

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

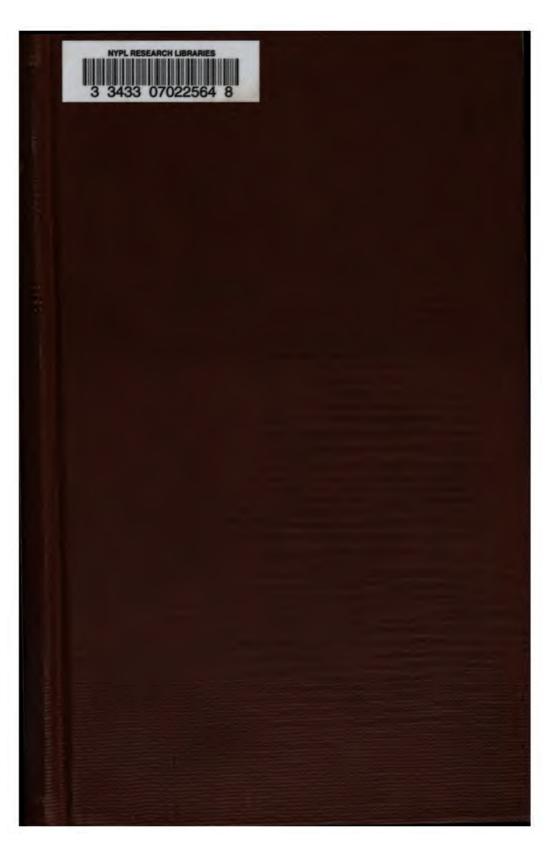

1. Philosophy - Systems and colle did works

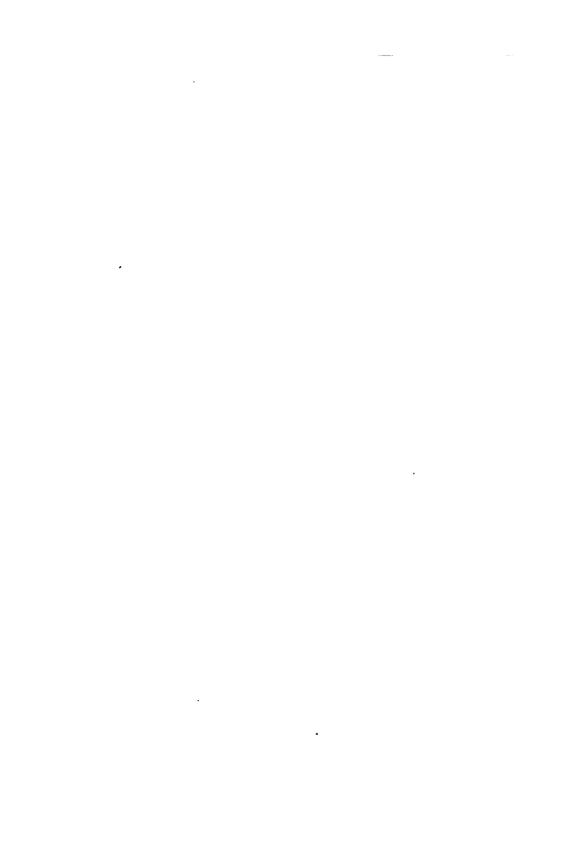

i Philosofty - ingestens and collected works

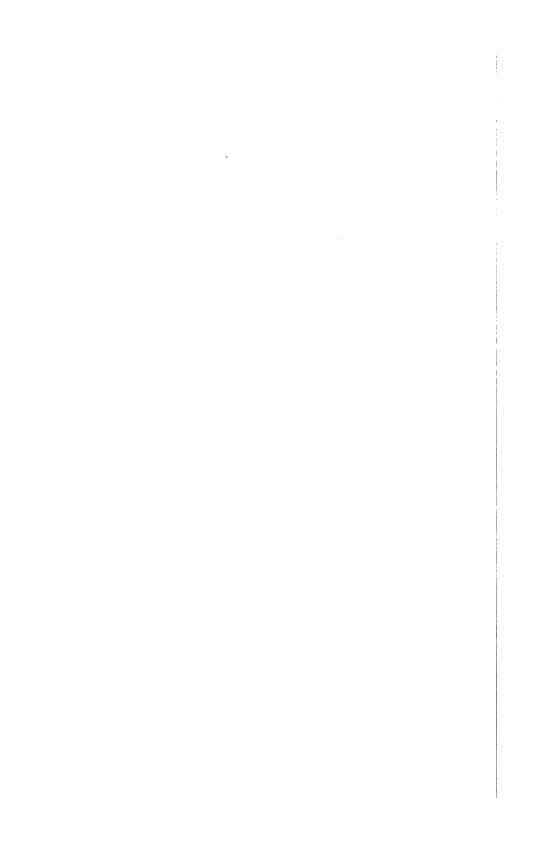

.

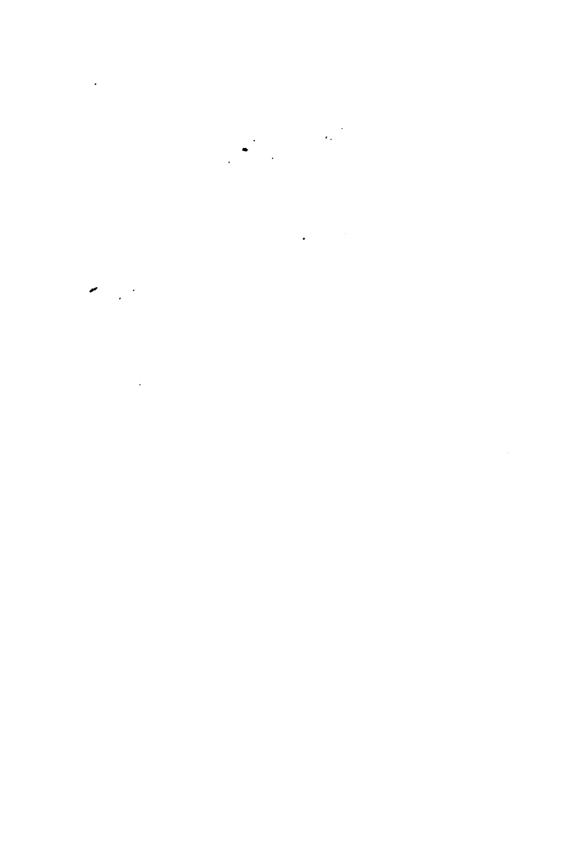



# Ludwig Feuerbach's

# sämmtliche Berke.

Erfter Banb.

Leipzig,

Dirid und Berlag von Otto Bigand.

1846.

### Erläuterungen und Ergänzungen

z u m

## Wesen des Christenthums.

Von

Lubwig Fenerbach.

Leipzig,

Drud und Berlag von Otto Wiganb.

**1846**.

K, A. H.

ر!

Coup.

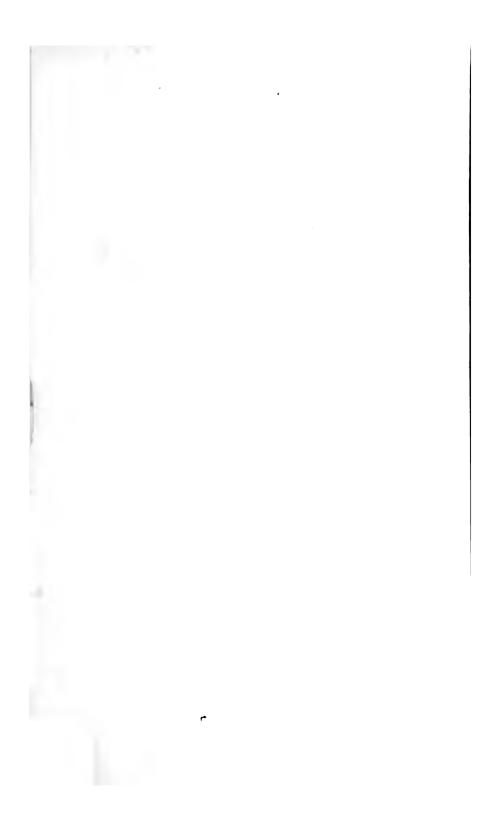

### Borwort.

Indem ich hiemit die Gesammtausgabe meiner Schriften eröffne, muß ich vor Allem bemerken, daß biese Antiquitätensammlung nicht mir, sondern meinem Berleger ihre Entstehung verdankt.

Je ferme à jamais Ce livre à ma pensée étranger désormais, Je n'écouterai pas ce qu'en dira la foule, Car qu'importe à la source où son onde s'ecoule?

So bachte ich nicht nur bei einer kleinen Brof hur, bei welcher ich ausbrücklich biese Worte eines französischen Dichters anführte, so bachte ich bei jeder Schrift von mir. Jeder fertigen Schrift sagte ich für immer Abieu; jede hatte mir nur meine Fehler und Mängel zu Bewußtsein gebracht und baher nichts andres in mir zurückgelassen, als das bringende Verlangen, ihr Andenken durch eine neue Schrift auszuslöschen. Und nun wurde mir auf einmal zugemuthet, meinen unzufriednen, schriftwidrigen, unbiblischen Geist auf alle meine längst meinem Sinn entschwundnen Schriften zu richten. Welche Zumuthung!

Wiber ben Strom bes Lebens foll ich schwimmen? wiber ben Lauf bei Ratur statt vorwärts, rudwärts gehen? wiber ben guten Geschmad längst Verbautes wieberkauen? wiber ben Trieb bes Fleisches stat Kinder zeugen, Tobte beleben? Rein! mein lieber Herr Wigand! bae geht wiber meine Natur, wiber mein Gefühl.

Indeff, wie es fo oft im Leben geht, die Reflexion flegte endlich über bas widerstrebende Gefühl. Ich rasonnirte und bisputirte nämlich also mit mir. Allerdings ift ber Blid in beine namentlich frühern Schrife ten für bich nur ein unerfreulicher Blid in eine bir langft entfrembete Bergangenheit; aber ift benn, was für bich vergangen ift, beswegen auch für Andere vergangen? Sind nicht bie Schuppen, bie bir von ben Augen gefallen , noch heute bie Banger beiner Begner? Sinb bie Philosophen, welche in ihrem Ropfe tein hirn haben, teine finnliche, materielle Grundlage ihrer Gebanken, welche bei bem Worte Fleisch nur an eine Banfeleberpaftete, bei ben Sinnen als Beugen ber Wahrheit nur an ihre Testes, bei bem Thalamus nervorum opticorum nur an ein Hochzeitbette benken, weiter als bu weiland als Stubent und Docent ber Hegel'schen, Cartesischen, Spinozischen Philosophie? Haft bu nicht gerabe burch beine spätern Schriften, bie - leiber! nur noch sehr unvollkommen — beine jetige Gesinnung und Denkart aussprechen, bich um beinen Crebit gebracht? haft bu nicht burch fie bie Soffnungen vereitelt, bie man, freilich nur aus Rurgsichtigkeit, auf beine frühern Schriften grundete? Ift aber nicht felbft auch beine obscure, im Ruden beines schriftstellerischen Curriculum vitae liegenbe Bergangenheit noch heute an ber Tagesorbnung? Sind bie rechtchriftgläubigen und bie benkchriftgläubigen Theologen, welche bich heute als reifen Mann ichulmeistern wollen, weiter, als bu als driftgläubiger Symnasiast warst? War bir nicht bamale bie Bibel bie hochste Auctoritat, die Quelle ber Wahrheit, bas Wort Gottes? Demonftrirteft bu aber nicht zugleich weil bir boch schon unbewußt auch die Bernunft

eine Auctorität war, den Theanthropos, der dir jest nur noch ein Kind der Liebe übernatürlicher und übermenschlicher Seligkeit ist, deinen zweiselnden Schulkameraden als ein objectives, wirkliches Wesen? Bezogst du nicht selbst schmählichen Andenkens als ein scholastischer Theoslog, d. h. als ein Theolog, der die Glaubensvorstellungen als Bernunftwahrheiten erkennen will, die Universität? Glaubtest du nicht einst, daß, wenn du deinen Glauben verlörest, du auch das Band, das Leib und Seele zusammenhält, den Grund und Halt beines Lezbens verlieren würdest? Ist aber nicht dieser Glaube noch heute allgemeiner Glaube? Hast du nicht selbst aus dem Munde von Ministern und Bolksvertretern vernommen, daß der religiöse Glaube die Grundslage der menschlichen Eristenz und Wohlfahrt ist? D! was wärst du für ein großer Denker, wenn du heute noch dächtest, wie weiland als christlicher Schulknabe!

Nicht zu läugnen; aber ist die Gegenwart bas Maß ber Wahrsheit und Menschheit? ist sie die Gesetzeberin ber Zukunst? Ift nicht vielleicht schon in ber nächsten Zukunst Wahrheit, was jest für Irsthum, Praxis, was jest für Theorie nur gilt? Soll also die Rücksicht auf ben heutigen Tag beinen rastlos vorwärts strebenben Geist sessensen Kimmermehr; nur bann, wenn du bich selbst mit beiner Vergangensheit versöhnen, wenn du sie mit beiner eignen Gegenwart, beinem gegenwärtigen Standpunkt zusammenreimen kannst, nur bann barfst bu sie wieder auslieden lassen.

Wirf also einen unparteilschen Blid auf beine Bergangenheit, um zu sehen, ob und wie sie mit beiner Gegenwart im Einklang steht. Betrachte erstlich die Art und Weise, wie du dich in beinen Schriften, selbst schon in ben frühsten ausgesprochen hast. Sprachst du dich als abstracter Philosoph aus? Nein! du bachtest als Philosoph, aber du schriebst nicht als Philosoph; du verwandeltest stets das Gedanstenwesen, so wie du es aussprachst, in ein Wesen von Fleisch und

Du ftellteft an bas Object bes Denfens bie Forberung, bag es Mut. zugleich ein Object ber Aesthetik fei; bu wußtest, bag bie Philosophie als folche, bie bloge Bernunft, ber reine Gebante nichts fur ben Denschen ift, nichts über ihn vermag, bag man nur bann ben Menschen von einer Wahrheit überzeugen fann, wenn man fie aus einem Bernunftwefen, einem Ens rationis zu einem bem Menschen gleichen, einem finnlichen Wefen macht. Deswegen - freilich nicht blos aus biefem bewußten Brund, fondern aus innrer Nothwendiafeit augleich - fprachft bu fchon in beiner erften anonymen Schrift, beine Bebanten über Tob und Unfterblichkeit bich in poetischer, b. i. finnlicher Sprache aus. Die Brofa biefer Schrift ift nur Borwort, ber Text berfelben find bie Reime; was bort nur als eine philosophische Wahrheit, wird hier ale eine religiofe b. i. anthropologische Bahrheit, ale eine Sache ber Empfindung, ber unmittelbaren Gewißbeit ausgesprochen. Sierin allein liegt auch bie Bedeutung biefer Schrift und ihr Unterschied von andern fast gleichzeitig mit ihr erschienenen Schriften gegen bie Unfterblichkeit; hierin, baß fie - wenigstens in biefem, aber hochft empfindlichen Bunkte - bie erfte scharfe Granzscheibe zwischen ber chriftlichen und nichtchriftlichen Les bensanschauung bilbet; benn nur ba entstehen in ber Beschichte ber Menschheit Absabe und Ansabe zu neuem Leben, wo ber Unglaube an die Bötter ber alten Welt als fategorische Ueberzeugung, als personliche Wahrheit, ale finnliche Gewißheit fich ausspricht.

Denselben Gegenstand behandeltest du später wieder, aber nicht mehr vom Standpunkt der pantheistischen Identität aus, sondern vom Standpunkt der polytheistischen Differenz, des Leibnig'schen Princips, des Unterschieds der Bestimmtheit in deinen "humoristisch sphilosophisschen Aphorismen." Der Gedanke dieser Schrift ist kurzlich der: der Geist, die Seele des Menschen ist nicht jenes unbestimmte, immaterielle, einsache, abstracte Wesen, worüber die Psychologen sich den Kopf zersbrechen, sie ist nichts weiter als die wesentliche Bestimmtheit des Menschen, sie ist nichts weiter als die wesentliche Bestimmtheit des Menschen

ichen, bie ihn ju bem macht, was er ift, bie charafteriftische Art . Die evigrammatische Svibe feiner Inbivibuglität. Aber wie sprachft bu biesen Gebanken nebst seinen Consequenzen aus? sumbolisch, bilblich. b. h. in concreto, factisch in einem bestimmten, aber gleichwohl biesen allgemeinen Gebanken vollftanbig verwirklichenben und veranschaulichenben Exempel ). Diese sinnliche, concrete Anschauungs und Darftellungsweise haft bu aber überall, selbft auf bem Gebiete ber Rritik und Geschichte ber Philosophie geltend gemacht, überall bas Abstracte an bas Concrete, bas Unfinnliche an bas Sinnliche, bas Logische an bas Anthropologische angefnüpft. Der Unterschied zwischen Jest und Einst bei bir ift baher nur biefer, bag bu jum Befen gemacht haft, was dir früher nur Bilb, jur Sache, jum Inhalt, was dir früher nur Form war, bag bu jest bewußt, birect aussprichft, mas bu einft inbirect, unbewußt ausgesprochen. Früher sagtest ober bachtest bu wenigftens im Gegensat zur Formularphilosophie: Die mahre Philosophie ift die Philosophie, die fich selbst verläugnet, die fich nicht als Philosophie ausspricht, die ber Form, bem Ansehn nach teine Philosophie; jest fagft bu gerabezu: bie mahre Philosophie ift bie Regation ber Philofophie, ift teine Philosophie. Fruher bachteft bu und sprachft es auch, wenn gleich nicht formlich, wortlich, boch factifc aus: bas Bahre muß gegenwartig, wirklich, sinnlich, anschaulich, menschlich fein; jest fagft bu consequent umgefehrt: nur bas Wirkliche, Sinnliche, Menschliche ift bas Wahre.

Run wirf einen Blid auf ben Inhalt beiner Schriften, besonbers ber historischen, worin bu unter fremben Ramen beine eignen Geban-

<sup>&</sup>quot;) Uebrigens haite auch auf biefe meine teineswegs ben Gebanten nur veransichaulichenbe, sondern oft auch verhüllende Schreibart, wie überhaupt auf die Form und felbft ben Inhalt meiner Schriftfellerei einen großen, aber nichts weniger als ersfreulichen Einfluß ber politische Buftand Deutschlands. Doch ich beschränte mich hier nur auf eine flüchtige Slige meines Gedantengangs.

fen ausgesprochen haft. Der Busammenhang beines Baple, ben bu jeboch, treu beinem Gegenstanbe, nur auf bem Stanbpunft bes Rationalismus geschrieben haft, und ber fich eben baburch wefentlich von beinem Befen bes Chriftenthums unterscheibet, obgleich jener Standpunft, aber nur im Biberfpruch mit ihrem mahren Beifte auch auf biefe Schrift influirt hat, eben so beines Leibnig's, worin bu im Gegensat gegen bas in beinen Tobesgebanken ausgesprochne, auch noch im erften Banbe beiner Geschichte vorherrschenbe Brinciv ber Ibentitat, bas Brincip bes Unterschiebs, ber Individualitat, fomit ber Sinnlichfeit, aber felbst nur noch auf nominalistische, abftracte, unfinnliche, ja ber Sinnlichkeit opponirende Beife erfaßt und geltend gemacht, und worin bu zugleich eine, wiewohl nur einseitige, weil vom Gesichtspunkt ber Metaphysit aus gefällte Rritif ber Theologie gegeben haft, ber Zusammenhang, sage ich, biefer Schriften mit ben beinen gegenwärtigen Standpunkt bezeichnenben Schrife Es bleibt also nur ber erfte Band beiten fällt in bie Augen. ner Geschichte noch im Rudftanbe. Bier spielt eine besonbere Rolle bas Berhaltniß bes Seins jum Denken, veranlaßt burch ben Cartefischen Sat: 3ch bente, also bin ich und ben sogenannten ontologischen Beweis ber Erifteng Gottes, bes hochften Dentmefene.

Die Gläubigen aller Art haben sich von jeher über die Beweise vom Dasein Gottes geärgert und behauptet, das Dasein Gottes lasse sich nicht beweisen, und brauche auch nicht beweisen zu werden; es sei unmittels bar gewiß. Aber dieser Behauptung widerspricht eben so die Geschichte, als die Bernunft. Unmittelbar gewiß ist im Unterschiede von der Selbstgewißheit des Menschen nur das Dasein der Natur, aber nicht das Dasein eines Gottes, d. h. eines von der Natur und vom Menschen unterschieden Wesens. Dieses Wesen stück vielmehr, wesnigstens ursprünglich, nur auf einen Schluß — den Schluß udmlich,

baß bie Ratur nicht von fich felbst fein konne, also ein anderes Wefen voraussene - ift also nichts weniger, als ein unbezweifelbares Be-Mit Recht haft bu baher bie Frage von ber Erifteng Gottes nicht auf bie leichte Achsel genommen. Besonders beschäftigte bich aber bie Frage nach ber Natur, ber Befchaffenheit biefer Existenz. Gott ift ein Wefen, bas nur ber Bernunft, bem Denken, ber Abstraction von ber Sinnlichteit gegeben ift; alle Eigenschaften eines finnlichen Wefens fehlen ihm. Was ift also bas Sein biefes Wefens? Rann bie Erifteng eines unfinnlichen Wefens eine finnliche fein? Wie ift bas möglich? bas Sein ift ja nichts vom Wefen Unterschiebenes. "Bie fein Befen, sagtest bu also, so faut auch seine Eriftenz in bie Bernunft." "Bon Gottes Befen ift feine Eriftenz nicht zu unterscheiben, b. h. boch wohl feine Existenz ift eine wesentliche, keine finnliche, fo baß ich, um von seinem Dasein mich zu überzeugen, eines anbern Organs, ale ber Bernunft bedürfte." Bas heißt bas aber nun anbers als: bas Vernunftwesen hat nur eine Vernunfteristenz? Und welchen anbern Sinn hat biefer Sat wieber, ale: Bott - ale bas unfinnliche, nur benkbare Wefen — eriftirt nicht außer ber Vernunft? benn eine von ber Bernunft unterschiebne Erifteng ober eine Erifteng außer ber Vernunft ift ja nur eine Erifteng in ben Sinnen. nun von hieraus ber Uebergang jum erften Capitel vom Befen bes Christenthums, wo es heißt: Gott als unfinnliches, abstractes, anthropomorphismenloses Wesen ift nichts anbres, ale bas Wesen ber Bernunft! Gleichwohl tamft bu erft nach Berlauf von fleben ober acht Jahren, wenigstens mit voller Rlarheit und Entschiedenheit, ju biefem Resultat. Was hielt bich so lange auf und zuruck? warum schlossest bu nicht von bem Mangel an sinnlicher Existenz auf ben Mangel an Erifteng überhaupt? warum war bir ein bloges Bebankenwesen ein reales, wirkliches Wesen? weil bir ber Gebanke überhaupt Wesen, bas Gebachte als solches Wirkliches, bas Subjective Objectives, bas Denken Sein war. Wo ber Gebanke als folder für

Bahrbeit und Realität gilt, ift es naturlich, bas an ber Bahrbeit und Reglitat eines Wefens, bas gar nichts anbres ausbrudt, als bas Befen bes Denkens, nichts andres ift, als ber Culminations. und Centralpunkt ber Abstraction, nicht gezweifelt wirb. galt bir aber bas Dentwefen überhaupt für ein reales Befen? weil bu bie Bebeutung und Wahrheit bes sinnlichen Wesens noch nicht erfaßt hatteft, weil bir bas mahrhaft wirkliche, bas finnliche Befen nur fur ein enbliches, eitles, nichtiges Wefen galt. Wo bas Birt. liche für bas Unwirkliche gilt, ba gilt nothwendig bas Unwirkliche Bas also beinen frühern Standpunkt vom für bas Birfliche. jebigen trennte, war einzig ber Mangel an ber Erfenntniß von ber Wahrheit und Wesenhastigkeit ber Sinnlichkeit. Bie famft bu ju bieser Einsicht! wie entstand sie in dir — burch eine Generatio aequivoca ober burch organische Beugung? Durch biese. biefem beinem erften Banbe liegen bie Reime ju ihr. Go fehr bu gegen bie Bater ber Empirie, Bacon, Sobbes, Gaffenbie in ber Lehre vom Ursprung ber Ibeen und anbern Buntten polemistrteft, so haft bu fie boch, por allen ben Bacon mit besonberer Liebe behandelt und die Empirie bereits fur eine "Sache ber Philosophie" Wenn bu nicht alsbald zu ben Confequengen ber Bebeuerflärt. tung gelangteft, die bu ber Empirie einraumteft, so geschah bas nur, weil bie Ratur ber Gegenstanbe, bie bu behandelteft, baran bich verhinderte. Du bedurfteft baber nur Raum und Beit - bie bu gludlicher Beise fanbest - bich sinnlich mit ben finnlichen Dingen und Befen zu beschäftigen, um bie miffenschaftliche Ueberzeugung von ber Realität ber Sinnlichfeit zu gewinnen. wohl war biefe Ueberzeugung felbft junachft nur noch eine natur-Und man fann auf bem Gebiete ber Naturwiffen, wiffenschaftliche. schaft die Wahrheit ber Sinnlichfeit anerkennen, aber fie gleichwohl auf bem Gebiete ber Philosophie und Religion verläugnen, man fann sogar zugleich Materialift und Spiritualift, zugleich ein welt-

licher Areigeist und geistlicher Obseurant, qualeich ein prattischer Atheist und boch in ber Theorie ein vollgläubiger Theist sein. Baco. Cartefius, Leibnis, Baple, die neuere und neufte Zeit überhaupt ift ein glangenbes Beispiel bieses Zwiespalts. Wie überwandest bu nun biesen Brviesvalt? wie famft bu von ber naturwiffenschaftlichen Realität ber Sinnlichkeit zur absoluten Realitat berfelben? Rur baburch, bag bu erkannteft, bag bas Befen, welches man als ein heterogenes Befen ber Sinnlichkeit entgegensett, felbft nichts anbres ift, als bas abstracte ober ibealistrte Wesen ber Sinnlichkeit. Diese Ginficht gewannst bu zuerst auf bem Gebiete ber Religion. Du polemifir= test baber gegen bie Philosophie, welche behauptet, sie habe benselben Inhalt mit ber Religion, nur ftreife fie bie Form ber Sinnlichfeit ab, in welche ihn bie Religion versenke; bu entgegneteft: biefe Form lagt fich nicht vom Inhalt ber Religion absondern, ohne fie felbst aufzuheben; sie ist ber Religion absolut wesentlich. was bu als das Wesentliche ber Religion erkanntest, bas war anfange noch immer nicht bein Befentliches, wenigstens theoretisch, für bein Bewußtsein, beine Erkenntniß; es sputte bir noch bas abstracte Vernunftwesen, bas Wefen ber Philosophie im Unterschiebe vom wirklichen, finnlichen Befen ber Natur und Menschheit im -In biesem Wiberspruch ift selbft noch, wenigstens theilweise, bein Befen bes Chriftenthums geschrieben; erft in beinem Luther, ber baber feineswegs nur ein "Beitrag" ift, wie es auf bem Titel heißt, sonbern zugleich selbständige Bebeutung hat, ift er wahrhaft überwunden; erft in ihm haft by ben Philosophen vollständig "abgeschüttelt", ben Philosophen vollständig im Menichen aufgeben laffen.

Co hangen also beine Schriften zusammen; fie enthalten nichts als bie Beschichte, bie unwillfürliche Entstehung und Entwicklung, folglich Rechtfertigung beines gegenwärtigen Standpunkts.

Aber ift benn biefer bein gegenwärtiger Standpunft nicht vielleicht schon ein antiquirter? Du haft gesagt: Die Rudficht auf bie Gegenwart bestimme bich nicht, aber offenbar haft bu bier nur einer Sonetboche bich bebient, einen Theil ber Gegenwart fur bas Bange gefett, jenen Theil, ber nur auf bie Conservation ober gar Restauration bes Alten verleffen ift. Also audiatur et altera pars. Bas will biefer? Politische und sociale Reformen; aber um relis giofe, geschweige um philosophische Dinge fummert er fich nicht im Die Religion ift biesen Unbern eine rein inbifferente ober langft schon abgethane Cache. Es hanbelt fich gegenwartig, fagen fie, nicht mehr um bas Sein ober Richtsein Gottes, sonbern um bas Sein ober Richtfein von Menschen; nicht barum, ob Gon mit und eines ober anbern Wesens ift, sonbern barum, ob wir Menschen einander gleich ober ungleich find; nicht barum, wie ber Mensch vor Gott, sonbern wie er vor Menschen Gerechtigkeit finte; nicht barum, ob und wie wir im Brote ben Leib bes herrn genic-Ben, fonbern barum, bag wir Brot fur unfre eignen Leiber haben : nicht barum, bag wir Gott geben, was Gottes ift, und bem Rais fer, was bes Raifers ift, fonbern barum, bag wir endlich bem Menichen geben, mas bes Menichen ift; nicht barum, bag und ob wir Chriften ober Heiften ober Atheisten find, fondern barum. bag wir Menschen und zwar an Leib und Seel gefunde, freie, that und lebensfraftige Menschen find ober werben. Concedo, meine Herren! Das eben will ich auch. Wer von mir nichts weiter fagt und weiß, als ich bin Atheift, ber fagt und weiß foviel von mir als wie Richts. Die Frage, ob ein Gott ift ober nicht ift, ber Begensat von Theismus und Atheismus gehört bem achtzehn ten und fiebenzehnten, aber nicht mehr bein neunzehnten Sahrhunbert an. Ich negire Gott, bas heißt bei mir: ich negire bie De gation bes Menschen, ich setze an bie Stelle ber illusorischen, phantaftischen, himmlischen Position bes Menschen, welche im wirklicher

Leben nothwendig zur Regation des Menschen wird, die sinnliche, wirkliche, folglich nothwendig auch politische und sociale Position des Menschen. Die Frage nach dem Sein oder Richtsein Gottes ist eben bei mir nur die Frage nach dem Sein oder Richtsein des Menschen.

Gut; aber bein Thema ift boch immer noch nur eine Sache bes Ropfes und Herzens. Das Uebel fitt aber nicht im Ropf ober Bergen, sonbern im Magen ber Menschheit. Bas hilft aber alle Rlarheit und Gefundheit bes Ropfes und Bergens, wenn ber Magen frant, wenn bie Grunblage ber menschlichen Existenz verborben ift? Ich fühlte es, sagte eine Verbrecherin, wie mir bie bosen Gebanten aus bem Magen aufftiegen. Diese Berbrecherin ift bas Bilb ber heutigen menschlichen Gesellschaft. Die Einen haben Alles, mas nur immer ihr lufterner Gaumen begehrt, bie Unbern haben Nichts, felbst nicht bas Nothwendigste in ihrem Magen. Daher tommen alle Uebel und Leiden, selbst die Ropf- und Bergkrankheiten ber Menschheit. Was baher nicht unmittelbar auf die Erkenntnis und Sebung biefes Grundubels eingeht, ift nuplofer Rram. Und in biesen Rram gehören beine Schriften sammt und sonbers. Leiber ! leiber ! Indes gibt es boch auch viele Uebel, felbst Magenübel, Die nur im Ropfe ihren Grund haben. Und ich habe mir nun einmal, bestimmt burch innere und außere Beranlaffungen, bie Ergrunbung und Beilung ber Kopf = auch herztrankheiten ber Menschheit zur Aufgabe ge= Was man aber sich vorgesett, bas muß man auch tenax macht. propositi ausführen, was man begonnen, auch grundlich, fich felbft treu, vollenden. 3ch habe mich baher auch zu biefer Gesammtausgabe nur unter ber Bebingung verftanben, bag ich nicht nur meinen eignen, wenngleich fritischen, Antiquar machte, sonbern ben Bucherftaub meiner Bergangenheit zugleich als Dunger zu neuem, mein Thema, wenigstens seinen Grundzugen nach, vollenbenben Erzeugniffe benützte. Deswegen beginne ich mit biefen — nach ber Majorität bes Inhalts bieses Banbes — also benannten "Erläuterungen und Ergänzungen zum Wesen bes Christenthums," welche sowohl bie wesentlichen Consequenzen, als Prämissen bieser Schristenthalten.

### Inhalt.

|                                                                             | Scite           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Borwort.                                                                    |                 |
| leber das Bunder                                                            | 1               |
| leber Philosophie und Chriftenthum in Beziehung auf ben ber hegelichen Phis |                 |
| losophie gemachten Borwurf der Undriftlichfeit                              | 42              |
| Kritifen bes modernen Afterchristenthums.                                   |                 |
| 1. Aritif der "chriftlichen Rechts : und Staatslehre, von F. 3. Stabl".     | 108             |
| II. Kritik der driftlichen oder "positiven" Philosophie                     | 128             |
| III. Kritif ber driftlichen Debicin                                         | 135             |
| lleber ten <b>Rarie</b> ncultus                                             | 181             |
| Beleuchtung einer theologifchen Recension vom "Befen bes Christenthums".    | <del>2</del> 00 |
| Bur Beurtheilung der Schrift: ,, das Wefen des Christenthums"               | 248             |
| Das Befen des Glaubens im Sinne Luthers                                     | 259             |
| Der Unterschied ber heibnischen und christlichen Menschenvergötterung       | <b>326</b>      |
| Mertwürdige Meußerungen Luthers nebft Gloffen                               | 334             |
| Neber bas "Befen bes Chriftenthums" in Beziehung auf ben "Einzigen und      |                 |
| fein Gigenthum"                                                             | 3 <b>42</b>     |
| Ergangungen und Erlauterungen jum ,, Befen ber Religion"                    | <b>36</b> 0     |
| Das Befen ber Religion                                                      | 410             |

|   |  |   | 1    |
|---|--|---|------|
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   | <br> |
|   |  | • | !    |
|   |  |   |      |
| • |  |   |      |
|   |  |   |      |

### Neber das Wunder.

### 1839.

Die Belt, sagt Luther, ift wie ein besoffener Bauer, hebt man hn auf ber einen Seite auf ben Sattel hinauf, so fällt er auf ber anbern sieder herunter. Das Bild ift berb, aber mahr — die Menschheit beregt fich nur in Extremen. Auch an und beftatigt fich leider! diefe Bahrheit. Bon bem leichtfüßigen Roß bes Rationalismus, bas unfre Bater trug, find wir auf ben faulen Badefel eines flieren Siftorismus nd Bofitivismus herab gefommen. Bas unfern Batern noch vor meigen Decennien für Thorheit galt, bas gilt uns wieder für bie tieffte Beisheit; was ihnen nur Bilb, nur Borftellung war, bas ift uns vieder gur Cache, jum gaktum geworden. Frei und aufrecht mar arum der Gang unfrer Bater, mahrend wir, die wir die Taschen voll on hiftorischen Faftis haben, gebudt und gebrudt einherkeuchen; tenn icht ift bas Bild; es ift atherischen, geiftigen Wefens; aber schwer as Faftum - es ift grob materieller Ratur - bas Faftum brudt ben Renschen zu Boben. D wir Armen! es geht uns jest gerabe so, wie reiland in Florenz bem Calandrino, vonwelchem und Boccaccio erihlt. Auch diesem pauvre Diable galten Fabeln für Fakta — Beinode, bie mit Bratwürften zusammengebunten, Berge von Kafe, Bache om beften Toscanerwein für naturhiftorische Bahrheiten. Namentlich Feuerbach's fammtliche Berte. I.

glaubte er steif und fest an bas Mährchen von ber Eristenz eines gewissen schwarzen Steines, welcher die wunderbare Eigenschaft besitze, den Mensichen unsichtbar zu machen. Aber wie schwer lag dem armen Calansbrino dieses antirationalistische Faktum in den Taschen, während seine ungläubigen Freunde, Bruno und Buffalmacco, welche ihn auf seiner Expedition nach dem Wundersteine begleitet hatten, leicht wie Götter neben ihm einherwandelten und sich lustig machten über den Thoren, welcher so viele schwarze Steine als er nur immer auf den Feldern sinden und tragen konnte, mit sich nach Hause schleppte. Und doch waren, armer Calandrino! diese deine wunderbaren Steine auch nichts weiter als natürliche Steine.

Zwar fehlt es auch unter uns nicht an Leuten, die das Bilb unfrer freien und vernünftigen Bater treu im Busen bewahren, und, fatt mit dem Geiser des Fanatismus zu besubeln, zu reinigen und vollenden suchen, nicht an Leuten, welche dem abergläubischen Historismus unfrer Zeit gegenüber dieselbe erfreuliche Rolle spielen, die einst Bruno und Buffalmacco dem Calandrino gegenüber spielten. Deiner muß ich vor Allen hier gedenken, trefflicher Schwabe! Aber hat sich nicht das gelehrte und gemeine Bolk in Masse gegen Dich erhoben? Haben nicht selbst "Philosophen?" endlich auch ihr Scherslein dazu beigetragen, um Dich wo möglich in den Strom der Vergessenheit hinadzusenken? — Gewiß ist es also kein Anachronismus, den alten verstodten Esel Bileams einer genauen, wenn gleich kurzen, Besichtigung zu unterwersen, um seine Verwandtschaft mit dem menschenfreundlichen, gutmuthigen Esel des Appulejus außer Iweisel zu sesen.

Die Wunder stehen in ber Bibel. Allerdings; aber in ber Bibel steht auch ber Spruch: mit bem Maße, ba ihr meffet, mit bem soll ihr wieder gemeffen werben. Wem sollen wir also mehr glauben? bem

Wunder\*), welches nur eine Anomalie, ober biefem Spruch, welcher ein Bernunftgesetz ausbrückt? Ich bächte: viesem lettern. Beginnen wir also unter ben Auspicien bieses Spruchs unfere Untersuchung bes Wunders.

Mit dem Mase, da ihr messet, mit dem sollt ihr wieder gemessen werden; oder: was ihr wollt, daß euch die Leute thun, das thut ihnen auch; und solglich: was ihr nicht wollt, das euch die Leute thun, das thut ihnen auch nicht. Was thut denn nun aber das Wunder? — Das Wunder bringt die Ersahrung um ihren Credit; das Wunder verdient also selbst keinen Credit. Wer Andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer in dieser Welt Rechte für sich in Anspruch nehmen, wer Glauben von Andern fordern will, der süge sich vorerst selbst den Gesen dieser Welt; wo nicht, so ist er vogelsrei.

Aber follte ben wirklich bas Bunber fo ein Exlex, sollte es wirklich so verblendet sein, bag es selbst bie Gesetze, von welchen seine eigne Glaubwürdigkeit abhängt, mit Füßen tritt? Allerdings ist es so. Das Bunber widerspricht keineswegs einer bloßen Regel, two freilich ber Sat gilt: keine Regel ohne Ausnahme, einer Reihe von nur zufälligen

<sup>&</sup>quot;) Es wird zur Berhütung von Disverständnissen gleich hier bemerkt, daß das Mort Bunder hier immer in einem ganz präeisen, bestimmten Sinne genommen wird, nämlich in der Bedeutung einer (angeblich) supranaturalistischen Wirtung, also nicht in dem Sinne, in welchem man und zwar mit vollem Rechte von Muntern der Natur und Wenschheit spricht, wie wenn man z. B. ein großes oder frühreises Genie ein Wunder nennt. Oft genug hat man wohl diese beiden himmelweit verschiedenen Gatztungen von Bundern mit einander verwechselt und durch die vernünftigen und naztürlichen Bunder die hyperphysischen Bunder plausibel zu machen gesucht, aber höchst versehrter und gedankenloser Beise, denn eben deswegen, well wir schon in der Nutterssprache der Natur reich sind an tressenden Ausdrücken für das Erhabenste und Tiesste, bedürfen wir nicht das unverständliche Kauderwellsch hyperphysischer Bunderzeichen. Zweitens bemerke ich, daß ich mich schämen müste, über und gegen ein Subjest, wie das Bunder ist, zu schreiben, wenn es mir nicht zum Behuse einer größern fritischen Arbeit der Bellständigkeit wegen nöthig gewesen wäre, auch dieses mauvais sujet in seiner ganzen Bisse hinzuskellen.

ober gewöhnlichen Rallen : es wiberfpricht vielmehr ben Befeten ber Erfahrung, ben Befegen unfere Dentene, ben Befegen, an welche allem bie Rriterien historischer Glaubwürdigfeit und Bahrheit gebunden find. Das oberfte Gefet aller Erfahrung, alles Dentens, Die Bafis felbft unfere Lebens, bie Sypothete unfere Glaubens und Butrauens ju ten Sinnen beruht einzig und allein auf ber Bestimmtheit ber Ratur ter Dinge. Diese Fluffigfeit g. B. ift Waffer, jene Tinte; wenn ich schreiben will, so greife ich nicht nach meinem Wasserglase, sonbern nach bem Tintenfaß, weil ich weiß, bagnur die Tinte die für diesen bestimmten 3wed entsprechenden Eigenschaften bat. Die Erfahrung, fagt man baber, macht flug. "Gin gebranntes Kind fcheut bas Feuer." Und biefe Beftimmtheit, in welcher ber Mensch bie Dinge fixirt, beruht nicht auf sciner Wahrnehmungeweise, fo bag nur in ihm, bem Unterscheibenben, bie Dinge fo erschienen. Die Ratur selbst ift es, welche bie Dinge so beftimmt, fo unterscheibet. Bebes Ding, jebes Wefen in ber Ratur hat ein autonomisches Leben; Die Bestimmtheit, in ber es ift, was es ift, ift bas Gesetz seines Lebens. So hat bas Auge nur Empfindlich feit für bas Licht, bas Dhr nur Sinn für ben Schall.

Wahrheit ist darum ber Charafter ber Natur, sie spricht sich nicht bunkel und zweideutig wie die Götter, die Orakel ber Menschen aus. In der Sprache der Natur werden vielmehr stets die Dinge bei ihrem wahren Namen genannt, bedeutet ewig Wasser nur Wasser, Wein Wein und sonst nichts Anderes. Semper idem ist der Wahlspruch der Natur. Aber das Wunder dagegen spricht sich nur amphibolisch aus, verdreht sede Wort der Natur, so daß immer gerade der entgegengesetzte Sinn herauskommt, nimmt die heterogensten Dinge willsührlich für Synonyme, bindet sich an keine Zeit, keine Jahl, keine Form, kein Geschlecht, slectirt einen Stab in eine Schlange und wieder umgekehrt eine Schlange in einen Stab, steigert das kalte, geschlechtslose Substantivum: Wasser bis auf den Wärmegrad des Bluts und Weins oder bis auf den hyperbolischen Superlativ eines soliden Aggregats, wie z. B. bei dem Durch-

gang ber Ifraeliten burch ben Jordan, wo bas Waffer auf einen Hausfen zusammengehäuft wurde.

Wenn aber Waffer in Wein ober Blut verwandelt werben fann, so schwindet die Bestimmtheit ber Natur und mit ihr die Wahrheit ber Natur und Erfahrung, so ift ber Besensunterschied ber Dinge ein bloger Schein, fo heben fich bie Grangen auf, bie meine Bahrnehmung gu einer auverläffigen, untrüglichen machen. Bas burch bie Bunbermacht geschieht, bas fann geschehen, aber was fann burch fie nicht geschehen? Ift ihr biefes nicht unmöglich, fo ift ihr Nichts unmöglich. Wo ware benn eine Grange? Rur bie Befensbeftimmtheit ber Dinge fonnte fie beschranken, aber biese ift ja nichts für fie \*). Ber Baffer in Blut verwandeln fann, ber fann Alles machen und in einander verwandeln, felbst Menschen in Steine und Steine in Menschen. Ber überhaupt ein Befet ber Natur aufhebt, bebt alle Befete berfelben auf - porausgesett naturlich, bag biefe Aufhebung felbft nicht eine gesemäßige, naturbestimmte, organisch vermittelte, fonbern wunderbare ift. Denke man nicht, bag ber Glaube an ein einzelnes Bunber fich nur auf bieses einzelne beschränkt, bie übrige Ratur unverlett bestehen läßt, so baß nach ber That bes Bunbers bie Natur fogleich wieder vermittelft eines neuen Bunders in ihr gewöhnliches Geleise gurudtritt, ober felbft ichon mabrend bee Borgange bee Bunbere bie Aufhebung bee Befeges fich. vermittelft einer hochft mundervollen Gelbftbefchrantung ber Bundermacht, nur auf biefen einzelnen Ort und Fall erftredt. Abgefeben bavon, baß auch in diesem Kalle ber natürliche Stand ber Natur nur ein ungewiffer, interimiftischer ift, nur einem Borhange gleicht, ber auf

<sup>\*)</sup> In der That hat man das Befen der Dinge gur Grange ter Bundermacht gemacht, behauptet, die Bundermacht könne nicht mit einem Dinge verbinden, mas tem Befen oder Begriffe diese Dinges widerspreche, ohne zu bedenken, daß durch biefe Beschränkung das Bunder überhaupt geläugnet wird, denn das eben ift der Charafter bes Bunders, daß es einem Dinge etwas beilegt, was tem Besen defielben widers spricht.

furze Beile heruntergelaffen wirb, bis wieber ein neues, wunderbares Schauspiel aufgeführt wirb - ber Glaube an biefes befondere Bumber ift ber Glaube an Bunber überhaupt. Der Glaube ober bas vermeintliche Kaftum, bag biefer Unterfchieb zwischen Baffer und Blut ober Wein feine Realität, feine Bahrheit ift vor ber Macht ber Bunberfraft, ift ber Glaube ober bas Kaftum, bag aller Unterschieb fein Unterfcbieb, alle Bestimmtheit feine Realitat ift, bag bie Maffe ber Ras tur ein geschnicibiger Thon ift, aus bem fich in ben Sanben ber Wundermacht ad libitum alles Mögliche machen latt. Ber einmal ein Bunber glaubt, bem ift überhaupt nicht bie geiftige Dacht, noch bie Dracht ber Ratur, fondern allein bie Bunberfraft bie bochfte, mabre, bie Beit bestimmenbe und regierenbe Macht, bem erscheinen alle Grangen, alle Unterschiebe, alle Besete ale rein willführlich. Die Gruntworftellung ift bier bie gemeine, niedrige: bie Befete ber Ratur hat Gott gegeben, wie ein Konig eine Conftitution gibt, mas er gibt, bas taun er wieber jurudnehmen. Seute macht bas Baffer naß, morgen trodinet es vielleicht; heute bewegt fich bie Conne, morgen fteht fie violleichte frifte. Die Bewegung , wie die Ruhe , ift nur ber Wille bos heren , aber ber Wille ift feinem Wefen nach veränderlich, und ber Raturguftand ber Welt baber, ale ein gewollter, nur ein schwankenber, beliebiger, prefarer Austand.

Wenn ich daher diesen Willen, wie ich soll, mir stets lebhaft vers gegenwärtige, wenn ich in der Auschauung desselben als eines lebendisgen Wesenst lebe, wenn er mir eine präsente Wahrheit ist: so kann ich nicht bestimmt wissen, wenn ich z. B. an den Brunnon geho, um mir zur Reinigung meiner Wäsche Wasser zu holen, ob das, was ich hier als Wasser sehe, wirklich Wasser ist, und ob nicht vielleicht meine Wäsche von ihm statt weiß, roth wie von Blut wird; denn die Wunderkrast kann wir absichtlich ein Quied pro quo vormachen, damit ich mich nicht auf mich verlasse, sondern stets in dem Abhängigkeitsgesühl von der Allmacht des wunderthätigen Willens erhalte. Wenn ich, wie Vilsam,

einen Esel reben höre, so weiß ich nicht mehr, ob ich ein Esel bin ober ob ber Esel ein Mensch ist: ber Unterschied zwischen Mensch und Thier ist ausgehoben. Wenn ich Raben einen Propheten füttern sehe, so kann ich, mit meinen schwachen Augen wenigstens, zwischen diesen einsträglichen Raben und zwischen Tauben, die gebraten in den Mund fliegen, keinen Unterschied entbeden. Wenn Ichovah ober wenigstens der Engel Jehovahs als Mensch unter Menschen einherwandelt, so weiß ich nicht, ob nicht auch die Menschheit dieses meines Freundes oder Brubers, ja ob nicht vielleicht meine eigene Menschheit nur eine Masse ist, hlnter welcher ein Engel Iehovahs stedt. Als ein Engel den Aeltern Simssons die Geburt besselben ankündigte, sah dieser Engel einem Menschen so for frappant ähnlich, daß sie ihm selbst von einem Böcklein zu essen boten. Aber wenn ich mich darin irren kann, daß ich einen Engel als einen Menschen ansehe und behandle, warum soll ich mich nicht irren können, wenn ich einen Menschen für einen Menschen und nicht für einen

<sup>&</sup>quot;Des hilft nichts zu fagen, ber Efel habe nicht felbst gerebet, er fei nur Organ gewesen, benn bie Auswahl eines Organs richtet fich immer nach ter Babigleit bestelle. Benn ber Esel gleichgultig gewesen ware, warum hatte nicht eben so gut auch tie bloße Luft zum Organ tienen können? Aber auch zugegeben: ber Esel oder vielmehr tie Eselin Bileams sei nur ein ganz außerliches und gleichgultiges Instrument gewessen: — ein Esel, der fich zu einem bloßen Sprachrohr gebrauchen läßt, ift ein bloßer Scheinsefel, ein Esel, bem tie wesentliche Eigenschaft ber Eselsnatur, tie Widerssprachligseit und Hartmäuligseit abgeht.

<sup>&</sup>quot;) I. Ron. c. XVII. v. 4 und 6. Einige altere Interpreten überfeten bas hebraifche Wort hier nicht mit Raben, sondern mit Rausseuten oder mit Arabern, oder mit Eine wohnern der Stadt Horbo (horebim), der gelehrte S. Boch art aber widerlegt fie. Ob die neuesten Interpreten dem edlen Rabengeschlecht das ehrenvolle Prophetens muntschenkamt gelaffen oder entriffen haben, weiß ich nicht. Wenn übrigens ein Efel reden fann, so kann auch ein Rabe den Vormund eines Propheten machen, um so mehr, als der Rabe ein sehr pfissiger Vogel ift. Aber auch die Verstandesträfte des Raben ganz bei Seite geset; die Stimme des Cels Viscams hat die ganze Natur bez zu ubert, und diese Stimme war zur Zeit des Propheten Clias noch nicht verhallt. Später (cap. 19.) wird Clias durch einen Engel gespeift, also auf eine Weise, die eben so wunderbar, wo nicht woch wunderbarer, als die durch den Raben ist.

Engel ansehe? Wer burgt mir bafür, baß er nicht ein verfleitene Engel ist? Wer weiß, ob nicht über furz ober lang biese schöne Menschengestalt wie eine Seisenblase zerplaten und am himmel als Engel verbunsten werbe? So loberte ja auch einst die Menschengestalt, welcher der Engel Simsons erschienen, mit der Opferstamme des Aliant zum himmel empor. Aber so, wie hier diese Menschengestalt, verstücktigt das Wunder alle bestimmten und realen Gestalten der Ratur in eine Dunst und Schein; das Wunder macht den ernsten Coder der Ram zu einem lustigen Mährchenbuch; aber eben deswegen gebührt aus dem Wunder selbst nur der Rang eines Mährchens. Mit ter Maße, da ihr messet, mit dem sollt ihr wieder gemessen werden.

Um bem Bunber einen Schein hiftorischer Glaubwurdigfeit : geben, hat man bie Wunder fo viel als möglich beschränft und ti Bedingung ihres Geschehens an gewiffe außerorbentliche Zwede gefnurt So lange diese Zwede nicht verwirklicht waren, so lange waren die Wur ber nothwendig gewesen. So hat man z. B. bie driftlichen Bunte auf bie erften Jahrhunderte bes Chriftenthums beschränft. folche Beschränkungen find willführlich. Die Wunderfraft ift an un für fich eine Schlechthin unbeschränfte Rraft - eine Rraft, Die fic an fein Gefen, feine Nothwendigfeit, feinen 3med binbet. Der 3me eines Dings ift eins mit feiner Bestimmtheit. Wenn Waffer in Bit verwandelt werden fann, fo ift ber Bein umfonft, gwedlos; er fant burch bas Baffer, wo er fehlt, erfest werben, die Bunderfraft braud ihn nur aus bem Baffer zu entbinben. Gben beswegen halten bie Ding und Wefen so fest an ihrer Bestimmtheit, an ihrem Unterschiede; mi ihrer Bestimmtheit verlieren fie auch ben 3wed, bie Bernunft, ben Wen ihres Daseins. Die Bunderfraft hebt aber die bestimmte Ratur te Dinge auf; es ift baher ein Wiberspruch mit ihrem Wesen, sie boch wie ber burch Zwede, wenn auch biefe Zwede anderer und höherer Art feit follen, ale die mit der natur ber Dinge unmittelbar identischen, be schränft benken zu wollen. Wo einmal die Bunder beschränft werden

ba ist schon ber achte, mahre Wunderglaube, ber aus ber Liebe zum Wunder stammt, verschwunden. Man kann die Wunder nicht läugnen, weil man sonst andere unbezweiselte Dinge, womit sie verknüpft sind, läugnen müßte, und man glaubt sie baher nur, weil man sie nicht läugnen kann, nur aus äußerlicher Nothwendigkeit; aber man entschädigt sich für diesen Zwang, man huldigt zugleich wieder seinem uns gläubigen Berstand, indem man sie soviel als möglich in die Enge treibt, und nur zum Behuse außerordentlicher Zwede geschehen läßt\*).

Wo ber Glaube an Wunder ein wahrer, lebendiger ift, da gesichehen immer Wunder, — benn die Nothwendigkeit des Wunders ift immer da, und sie ist eben da, wo der Glaube an Wunder eine innere Nothwendigkeit, und darum ein wahrer Glaube ist — da gesichehen auch genug zwedlose Bunder. So gibt es im alten Testament genug Wunder, von welchen sich selbst nach dem Eingeständnis der orthodoren Theologen der frühern Zeit, durchaus kein, wenigstens ersheblicher, Grund oder Zwed berselben aussindig machen läßt. Selbst im neuen Testament sehlt es nicht an solchen Wundern. Kein Wunder: jede Kraft strebt nach Aeußerung, b. i. nach Selbstehätigung, so auch

<sup>\*)</sup> Obgleich ter Bunderglaube der Gelehrten im Zeitalter der Orthotorie, tas in allen diesen Dingen entscheitente Stimme hat, auch schon ein fich selbst widersprechenter, verständiger, calculirender Resterionsglaube war, taher sie auch ten Grundsas bei der Eregese der Bibel hatten, die Bunder nicht unnöthig zu vermehren: so war toch ihr Glaube darin noch eine gute Copie von dem ursprünglichen, lebendigen Bunderzglauben, daß sie, mit huse Gene Allmacht, auch die unvernünstigsten Bunder als Fasta gläubig hinnahmen — selbst wenn auch tiese nur auf dem Misverstante eines Worts beruhten. So glaubte selbst der gelehrte S. Bochart noch, daß Zehovah zum Besten des durstigen Simson aus der Zahnhöhle eines Eielstinnbackens eine Quelle habe herversprudeln lassen, die Clericus und Andere herausbrachten, daß es sich hier nur von einer Höhlung überhaupt handle. Freilich ist an sich sein großer Unterschied zwischen dem Bunder in der frühern und spätern Erstärung, aber auf Seiten dieser ist doch wenigstens an einen anständigen Ort verset worden.

bie Bunberfraft, welche überbieß feine endliche, fich erschöpfenbe Rraft ift und baher feine öfonomischen Rucfichten zu nehmen braucht. Gegentheil: Berschwendung liegt im Charafter ber Bunderfraft. Der Urme gibt wohl feinen Pfenning ohne einen 3med aus, aber ber Reiche, beffen Bermogen unerschöpflich ift, wirft Golbstlide felbft jum Fenfter' hingus. Der beschränfte Gelegenheitsbichter bedarf wohl einer Sochgeit, einer Rindtaufe, einer Leiche, um einen armfeligen Tropfen aus feiner poetifchen Aber beraus zu bringen, aber bem vermöglichen Dichter, in bem die Poefie eine Naturfraft ift, ftromen die Lieder in reicher Bulle, wie bem Bogel, von ber Rehle weg. Go auch hier. Dem, ber bie Bunberfraft, fei es nun als eine urfprungliche ober abgeleitete, mitgetheilte Rraft befitt, ftromen unwillführlich - benn bie Bunberfraft ift seine Naturfraft - wie eleftrische Funten bie Bunber aus \*). So war, als Baulus ben Zauberer Elmas verfluchte und biefer Kluck unmittelbar bie Erblindung beffelben zur Wirtung hatte, biefe Wirtung gleichsam ein eleftrischer Schlag, ber von ber magifchen Rraft bes Apostels ausging. Wo baber einmal bie Bunberfraft Burgel geschlagen hat, ba läßt sich ihr nicht mehr Mag und Ziel fegen, ba wuchert fie unbeschränkt fort. Sie bleibt selbst nicht nur an bie Verkönlichkeit bes Wunderthaters gebunden; fie theilt fich sogar, wie ein Con-

<sup>&</sup>quot;) Die Bunder blos vom Billen abhängig zu machen, ift daher gang falfch. So wenig der Bille ohne Dichtertalent ein Gedicht machen kann, fo wenig kann er ohne Bundertalent ein Bunder hervorbringen. Die Bunderkraft ift feine erworbene, fonsbern an geborne Fertigkeit. Ber Bunder thut, ift felbst ein Bunder oder wundervolles Befen. Bo er keine Bunder thut, da befindet er sich daher in einem unnaturlichen Zustand, da thut er sich Zwang an; da verläugnet er sich. Aber hingegen wo er Bunder thut, da zeigt er, was er ist, da wirft er die Schranken des Incognito, die er bisher beobachtet, hinweg, da offenbart er die herrlichkeit und Bunder seiner Natur Nicht das Thun, soudern das Richthum des Bunders hängt daher vom Billen ab, deim das Nichthum ist die Berläugnung seiner Höhern Bundernatur, aber es gehört mehr Willenskraft bazu, sich zu verläugnen, als seiner Natur gemäß zu handeln.

igfinn, ben Dingen mit, bie mit ben Wunderthatern in Berlihrung anben.

Der Ratholicismus hat ben Wunberbegriff nicht nur hiftorisch, ebern leben big in fich erhalten, aber bier haftet auch bie Wimberfraft ibst an einzelnen Rorpertheilen, an ben Rnochen, an ben Saaren, lbst an ben Rleidungsftuden bet Bekligen und geiftlichen Orben , 3. B. 1 bem heiligen Carmeliter - Scapulier. Go tam einft bei einer Belages ma in Alandern auf einen Nahnenträger eine feurige Rugel geraden Beges nigeflogen, aber o Wunder! o prodigium! bas heilige Carmeter = Seapulier , mit bem furz juvor ber gabneutrager beschenft worden ar, lahmte bie Rraft ber Fenerfugel, bag fie fchablos vor feinen Füßen Ein anderer Solbat follte wegen feiner Bergehungen ereberfiel. Man schritt zur Execution. Die Rugeln trafen Roof wiffen werben. ib Bruft bes Berbrechers, aber fie glitten frafilos ab. armeliter=Scapulier mochte ihn fugelfest. In Pabua wollte fich einal ein lüberlicher Rerl aus Bermoeiflung entleiben; aber er konnte Dreimal hatte er fich fchon ben Dold in die Bruft gestoßen, Bas war die Ursache? Das heitige Carmeliter = Scaer umfonft. lier, welches er an feinem Leibe trug. \*)

Dergleichen Wunder sind keineswegs Folgen und Erscheinungen wes ausgearteten, abergläubischen Wunderglaubens; sie sud vielmehr thwendige Consequenzen des wahren Wunderglaubens. Das under widerspricht an und für sich der Bernunft; es läßt sich baber ch keine Gränze zwischen einem vernünstigen und unvernünstigen under setzen. Im Gegentheit: je mehr ein Wunder der Verzinft widerspricht, je toller es ist, besto mehr entspricht dem Begriffe des Wunders. Der Wunderglaube ist an und sich ein superstitiöser Glaube; warum sollte er also nicht in seiner isbildung superstitiöse Früchte tragen, warum nicht in seiner Entwick-

<sup>\*)</sup> P. Paul. Metzger: Sacra Historia etc. Aug. Vind. 1700. p. 571-78.

lung fich bis auf einen Beiligenknochen, bis auf ben Unterrod ber hei ligen Maria, ben Schleier ber heiligen Agave, bas h. Carmeliter : Ca puller erstreden? Schon im alten Testamente haben wir ja einen wun berthätigen Prophetenmantel und wunderthätige Prophetenknochen.

Der Glaube an Wunder ist bei Lichte besehen nichts anderes al der Glaube an Magie, an Zauberei. Der Unterschied zwischen te Art und Weise, wie sich dieser Glaube bei den Israeliten und den Heiten gestaltet hat, ist nur dieser, daß er bei den Iuden lediglich an te Glauben an Zehovah angeknüpst wurde. Die Krast, zauberische magische Wirkungen hervorzubringen, gehört im höchsten Grade m dem Zehovah und seinen Dienern an. Auch die ägyptischen Zaubene thaten Wunder, aber nur so viel als Moses konnten sie nicht. Richt der Qualität, nur dem Grade, der Stärke nach unterscheidet sich tie mosaische oder sehovah'sche Wunderkrast von der Macht der ägyptischen Zauberer. So hatten die Israeliten auch ihre Orakel und Wahrsagen nur daß sie im Dienste Zehovah's stunden.

Die Wunderkraft ist keine ", geistige", sondern eine sinnlich Kraft; was ungewöhnliche, in Berwunderung setzende, aber zugleicht die Augen sallende Wirfungen hervordringen kann, das gilt dem rohe gemeinen, abergläubischen Menschen für ein höheres Wesen. I Wunderkraft bringt dieselben Produkte hervor, wie die Natur, ar auf eine gewaltsame, gebieterische, dämonische Weise; daheriste selbst gelegentlich eine vernichtende Gewalt, wie sich dieß z. bei der Versluchung des Feigenbaums und der Erblindung des Zauf rers Elymas zeigte. Was aber nur sinnlich wirkt, sei es nun schafts oder vernichtend, ist selbst nur sinnlichen Wesens. Wenn also wundermacht selbst eine sinnliche Macht ist, warum soll sie nu auch an einem sinnlichen Stoffe hasten? warum sich nicht dem U

<sup>\*)</sup> Die Anochen bes Propheten Glifa (II. Kon. c. 13.) und ber Mantel bes Ci (II. Kon. c. 2.)

od, bem hembe, bem Schleier, bem haarfamm mittheilen font, wie im Katholicismus? Legen boch felbst auch die neutestament= en Schriftsteller bem Schweißtuchlein und Roller Bauli (Apg. 19, 12.) bem Rleibe Chrifti eine wunderthätige Kraft bei! "Und ba war Weib, bas hatte ben Blutgang zwölf Jahre gehabt und viel erlitten 1 vielen Aerzten und hatte alles ihr Gut barob verzehrt zc. 1 Jesu hörte, tam fie im Bolt von hinten zu und rührete feine eiber an, benn fie fprach: Wenn ich nur fein Kleid möchte anruhi, so mare ich gefund. Und alsobald vertrodnete ber Brunn ihres utes, und fie fühlte es am Leibe, baß fie von ihrer Plage mar gefund vorben." "Und wo er in bie Stabte ober Martte ober Dörfer einig, ba legten fie bie Rranten auf den Markt und baten ihn, baß fie r ben Saum feines Rleibes anruhren möchten. Und alle, Die t anrühreten, wurden gefund." Diese Birfung fann man feinesas als Folge bes Glaubens ansehen; benn wenn ber Glaube biefe acht hatte, wozu die Berührung? Ueberdieß fehlt es im neuen Temente nicht an Bunbern, welche offenbar nicht ber Glaube bewirkt t. Der Geift bes Bunberglaubens im neuen Testament ift überhaupt ht wesentlich verschieben von bem Geift bes Wunderglaubens im alten ftament. Die Bunber bes 21. T. werben vielmehr im R. T. gläubig genommen und anerkannt - fo felbst bie Wunder = ober Zauberkraft 8 Bebete, welches sinnliche Wirfungen in ber außern Natur berrbringt, wie g. B. das Gebet bes Propheten Glias. Und wenn bar auch gleich bem Glauben eine Bunderkraft beigelegt wird, fo hat ch biefer Wunder wirkende Glaube keine andere Bedeutung, als das olgreiche Gebet bes Propheten Elias um einen Regen — ein Gebet, elches offenbar tein geiftiger Uft ift, benn wenn ich Gott um einen egen anflehe, fo ift mir bas Gebet nur ein Mittel zu einem finnchen Zwede, und wenn ich Gott burch mein Bebet formlich beimme und bewege zur Hervorbringung eines ermunschten, aber r Orbnung ber Ratur, fei es nun an fich ober wenigstens in biefem Augenblid, wibersprechenben Erfolgs, so ift mein Gebet eine magische Einwirkung auf Gott und vermittelft besselben auf bie Ratur, eine Beschwörungsformel, mit welcher ich aus bem zeither unerbittlichen Felsen.ber himmlischen, Wasser schaffenben ober gebenben Macht Regen hervorzaubere. \*)

Um bas Wunder in seinem wahren Charatter zu erkennen, barf man nur nicht bie Borftellungen bes hiftorifchen Bunberglaubens auf ben lebenbigen Bunberglauben, ber wirkliche Bunber vor fich geben fieht, übertragen, um nicht bas, mas bas Bunber für fpatere Beiten ift, ju einer Beschaffenheit bes Bunbers an fich felbst zu machen. Das Bunber frammt aus Zeiten, welche nicht, wie die moberne Menschheit. in bem berben fritischen Unterschied zwischen Subjectivität und Dbiectivitat, Bifion und Erfahrung, Blaube und Birklichkeit, Sage und Beschichte lebten, aus Zeiten, welchen ber Glaube an sogenannte übernatürliche Dinge, an Bunber ein natürlicher Glaube war, welche baber faben, mas fie glaubten, weil fie es glaubten. Mas man glaubt, ift schon porber, ehe man es fieht, ein Faktum, eine finnliche So lange man glaubte, bag bie Infeften aus Mas unt Gewißheit. Unrath entstehen, so lange fah man auch wirklich bie Infesten aus Mas und Unrath entstehen. \*\*) Es gibt in ber That nichts Romischeres . ale

<sup>\*)</sup> Wie bei ber Zauberei ober Magie — Worte, die wir hier für identisch nehmen — Zahlen und Charaftere die Sauptrolle spielen, so spielt auch bei dem magischen Gebet des Propheten Elias die Zahl: sieben eine Rolle. Siebenmal — offenbar zur Erinnerung an die sieben Schöpfungstage — muß sein Ministrant hin und her gehen und nach dem Neere blieden.

<sup>&</sup>quot;) Der gelchrte Jesuit Athan. Kircher gibt uns selbst bas Experiment an, wie mit Müden aus ben Cadavern von Müden entstehen sehen können. So leicht ift es wischen, was man glaubt! Uebrigens ist die hier gezogene Parallele zwischen tem Munderglauben und bem Glauben an die Entstehung ber Insesten aus Koth umd Aasteineswezs etwa eine bedeutungslose. Der Wunderglaube und der Aberglaube auf dem Gebiete der Natur fällt in Eins zusammen. Der Glaube an Bunder ist der Glaube, daß Alles moglich ift. Wer diesen Glauben im Kopfe hat, dem ist aud Alles ohne Unterschied auf dem Gebiete der Natur glaublis. Der Glaube au

bie Frage: ob Bunder wirklich hiftorifche Katta find? ob wir ihren Ergahlern Glauben schenken sollen? Fur ben Denkenden ift die Frage über bie Kafticitat bes Bunbers ichon burch bie Bemerfung, bag bie Bunber zu Beiten geschaben, wo ber Bunberglaube ein allgemeines, historisches Faktum war, abgethan, indem schon hieraus ber absolute Wiberforuch mifchen einem Bunber und einem hiftorischen Kafrum fich beutlich ergibt. Historisches Kaftum ift nämlich, was nicht eber ift, als es geschieht. Der hiftorische Selb hat wohl einen Blan, eine Absicht, eine Tenbeng; aber die Begebenheiten vereiteln ober verandern boch feis nen Blan; er weiß nicht voraus, was geschieht; bas hiftorische Faktum ift baber, es mag noch fo viele Folgen, noch fo große Bedeutung haben, es mag felbft nothwendig fein im Busammenhang ber Beschichte, boch für fich felbst ein jufalliges gaftum. Aber bas Bunber ift, ebe es geschieht; es geht ihm ein Blaube, eine Borftellung vorber; es muß gescheben. Das Bunber ift bas Boftulat einer Borftellung \*): es ift bas Fattum, welches etwas bedeuten foll, und biefe Bebeutung liegt eben in ber bem Bunber vorausgehenden Borftellung, und ift bas Befen bes Faktums, welches ein Bunder ift. Bahrend bei einem wirklichen Saktum bie Sakticität bas Befentliche ift, ift fie bagegen bei bem Bunder bas Unwesentliche. Die Bedeutung bes historischen Faftums liegt barin, bag es Faftum ift, bag es gefchehen ift. historische Faktum genügt sich selbst, es will nichts weiter sein, nicht

Wunder ift selbst ber Glaube an eine Generatio aequivoca. Nur durch eine Generatio aequivoca entsteht Bein aus Wasser. Das Bunder ist ein Alchymist, der aus Koth Gold, ja noch mehr: ein organisches Wesen macht, wie Moses, der bas erste Beispiel von dem Bunder einer Generatio aequivoca gab, indem er Staub in Läuse berwans belte — ein Bunder, das daher auch die ägyptischen Zauberer nicht nachmachen konnten.

<sup>\*),,</sup>Und er trieb bie Geister aus mit Worten und machte allerlei Kranke gesund, auf baß erfullet wurde, das gesagt ift burch den Bropheten Jesaiam, der da spricht: Er hat unfere Schwachheit auf sich genommen und unsere Seuche hat er gestragen." Rath, 8, 16, 17.

mehr bedeuten als fich felbft, es fest feinen Stolz lediglich in bie That, Aber bas Wunder allegorifirt, bogmatifirt, bebarein, baß es ift. monftrirt; bas Faftum ale folches, abgeschen von feiner Bebeutung, von ber Qualität, bag es ein Wunder ift, ift ihm nicht 3wed, fonbern nur Mittel. Das Wunder ift ein analytisches Faktum (wenn wir anders biefen Ausbrud: Faktum brauchen burfen), bas historische Kattum ein funthetisches, b. h. bas wunderbare Fattum fügt nichts Neues, nichts von ber Vorftellung Unterschiedenes zu ber Borftellung, welche bem Bunber vorausgeht, hingu. Wenn Mofes zweifelte, baß er ohne Bunber bei seinem Bolke Glauben finden wurde, und begwegen von Jehovah mit Bunberfraften ausgestattet wurde, fo war in ben Ifraeliten hier ber Glaube ober bie Vorstellung vorausgesett, bas ber nur, welcher Wunder thue, ein Abgesandter Jehovahs sei. Bunber ift die Sypothete, auf welche bin ber Distrauische und Zweifelnbe Glauben borgt. Aber bas Ibeal bes Propheten, bes Abgesandten Gottes hat er schon vorher in seinem Ropfe, er fieht schon im Beifte vor fich feinen Mefftas fteben; er zweifelt nur, ob biefes Mensch ba ber verheißene Erretter ift — ein Zweisel, ber, weil er nur eine Personlichkeit, nicht eine Wahrheit betrifft, nur burch ein finnlis ches Beichen gehoben werben fann. Der Buschauer gibt baber bem Bunderthater feinen Beifall: "Da capo, fagt er ju ihm, bu haft Recht; bu bift's "; er erinnert fich nur; er fieht nichts Reucs; er erfennt in bein Bunberthater einen alten Befannten und Bertrauten. Bahrend ber hiftorische Seld mit ber Thure in bas Saus hineinfallt, erscheint ber Bunberthater ale ein langft erwarteter Baft.

Also: ber wesentliche Unterschied zwischen bem historischen und bem wunderbaren Faktum ift, daß der Glaube an ein historisches Faktum erst durch das Faktum selbst erzeugt wird, erst post sestum, hinten brein nachfolgt, während ber Glaube an das Bunder bem wunderbaren Vaktum vorausgeht. Der Bunderglaube — versteht sich ber lebenbige, benn ber historische Bunderglaube stammt aus dem (sei es nun wirklichen ober vermeintlichen) Faktum - muß beswegen als ber Ur= ivrung bes Wunbers felbit anerfannt werben. Das munberbare Kaftum erzeugt mir nimmermehr ben Glauben an bas Wunder; benn im bas Bunder auch nur als Bunder mahrzunehmen, bazu gehört chon ein befonderer Bunderfinn ober Bunderglaube. 1. B. bas fturmische Meer ploglich auf ein gebieterisches Wort ftille virb, fo fagen mir meine Sinne nichts weiter, als bag unmittelbar rach bem Worte, welches ben Sturm beschwor, ber Sturm fich legte; iber bag biefes Wort bie Urfache von biefer ploglichen Stille ift, - bas fagen mir weber meine Sinne, noch meine Bernunft : benn vie Vernunft glaubt nicht und weiß nichts bavon, baß bas Wort Zauverfraft ausübt, indem fur fie bas Wort nur auf ben Ginn eines enkenden oder boch hörenden, aber nicht auf ein sinnloses Wesen einen Sinbrud macht. Der Mensch, welcher nur seinen Sinnen und seiner Bernunft, ben einzigen Quellen bistorischer Glaubwürdigkeit, folgt, ann baher nicht von biefem ober irgend einem anbern ahnlichen Ereigliß behaupten : es ift ein Bunber. Er fann nichts weiter fagen als: ch begreife nicht wie bas Ding zuging; es überrascht mich; es geht iber meine bisherigen Erfahrungen; ich muß es als ein merkwurbiges Freigniß in mein Raritatenbuchlein eintragen, aber ob es ein Wunber 1? — bavon weiß ich nichts, bas zu behaupten, ware eine unvernunfge Dreiftigfeit. Rur ber Glaube an Bunber, ber fich perfect auf ie Sprache versteht, welche selbst auf sinnlose Creaturen eine Zauberracht ausübt, bem bas Wunder, wenn auch gar kein vernünftiger Zuimmenhang zwischen ber Urfache und Wirfung bentbar ift, etwas hr Begreifliches und Naturliches ift, nur biefer ift gleich mit ber Behauptung: es ift ein Wunder, bei ber Sand. Es ift gleichgültig, b biefes einzelne specielle Wunder bem Gläubigen schon vorher beinnt war; es ift genug, bag ihm bas Wunder überhaupt eine nairliche, geläufige Borftellung ift. Uebrigens repetiren fich auch bie nzelnen Wunder. Go beschwört schon Moses bas Waffer, so trägt Feuerbacht fammtliche Berfe. I.

auch bas Waffer schon im alten Testament (II. Kon. c. 6. v. 6.) einen schwereren, naturgesehmäßig untersinkenden Körper, so speift auch ter Brophet Elias mit einem ganz geringen, aber unerschöpflichen Quantum Mehl und Del eine Frau nebst ihrer Familie ein ganzes Jahr hindurd, und ber Prophet Elisa mit zwanzig Gerstenbroten hundert Mann, is wedten auch die Bropheten schon selbst Todte auf.

Ronnte man nachweisen, bag bie Borftellung bes Bunbere en aus bem wunderbaren Faftum entstanden, daß fie nur biefem ihr Dafein verbante, nur ber pracise Huse und Abbrud beffelben fei, tonnte ma namentlich nachweisen, bag erft mit ben Wundern bes Christenthume bie Borftellung bes Munbers und ber Glaube baran unter bie Den schen gebracht worden sei, so ware die Thatsachlichkeit ber Bunder et wiesen; wir wurden fein Distrauen in fie fegen; es wurde une nid: einfallen, fie für subjective Erscheinungen ober Borftellungen zu erflaren, fo wenig als wir ein Faktum beanstanden, beffen Borstellung und Runte uns erft burch bas Kaktum gegeben wurde. Da fich aber bieß nich: beweisen läßt, ba vielmehr bas Wunder, wenigstens bas driftliche, feine andere Bebeutung bat, ale bie, eine praexistirende Borftellung, bie Borftellung, bag Bunberthatigfeit nur ein gottliches Attribut, wa also in Menschengestalt Wunder thut, in Wahrheit ein Gott fei, zu beftatigen und finnlich zu beglaubigen, so muffen wir bie Borftellung bet Bunbers als ben wahren Grund bes fatisfchen Bunbers erfennen. Das Wunder ift im Allgemeinen nichts anders als eine (relativ obn subjectiv) nothwendige Borftellung , angeschaut als Faktum. Die wunberbaren Bafta gehören baher in eine gang anbere Sphare, gang anden Rategorie, als die historischen Fafta. Der Glaube an historische Fatta ober vielmehr bas historische Wissen unterscheibet sich von bem finnlichen und vernünftigen Wiffen lediglich baburch, bag es ein vermitteltes ober mittelbares Wiffen ift. Der Biftorifer übergeugt fich vor ber Bahrheit bes Faktums; er glaubt nicht blindlings; er vergleicht. prüft, untersucht. Das historische Kaftum bat - und bieß ift ber lesu entscheibende Grund - eine innere Bahrscheinlichfeit, baher wir alberne Dinge, auch wenn fie in einem fonst noch fo glaubwarbigen Siftorifer stehen, wie z. B. die vielen Wundergeschichten im Sueton, unbebentlich verwerfen. Das biftorische Kattum unterscheibet fich nur feiner Besonderheit, aber nicht seinem allgemeinen Besen nach von einem Faktum, bas vor unfern Augen geschehen ift; es geht vielleicht wohl über ben Kreis unfrer Erfahrungen hinaus, aber nicht über bie Doglichfeit ber Erfahrung felbft, über bie Befege ber Ratur und bes Den-Muerbings tann fich hierin ber Ginzelne irren, wenn er bas beichrantte Dag feines Berftanbes für bas Normalmaß ber Bernunft überhaut halt und baher Alles, mas über feinen Berftand hinausgebt, in bas Roich bes Kabelhaften verweift. Je fleinlicher, feigherziger ein Mensch ift, besto mehr wird er fühne Thaten bezweifeln, je einfaltiger und gemeiner, um fo weniger an ben Ebelmuth und bas Benie anderer Menfchen glauben. Aber burch folche particulare Falle wird nicht die Autorität der Bernunft als des oberften Brincips aller hiftoriichen Glaubwurdigteit erschüttert. Das hiftorifche Fattum ift baber ein Object bes Biffens, weil ich nicht nur besondere, vermittelte Brunde; fombern auch allgemeine vernünftige Grunde bafur habe; ift es nicht geschehen, so konnte es boch geschehen. So sagen wir auch son einer Anekbote: ift fie nicht wirklich, so ift fie boch mahr, fie ift harafterifisch; fie trifft. Das historische Kakum ift ein schlichtes Kalnum; es macht feine besonderen hochmuthigen Unsprüche; es beleibigt nicht unfere Vernunft; wir fühlen und vielmehr von ihm angepogen; ein Band ber Gemeinschaft findet zwischen ihm und uns ftatt; n biefer feiner Aufpruchlofigfeit, seiner Gemeinschaftlichkeit liegt seine Bewißhett.

Aber bas Wunder bleibt, auch angenommen als historisches Fatum, stets nur ein Gegenstand bes Glaubens. Es geht über die Bernunft, über die Erfahrung hinaus, b. h. es widerspricht der Beraunft und Erfahrung; es ist ein absolut isolirtes, finguläres, analogielofes gaftum, welches ich baher nur glaube im Biter fpruch mit bem, worauf ich fonft ben Blauben an ein hiftorifdet Kaftum grunde, wodurch mir fonft etwas zu einer hiftorischen Thaniace mirb. Der Blaube an bas wunderbare Kaftum ift immer zugleich tr Blaube an die Dahrheit ber Borftellung a. B. ber Auferftehm: welche burch biefes Bunber bemahrt werben foll. Es ift eine, ob it bas Kaftum ober bie bem Kaftum au Grunde liegende Borftellun: (ober Lehre) binftelle: Die Vorftellung wird mir baburch nicht gewiffe nicht flarer, nicht naber gebracht, fie mag mir nun in abstracto all Borstellung, ober in concreto als sinnliches Faktum bargestellt werten Wer mir eine Borftellung ale Faktum hinftellt, ber will nur funs Proces mit mir machen. ,,Es ift Faftum! punctum satis. willft bu bagegen machen? Du mußt es glauben." Aber eben ta burch werben meine Zweifel nicht aufgeflart, sonbern nur niebergeich! gen - bas Saftum ift ein Gewaltstreich - feine innern Grunbe z gegeben, bie bie Sache mahrscheinlicher machten. Das bogmanich Faktum ift illiberal, anmaßend, tyrannisch, es macht mir eine Bonit lung jum Befet, es schiebt mir fie ins Gewiffen hinein, indem es tw felbe zu einem Faktum b. i. etwas nicht mehr zu Bezweifelntes macht, ohne boch bie 3weifel und Schwierigfeiten aufaulojes

Ein bogmatisches Faktum ist daher die tollste Chimare, tiet in einen Ropf gekommen, toller als ein hölzernes Eisen. Das Dogma als Dogma (b. h. als Lehre) hat nur innere Merkmale; es macht al Wahrheit Anspruch, es appellirt mit diesem Anspruch an den Getakten, es gibt sich der prüsenden Vernunft preis; es macht seine Geins nur abhängig von der Note, die es beim Eramen der Vernunft erhält. Ob etwas wahr oder nicht wahr, darüber kann nur die Vernunft nicht die Sinnlichkeit entscheiden; der Sinnlichkeit sehlt's an Judicium. Das Faktum als solches ist gleichgültig gegen die Unterschiede wahr oder falsch, gut oder schlecht, vernünftig oder unvernünftig. Auch das Schlechte geschieht, auch die Lüge existitt; auch sie

eine finnliche Thatfache. Ein bogmatisches Kaftum ift baber nichts als ein Dogma, welches burch Unterschleif fich auf ben Ehrenpoft ber Wahrheit emporschwingen will . indem es bie schwache Seite bes Menschen, die finnliche Einbildungefraft besticht, um badurch die Bernunft ju betäuben, welches, überzeugt, nicht burch innere Grunbe, burch fich felbft zu flegen, fich auf Zeugen beruft, bie eben fo bas Begentheil be-Durch bogmatische Fakta überhaupt flegen zu wollen, bas ift eben fo große Brutalität, als wenn ich in einer Disputation burch Ohrfeigen bie Ginwurfe meines Begners wiberlegen will. Das Kaftum ift ber Triumph ber Sinnlichkeit über bie Bernunft. bringt mir burch finnliche, b. i. peinliche 3wangemagregeln, \*) ber Vernunft jum Trop, bas Geftanbnig ab, bag es recht hat; es entfeffelt bie niebern Rrafte bes Menschen, bie finnlichen Begierben unb Uffecte, um baburch bie bobern Rrafte, Die Freiheit bes Urtheils und Entschluffes gefangen zu nehmen.

Da nun aber das Wesentliche des bogmatischen oder wunderbaren Kaktums überhaupt die demselben zu Grunde liegende Borstellung ist, das Faktum mir nicht glaubig wird, wenn nicht vorher mein Berstand oder Sinn der Borstellung seinen Beisall gegeben hat, so ist es nothwendig, daß da, wo das wunderbare Faktum Beweiskraft hat, die demselben zu Grunde liegende Borstellung eine geläufige, plausible Borstellung ist. Das Faktum soll ja nichts weiter sein, als die sinnsliche Bewährung der Borstellung, und der Glaube an die Wirklichsfeit des Faktums ist daher immer zugleich der Glaube an die Wahrsheit der zu Grunde liegenden Borstellung. Es ist unmöglich, daß der Mensch ein absolut isolirtes und analogieloses, ein absolut seinen Borstellungen, seinem Berstande widersprechendes Faktum glaube.

<sup>\*) &</sup>quot;Sie fürchteten fich aber und verwunderten fich und sprachen nnter einans ber: Ber ift biefer? Denn er gebietet bem Bind und bem Baffer, und fie find ihm gehorfam."

Und freilich widersprechen die Wunder, und gehen sie über ober - es ift eins - wiber bie Bernunft, über und wiber bie Gefete ber Ratur. Aber bie, welche biefe Bunber glaubten ober gar faben, hatten bie Ratur nicht fo, wie wir , jum Gegenstande, wußten nichts von Gefegen ber Sie glaubten bie Auferstehung ber Tobten als ein Faktum, weil ihnen bie Vorstellung ber Auferstehung eine natürliche Borftellung Der Glaube an die Auferstehung ift überhaupt für ben ungebilbeten Menschen ber naturlichfte Glaube an bie Unfterblichfeit. Selbft bei ben Wilben findet er fich. So entleibten fich die Negerstlaven in Weftindien, in ber hoffnung, in ihrem Baterlande wieder aufzuleben. \*) Die Rirchenväter fuchten burch Bilber aus ber Ratur b. h. burch anbere nach ihrer Meinung ahnliche Erscheinungen bie Auferftehung ber Rörper ben Seiben glaublich zu machen. \*\*) Sie wibersprach also nicht ihrer Naturanschauung. Und es ift gleichgültig, ob ihnen diese Analogien bas vermeintliche Faktum glaublich und eingänglich machten, ober ob fie erft fpater, burch bas Faktum, auf biefe Unalogien tamen. Benug: fie wibersprach nicht ber Beife, wie fie bie Ratur kannten und betrachteten: sie glaubten an die Wirklichkeit bes Kaktums, weil ihnen die Borstellung, die das Kaktum ausspricht, eine Bahrheit war. läuft hier Alles auf die Vorftellung hinaus; felbft bei folden Burbern, welche nicht eine bestimmte Borftellung (ein Dogma im engern Sinne)

<sup>\*)</sup> Wilde Bolfer glauben fogar an die Auferstehung von Thieren. Benn 3. B. bie Lappen einen Baren — ber Bar ift bei ihnen ein hochvereiertes Thier — aufgezehrt haben, so begraben sie die Knochen mit großen Feierlichkeiten und geben jedem Anchen einen eigenen Plat, weil sie überzeugt sind, daß der Bar wieder hergestellt werde, um einen neuen Körper zu bekommen. Penannt. Arktische Boologie. I. Th. p. 68. Ginige Nationen nennen den Colibri: Suitzitzil oder Vicilitin, den Wiederageber: nen, weil sie glauben, daß er alle Jahre stürbe und bei dem Wiederaufblühen der Blumen, von welchen er sich nährt, wieder aussebe. Penannt. Ebend. II. Th. p. 269.

<sup>\*\*)</sup> So fagt 3. B. Minucius Felix in seinem Octavianus: Vide adeo, quam in solatium nostri resurrectionem suturam omnis natura meditetur. Sol demergit et nascitur, astra labuntur et redeunt: sores occidunt et reviviscunt: post senium arbusts frondescunt, semina non nisi corrupta revirescunt. c. 34. §. 12.

1228 bruden. Sie geschahen, weil man fie fur möglich hielt, weil in en Borftellungen, in ber Raturanschauung ber bamaligen Menschheit bnen fein Sinbernif in ben Weg gelegt war, weil nicht am Eingang n Die Welt ber Berftanb, welcher nichts einläßt, was feinen Befegen viberspricht. Wache ftanb, noch teine Sanbelosperre zwischen bem unbedrantten Reich ber Möglichkeit und bem festbestimmten Reich ber Wirtichkeit eingetreten, noch fein Abgrund, feine Kluft zwischen ber subjectiben und objectiven Welt befestigt war. Wunder gefchehen, wo ber Mensch sich, und zwar sich nicht in ber allgemeinen und unenblichen Ibee ber Menschheit, sondern in der Beschränktheit seiner Einzelheit und Besonderheit, namentlich in seiner bestimmten Rationaleristenz, als ben Endawed ber Ratur erfaßt, wo baher bie Ratur an seinen Intereffen und Schickfalen Theil nimmt, mit ihm lebt und fühlt, wo, was fubjectiv, für ben Menschen eine Bebeutung hat, auch objectiv, für bie Ratur von Bedeutung und Wichtigkeit ift. Bei ber Geburt, bei bem Tobesfall eines wichtigen Mannes, überhaupt bei einem bedeutungsvollen Greignif - ba ergreift auch bie Natur ein Schauer, ber ihr burch alle Glieber geht und fle aus ihrer gewohnten Laufbahn bringt, fo 3. B. bei ben Romern. Bas aber bei ben Belben vermittelft einer Nervensympathie amischen ber Natur und bem Menschen gleichsam von felbft und folglich scheinbar aufällig erfolgt, bas geschieht bei ben Ifraeliten auf ben ausbrucklichen Befehl Jehovah's. Die Ratur ift hier abgerichtet wie ein Bubel, ber bie tollften Runftftudchen fann - ein gebuldiger, folgsamer Efel, ber auf seinem Ruden burch alle Gefahren hindurch Israel wohlbehalten ins gelobte Land trägt.

Die Wunder find daher nichts weniger als übernatürliche und übermenschliche Werke oder Handlungen, wozu sie der historische, verständige Wunderglaube gemacht hat. Wenn der Wunderglaube selbst kein Wunder, nichts Uebernatürliches und Uebermenschliches ift, so sind auch die Gegenstände des Wunderglaubens keine Wunder, sondern sehr menschliche und natürliche Dinge. Um die objective

Realität bes Wunders zu erweisen, mußte man daher erst beweisen, daß der Wunderglaube ein Wunder, daß die Borstellung des Wunders eine übernatürliche und übermenschliche Borstellung ist. Aber wie könnte denn der außerdem so natürliche Mensch eine wirklich übernatürliche Borstellung haben? Müßte er nicht dazu selbst ein expreß mirafulöses Vermögen besitzen? Wie könnte er aber dieses mit seinem Selbstbewußtsein, seinem Verstande, seinen Borstellungen zusammenreimen? Wie ein seinen übrigen Fähigkeiten widersprechendes Vermögen besitzen? Wie sich dieser übernatürlichen Borstellungen dewußt sein, wenn sie wirklich über seine Natur gingen, folglich auch über die Möglich keit der Borstellung? Würde der natürliche Verstand, das natürliche Bewußtsein diese innerlichen Wunder nicht auch natürlich fassen,
natürlich erklären, das Wunder also zerstören? Und wo bedürste es
benn äußerer Wunder, wenn schon der Wunderglaube ein Wunder wäre?
Doch wozu Argumente gegen eine grundlose, alberne Annahme?

Die Bunder find pfycho = ober vielmehr anthropologische Grscheinungen; fie haben ihren Grund im Menschen. Aber wo? Der Mensch hat viel Gelaß; er ift eine lebenbige Universität. Bei welcher Facultät follen wir sie inscribiren? — Bei ber philosophischen Kacultät? Rein! ber Bernunft wiberfpricht bas Bunber - bas ift ausgemacht, barin stimmen bie Glaubigen und Unglaubigen überein, barum wird ber Glaube an Bunber ben Gläubigen als ein Berbienft angerechnet. Aber bas Wunder widerspricht nicht bem Menschen im Allgemeinen; er hat vielmehr einen ftarfen Sang jum Bunberglauben: er ift fogar wunderfüchtig, fo febr auf bas Bunber ervicht, bag er felbst ben Glauben an Gottliches nur vom Bunber abhängig macht. Satte ber Mensch feine Liebe jum Bunber, wie fame es benn auch, baß er an wunderbaren Faftis fo fest hielte? Bas hatte er fur ein Intereffe an einem wunberbaren Faktum, hatte er feinen Sinn, feinen hang jum Wunderbaren überhaupt? Wir haben baher hier einen Bis berspruch zwischen ber Vernunft und bem Menschen, benn wenn bas

Bunber bem Menichen gefällt, aber ber Bernunft mißfällt, fo finb beibe nothwendig mit einander im Zwiespalt. Aber wer kann biesen Streit schlichten, wer die Hand zur Berfohnung bieten? Offenbar nicht er leibenschaftliche Mensch, sonbern nur bie Bernunft, beren Grundat ift: ber Rlugere gibt nach, und beren Triumph über ben Denden gerade barin besteht, ihn fo zu beherrschen, daß er ihre Herrschaft richt fühlt. Sie fann ihn aber nicht beherrschen, ohne fich selbst zu einem Befen feines Gleichen zu erniedrigen, nicht vergeistigen, ohne fich zu verfinnlichen, nicht vernünftig machen, ohne mit ihm felbst, dem findichen, unvernünftigen Menschen zu spielen. Die Bernunft als solche viberspricht bem finnlichen Menschen; fie ift zu schlicht und einfach für hn, zu fehr in fich vertieft, zu kalt und ftreng, zu unbekummert um bas, vas ihm schmeichelt und wohlthut: die Vernunft hat das Allgemeine, as Ganze, das Universum im Auge, ber finnliche, egoistische Mensch jur fich, fein Wohl und Seil. Aber die Phantafte entspricht bem Menschen, die Phantafte ift die Bernunft, aber die entaußerte, die finniche Bernunft, die fich ben menschlichen Schwächen, Leibenschaften und Bunichen accomodirende, bie fich felbft verläugnende, bie mit em Menfchen fvielenbe Bernunft.

Das Bunder ist nur ein Phantasieobject — das allein ist eine wesentliche Bestimmung — vor der Vernunft als solcher löst es ich in ungereimte Widersprüche auf. Es gibt daher kein einziges als in historisches Faktum erzähltes Bunder, das nicht die Phantasie in reizendes Schauspiel wäre, während es für die Vernunft sinnlos st. Die Bunder gelten daher für übervernünstige Werke, weil die Phanzasie dem sinnlichen, ungebildeten nur an der Oberfläche der Dinge lebenden Renschen eine höhere Macht als die Vernunft ist. Die Verzumst ist dem sinnlichen Menschen die Repräsentantin des trockenen Vinerleis, die Repetiruhr der Außenwelt, wie er sie mit seinen gewöhnsichen Augen im alltäglichen Leben wahrnimmt. Der Sinn ist ihm, was

er jest fieht, bie Bernunft, was er immer gesehen hat. Bas fo oft geschehen ift, wird und muß immer geschehen, weil es geschehen ift. Das Immer, welches sich von bem Jest nur burch bie oftmalige Repetition beffelben unterscheibet, hat fur ihn bie Bebeutung bes Gesetes, ber Rothwendigfeit; aber ber Grund ift fein innerer, fein vernunftiger Grund. Die Bernunft felbft ift in ihm nur eine Gewohnheit, aber bie Gewohnheit bie altera natura. Von Jugend auf hat er bas Schauspiel ber Natur gesehen, er hat fich baran gewöhnt; es ift ihm gur anbern Natur geworben; obgleich es in seinem Unfang ein Unbekanntes war, und wenn er es in ben Jahren, wo er fahig ift, über etwas fich zu vermunbern, zum erften Mal erblidte, auch etwas Unbefanntes und bas größte Bunber ware, fo ift es ihm boch burch bas ofte Sehen etwas Gewöhnliches, Naturliches, Gemeines, Befanntes fich von felbft Berftehenbes geworben. Die Frage: wie bas Ding geschieht, hat fur ihn gar feinen Sinn. Go fragt er nur bei etwas Außergewöhnlichem , was er noch nicht gesehen hat. Seinen Berftant hat er in seinen Sinnen: ber Grund liegt für ihn im blogen Kaftum. Frage ihn: wie fiehft du? Er wird lachen. Er hat keinen Sinn für bie Frage; wie follte er einen Sinn für bie Antwort haben? Das Seben ist ihm kein Rathsel - er benkt und forscht nicht - wie sollte bie Auflösung bes Rathfels ober auch nur ber Berfuch fur ihn Intereffe haben? Burbe er blind geboren worden fein und ploglich jum Geben gebracht werden, so wurde er wohl staunend fragen: Ei, was ift bas? wie geht das ju? Aber weil er von Jugend auf gesehen hat, so ift et ihm fein auffallenber Gegenstand, ber feine Big . b. b. bier Reugierbe reigte, b. i. fein Wunber.

Das Bunder eriftirt baher nur fur bie Menschen, welchen bas Unbefannte bas Befannte, welchen bas wahrhaft Bunderbare fein Bunder ift, und welche eben beswegen ein Bedürfniß nach besonbern, aber gleichfalls sinn- und augenfälligen Bundern haben, um bamit die Leere ihrer alltäglichen Anschauungen auszufullen. Das

Bunber hat nur Sinn fur bie Menschen, welchen bie Natur ein gleich. gultiges Dbjett ber Wewohnheit ift, fur bie, welche feinen Sinn für die Natur und ihre Erkenntniß haben, für die, welche nicht auf dem Standpunkt ber Erkenninis, bes Denkens stehen, wo fich ber Menfch von der Ratur unterscheibet und sie als Object fich gegenüber stellt, wo er ben gebankenlosen Schlenbrian seiner Jugendgewohnheiten und Borurtheile gewaltsam unterbricht, wo die Natur ihm ein neuer, unbekannter, nicht nur feine Sinne, sonbern seinen Beift reizenber Begenftanb, bas Gewöhnliche ein Frembes, bas Gemeine ein Erhabenes, bas Ratürliche etwas Bunberbares wirb. Das Bunber hat nur Sinn im Begenfas - bas Bunber ift polemifcher Ratur - gegen ein als gemein und befannt vorausgesettes Ungemeines und Unbefanntes; benn seinem Inhalt und Befen nach unterscheibet fich bas Bunber und hierin offenbart fich bie gange Flachheit und Richtigkeit bes Bunbers - als ein finnliches Kaftum nicht von anbern finnlichen Kaftis. Daß die Sonne, um bas heroischste Bunber bes Alten Testaments auszuwählen, fille ftant, war ein Wunder. Aber worin lag bas Miratel? Darin, bag es bisher nie geschehen mar. Ware bie Sonne immer ftille geftanben, fo mare ihre Bewegung ein Bunber gewesen. Das Merfmal, bag es ein Bunber ift, liegt baber nicht an ihm felbft, am Inhalt an fich felbft, fonbern nur barin, bag fie bisher nicht geft and en ift. Die Bewegung ift nichts Uebernaturliches, bas Stillefteben gleichfalls nicht. Etwas wirklich Uebernatürliches ware nur bann in biefem wunderbaren gaftum enthalten gewesen, wenn etwas, mas über alle unfere Sinne geht, von bem wir nie etwas gefehen und geahnbet, mit ber Sonne vorgegangen ware. Das Wunder liegt nur im Biberfpruch mit ber bisherigen Erfahrung. Das Baffer ift fein Bunder, auch bas Gehen ift fein Bunder, aber bas Gehen auf bem Baffer, weil bieß bem biober Gesebenen oder Erfahrnen, welchem aufolge ein Menfch, ber nicht schwimmt, im Baffer unterfinkt, wiberspricht, bas ift ein großes Wunder. Brot effen und von ihm gesättigt werben, ift fein Wunder, aber bag ein Baar Brote Tausenbe von Menschen sattigen, bas ift Wunder. Der Unterschied von bem Gewöhnlichen ift nur, baß hier mit einem geringen Quantum eine Wirfung verfnupft wirb, bie sonst immer nur burch ein unvergleichlich größeres, ber Menschenangahl entsprechenbes Quantum bewirft wirb. Der Inhalt ift immer ein rein finnlicher; bas (fcheinbar) Bunberbare liegt nur barin, bag mit einem finnlichen Ding ein anbres finnliches Brabicat, welches nur biefem Ding, jeboch nicht ber finnlichen Anschauung überhaupt wiberspricht, aber wohl gemerkt! nicht ein unbestimmt anbres, sonbern bas entgegengefeste Brabicat verfnupft wirb, fo bag bas Subject felbft au einem andern Subject wirb. Das Bunber verwandelt ben Blinben in den Sehenben, ben Tauben in ben Borenben, ben Lahmen in ben Behenben, bie Bewegung ber Sonne in Rube, ben Tobten in ben Lebenbigen, Baffer in Bein ober Blut, ben Sturm in Stille, wenig Brot in vieles Brot, "unfaubre Beifter" in "Saue"

Die Berwanblung ist das Wesen bes Wunders — das an der Hochzeit zu Cana in Wein verwandelte Wasser der symbolische Grundstoff aller Wunder. Aus der Kinsterniß eines blinden Auges, d. h. eines Auges, dem die organischen Bedingungen des Sehens sehlen, plöslich das Augenlicht hervorzuzaubern, das ersordert keine geringere Krast, das ist eben so gut eine Creatio ex nihilo, eine Schöpfung aus Richts, als die Berwandlung des Wassers in Wein eine Schöpfung aus nichts ist. Der Gesunde, der körperlich Vollsommne ist ein anderer Mensch als der Kranke, als der Krüppel — welch ein Unterschied zwischen einem gebornen Taubstummen und einem Menschen, dem von Kindesbeinen an der Engel des seelenvollen Tons hülf und lehrreich zur Seite stand! Der Kranke, der urplöslich aus seinem Elend in das Paradies der Gesundsheit versetzt wird, hat daher eine eben so substanzielle Verwandlung ersahren, als das Wasser, welches in Wein verwandelt wird. Wer einen Taubstummen den Strom der Rede plöslich entlock, der thut eben so

Großes als Woses, wenn er aus einem Felsen einen lebendigen Quell hervorzaubert. So reduciren sich alle Wunder barauf, daß mit einem Subject ein Prädicat verknüpft wird, welches mit dem Wesen diese Subjects im Widerspruch steht. Die Sprache liegt wohl im Wesen des Wenschen, aber mit einem wirklichen Taubstummen nicht nur die Fähigseit, sondern unmittelbar zugleich auch den vollkommnen Gesbrauch der Sprache\*) zu verknüpsen, das ist fast ein eben so großer Widerspruch, als wenn ich einem Esel menschliche Worte in den Mund lege, d. h, einen Esel, wenn auch nicht seiner Gestalt, aber seinem Sprachsorgan nach, plöslich in ein redendes Wesen verwandle. Daß sieden Brote sieden Wenschen sättigen, das ist in der Ordnung, das ist legitim, daß aber sieden Brote fünstausende sättigen, das ist ein Widerspruch gegen alle logischen, physikalischen und mathematischen Gesese, ein Widerspruch, der nur in der Mährchenwelt, in der Welt der Phantasie eine Möglichsteit ist.

Das Wunder brückt baher nichts andres aus, als das Wesen ber Phantasie, benn das wesentliche Thun der Phantasie ist nichts andres als die willführliche Verknüpfung und Verwandlung widersprechender Dinge mit und ineinander. Rein Wunder widerspricht der Phantasie, kein Wunder ist der Phantasie ein Wunder, ein unverständliches, fremdartiges Ding. In der Phantasie macht sich der Wensch zum Herrn der Natur, aber eben nicht auf eine vernünstige, sondern phantastische, nicht auf eine geistige, sondern selbst wieder sinnliche Weise. In der Phantasie ist die geistige Thätigkeit nur eine formelle, nur Schein; die Phantasie ist versenkt in den Stoff der sinnlichen Anschauung; nur in der Anwendung besselben, in der Combination, in der Verknüpfung ist sie unbeschänkt, srei, d. i. willkührslich. Die Freiheit der Phantasie ist der Jusall der Willkühr — baher

<sup>\*) ,,</sup> und alsobald thaten fich feine Ohren auf, und bas Band feiner Bunge warb los und rebete recht." Marc. 7, 35.

alle phantastischen Köpfe die Freiheit der Phantasie, das Spiel der Willführ für die Freiheit der Bernunft nehmen oder gar über diese sesen, weil dem kindischen, phantastischen Kopf der Ernst der Bernunft pedantischer Iwang ist. Die Phantasie ist die erste und darum selbst noch stantliche Erhebung des Geistes über die Sinnlichkeit. Die schönsten Phanssien stammen daher aus dem Orient, wo die Menschheit in einer unentschiedenen Mitte zwischen Geistigkeit und Sinnlichkeit steht.

Aber was von ber Bhantafie, bas gilt auch von ihrem Lieblingsfinde, bem Bunder. Die angeblich hohere Geiftesmacht, die fich im Bunber offenbaren foll, ift nur Illufion, benn bas Bunber fest, wie gezeigt, an bie Stelle eines finnlichen Brabicats ober Subjects nur ein andres ihm (sei es nun überhaupt oder in biesem besondern Kall) widersprechendes, aber immer wieder sinnliches Object und Brabis cat. Der Stoff ber Wunderthätigkeit ift, wie in ber Phantafiethätigkeit, ein sinnlich gegebener, nur biefes Gegen bes einen Dbjecte ober Brabicate an bie Stelle bes anbern ift feine in ber außern Ratur gegenftanbliche, ift bie subjective, eigne willführliche Thatigfeit bes Bunberthaters. Die Bunberthatigfeit ift eine Taschenspielerei, benn auch beim Bunder geht es eben fo wie bei bem Tafchenspieler - ber größte Meister ber Taschenspielerkunft ist aber bie Phantaste — mit ganz naturlichen Dingen au; bas Geheimnig beffelben ift nur bas Beheimnis ber Phantake, welche die sinnliche Anschauung, ob sie gleich nur vom Fonds berfelben lebt , zum Besten halt. Eben beswegen , weil ber Inhalt bes Bunbers ein finnlicher; natürlicher ift, nur bie Beife, wie bas Subject oder Pradicat an die Stelle eines andern tritt, eine sinnlich nicht gegenständliche ift, ift es eine nothwendige, im Wefen bes Bunbere begründete Confequeng, bag bas Bunder auch jum Object einer natürlichen Erflärung wird, auch bie Beife, wie es babei zuging, in das Gebiet der natürlichen Ursachen gezogen wird. Wunder hat fich einmal die Blöße gegeben, daß es ben Gegenfas zur Natur felbst wieder in die sinnliche Sphare hineinstellt und que ber katur nimmt, es kann daher nicht die Frage abweisen: bist du benn iberhaubt ein Wunder? ist nicht rielleicht dieses Ereignis, vorausgesett, as ihm wirklich etwas Historisches zu Grunde liegt, das es nicht handzeislich sich als ein reines Product der Phanntasie hinstellt, nur deswesen ein Wunder, weil du nicht die Ursache, die Weise des Hergangs ennst? Und das Wunder kann hierauf nichts antworten, denn es ist ein Freund der Philosophie und Naturforschung; aber es will auch ierauf nichts antworten; denn es ist glücklich in seinen Träumen — ein ndesangenes kindliches, ost freilich auch kindisches Spiel der Phantasie zit den Dekorationen der Dinge dieser Welt, die für sie nur die Beseutung eines Maskendalls hat, um dem Renschen eine angenehme Ersolung von den strengen Arbeiten und Pslichten der Vernunft und Wirkschleit zu verschaffen.

Die Phantafie ift, wie schon angebeutet, bie von ben Bergensbeürfnissen und Bunschen bes Menschen bestimmte Intelligeng. Renschen, ber zu einem geliebten Gegenstand in ber Kerne eilt, ist jeder luß, weil er nicht barüber hinweggeben fann, wie über festen Boben, ber Baum, ber ihn zu einem Umweg nothigt, jeber Sügel, ben er ereigen muß, eine Schranfe, bie fich ftorend mitten zwischen ihn und ben begenstand feiner Bunfche hinftellt; in feiner Phantaste ift er schon an em erfehnten Orte, aber langfam schleppt er als eine läftige Burbe feis en schwerfälligen Rorper mit fich fort. Der Schmerz über ben Biberruch ber Wirklichkeit mit bem Bedürfniß seines Bergens preft ihm ben dunsch aus: D war' ich boch so leicht wie ein Bogel, so schnell wie r Wind; er feufat - und fiebe! bort oben im himmel schweben feine eufzer als Engel - vogelleichte, ungebundene, selige Wefen - und er biefen Engeln bas höchste Wefen als ein schlechthin schranken= fes Wefen, ale ein Wefen, beffen Willen nichte im Wege fteht, i bem Befehlen (Bunichen, Bollen) und Schaffen ibentisch ift. Das erz vergegenständlicht, verselbständigt seinen Bunsch und Drang, frei fein von allen Bestimmungen und Schranken, als bie absolute, Die

göttliche Willführ, bie Allmacht. In ber gottlichen Allmacht macht ter bedrängte Bunfch fich Luft, hier ftromt bas beflommene Berg feine Seufger aus, hier entledigt es fich ber eignen Schranfen ; hier entidi bigt es fich für bas, was es in ber Welt entbehrt; hier gibt fich ta Mensch, mas er haben möchte, mas ihn schmerzt, nicht zu besitzen; bie macht er feine Bunfche zu ben Gefegen, ben flegreichen Dachten to Welt. Gott ift in ihm bit Anschauung und Empfindung ber Freiber von ben Schranken ber Wirklichkeit: Gott fann Alles; ihm ift nicht: unmöglich, fein Wille ift bas einzige Gefet. Der Wunsch gerbricht tu Schranken ber Subjectivitat - er will, bag bas fei, mas er munit - bie Allmacht ift ber realisirte Wille bes Bunsches; benn tm Bunich ift Richts unmöglich; er mag und vermag Alles. Abe bie willfährige Phantasie ift es, welche verwirklicht, was bas Berg wil in ihr ift als Object gefest, mas im Bergen nur als subjectiver Bunit eriftirt. Die Phantafie ift ber Engel bes herzens, ber himmel auf Er ben, ber Spiegel ber Welt, wie fie ben Bunfchen bes Menfchen en fpricht. Bas anbere ift benn nun aber bas Bunber, als ber als n finnliches Fattum realifirte Bunfch bes Menschen, von ben Gefeter ber Bernunft und Wirklichkeit, Die feinem Bergen ale Beschränkunge erscheinen, frei zu sein. Das Wunder fpeift hungrige, ohne benothic au fein, die Rahrungsmittel mubfelig herbeizuschaffen, beilt Blint: Lahm=, Taubstumm=Beborne; aber ber Hungrige wünscht zu effen, te Lahme wünscht, gehen, ber Blinde, sehen, ber Taube hören zu können.

Keineswegs widerspricht darum auch das Wunder an der Hochzeit zu Cana dem Geiste und Wesen der übrigen Wunder. So wenig to Wunsch nach Wein, zumal bei einer Hochzeit, wo es erlaubt ist, bei Guten ein wenig mehr zu thun, als gewöhnlich, ein unstittlicher Wunsch ist, so wenig ist der Wunsch des Kranken nach Gesundheit ein sittlicher Wunsch. Der Wunsch fragt überhaupt nicht darnach, ob er sittlich oder unstittlich ist: er ist sein eigner Herr und Gesetzeber. Warum soller der, welcher die Wünsche der Wenschen zu Gesetzen seiner Handlungen

nacht, die Erfulung berfelben von ihrer Sittlichkeit ober Unfittlichkeit ibbangig machen? Die Beilung eines Rranten bat wohl immer einen innlich wohlthätigen, aber beswegen noch lange nicht einen religiös ber sittlich wohlthätigen 3wed und Erfolg. Der Bunich , gefund au verben, fann selbst auf gang unstitlichen Motiven beruhen, und bie Deilung baber in einem solchen Kall nur bazu bienen , ben Reconvalesenten vollends ins Berberben zu fturgen. Go mar es mit ben gehn ausätigen Mannern bei Lufas cap. 17, 12. Sie wurden alle burch bie Bunderfraft geheilt, aber unter biefen Behn war nur Einer, auf welben biefes Bunber einen religiofen Einbrud machte. Barum follen vir also an bem Bunber an ber Hochzeit zu Cana Anftos nehmen? Im Begentheil, wir fonnen biefes joviale Munber auch in biefer Begiejung als basienige Bunber ansehen, wo uns allein reiner Bein einjeschenkt wird. In vino veritas, heißt es auch hier. Das Bunder geht por in einer Gesellschaft. Schon hierin haben wir eine charafteriftische Eigenschaft bes Wunders überhaupt. Das Wunder bedarf Buschauer, is producirt fich, es ift berechnet auf Effect, es ift ein Schauspiel, bas tur gesehen, aber nicht gelesen werben fann, etwas nur fur bie Daffe, iber nicht für ben Denter, etwas für bie Sinne aber nichts fur ben Beift. Die Gesellschaft empfindet Mangel an Wein. Das Wunder erjangt biefen Mangel : bas Wunder ift gefällig, zuvorkommend, es erfüllt vie Wünsche bes Menschen, und zwar mit einem einzigen Zauberschlag, ihne Vermittlung von Raum und Zeit und andrer langweiliger Rategoien, welche die von dem ungeduldigen Wunsch beflügelte Phantafie iberspringt. Aber ber objective Inhalt ift ein rein simnlicher, wie bei illen anbern Wundern, und muß ein sinnlicher sein, da ber Bunsch, vorauf er fich bezieht, seiner Natur nach immer sinnlich ift — bie Wunverthätigkeit ift ein chemischer Broces, ber in seinem Brobuct erifcht, ber zu seinem Resultat ein caput mortuum hat: bas Bropuct bes Wunders ift fein Wunder; Waffer wird in Bein verwanvelt : ein indifferentes Getrant in einen Stoff, ber bes Menschen Berg Zeuerbach's fammtliche Berte. I. 3

erfreut. Wer sollte sich bieses nicht gefallen laffen? wer nicht ein Wesen, bas die Fülle des Segens in sich trägt, dem die augenblickliche Erfüllung aller Wünsche zu Gebote steht, als ein höheres Wesen verehren? So haben wir hier das Geheimnis des Wunders klar ausgetischt. Das Wunder verwandelt das kalte, indisserente, universale Wasser der Bernunft, den Grundstoff der Lebensweisheit und Naturphilosophie in den wohlschmedenden, sinneberauschenden, aber leicht versliegenden Champagner der Phantasic.

Belche Realitat fommt baber ben Bunbern ju? - Dieselbe, welche ben Gespenstern. Die Gespenster find Phantastewesen, Phantasteprobucte, Bestalten, bie feine Bestalten, Rorper, bie feine Rorper find reine Schemen, reine Erscheinungen, b. i. rein optifche Besen. Die Phantafie zerruttet die Sinnenharmonie, sie isolirt und separirt ben Begenftanb, wie er fur bie Augen erscheint, von seinem Dasein für die übrigen Sinne. Den materiellen Sinnen ift ber Abgeschiedene entschwunden; aber wie er einft vor meinen-Augen ba ftanb, so fteht er noch jest in ber Erinnerung, in meiner Phantaste ba; nur vermischt fich jest augleich mit bem Bilbe bes Lebenbigen bas schauerliche Bilt bes Tobten. Was ich, wenn auch nur innerlich sehe, steht mir als Object gegenüber. Die Granze zwischen ber Wahrnehmung bes Objects in mir und bes Objects außer mir ift eine leicht verschwindenbe. Je lebhafter ich einen abwesenben Gegenftand mir porftelle, befto mehr werte ich ber Gegenwart entrudt, besto weniger hore und sehe ich, mas außer mir vorgeht. Warum foll mir nun nicht, indem mir bas Wirkliche jum Unwirklichen, bas Gegenwärtige jum Abwesenben wird, umgekehrt bad Abwesenbe jum Gegenwärtigen, bas Unwirkliche jum Wirklichen werben? warum foll ich nicht außer mir wahrnehmen, was ich felbst in mir schon in einem Buftanb bes Außersichseins mahrnehme? Die Erinnerung macht uns traumerisch; es verschwindet in ihr ber Unterschied awischen Subjectiv und Dbjectiv. Und bie ergreifenbften Erinnerungen überrafchen uns fogar oft ploglid, unwillführlich, mitten felbft in ben trodenften,

ruchternsten Beschäftigungen. Wie leicht nehme ich nicht in folden Donenten, wo ich von meinen Erinnerungen plöglich, wie von einem unrwarteten Gaft, überrascht werbe, biefes herzerbrudenbe Phantasma ils eine Erscheinung außer mir mahr! Wie relativ, wie individuell ift iberhaupt für ben Menschen im Besonbern bie Bebeutung bes Birkichen! Den roben Menschen find Traume wirkliche Begebenheiten. Sie ilauben, baß bie Seele im Schlaf außer ben Körper hinausgehe und jerumspatiere. Ift nun aber gar bas Bilb bes Tobten bas Bilb einer insaubern Berfonlichkeit, bas Bilb eines Bosewichts, eines Geighalfes. ines Mifanthropen, eines Mörbers, fo wird bas Bilb zu einem formichen Gespenst, bas als ein Gegenstand ber Furcht und bes Schredens. jauptsächlich auch nur an ungeheuern Orten, auf Rirchhöfen, an einsanen Blagen, in verlagnen Schlöffern und nur zur Zeit ber Kurcht, in ber Nacht, umgeht. So ifolirt bie Phantasie bie Gesichtserscheinung im Bespenfterglauben und macht, ungeachtet bes lauten Wiberspruchs ber ibrigen Sinne, Die rein optische Erifteng, abgetrennt von allen anbern vie Birklichkeit bedingenden Gigenschaften, zu einer wirklichen, objectiven Eriftenz. Dag nun aber bas Gefvenft ein bloges optisches Phantasma ft, geht hauptsächlich baraus hervor, bag es ungeachtet feiner Leiblicheit burch fefte Gegenstände, burch Banbe und verschlogne Thuren binurchgeht. Dem reinen Schemen, bem absolut Durchbringlichen und Lichtigen ist natürlich auch die bichteste Materie nicht undurchbringlich. ich sehe awar nicht mit meinen leiblichen Augen durch die Thure hinurch, aber bie Augen ber Phantafie, bie feine Granzen und Schranen kennt, sehen burch. Rein Bunber baber, bag auch bas Phantasma . urch bie Thuren hindurchgeht, ohne Löcher zu machen. Die Gespenfter nachen nun freilich auch garm und Wind mancherlei Art; aber bas find auter fvatere menschliche Bufabe. Das Gesvennft hat feinen Ursit in er Phantaste und bem ihr junachstliegenden Sinne, bem Auge\*). Das

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Genealogie bes Gefpenfts foll übrigens hiermit nicht gegeben fein.

bei einem Gespennft, bas einmal geglaubt und als wirklich gescham, wird, auch die übrigen Sinne, vor allem bas Dhr, bas Organ te Kurcht, somvathisch mit in Aufruhr tommt, ift gang natürlich. Aber ge rabe ber Taftfinn, ber treue Controleur und Corrector bes Auges get leer babei aus. Ja bas Gespennft und ber unglaubige Taftfinn fut absolute Antipoden. Alle Gespenfter, die fich bieber noch auf ber Ik ertappen ließen, waren argumenta ad hominem, bag bie wahren Ge ivenster nur Entia optica find - Abftractionen ber Bhantaffe, Be fen, welchen bie wefentlichften Bestimmungen ber Birtlichfeit, gerati bie Bestimmungen abgehen, burch bie wir bas Phantasma von te Realität unterscheiben, Wesen, welche aber gleichwohl bie Phantafie : wirklichen Befen macht, weil fie felbft biefe Gefchopfe erzeugt m keine Thatigkeit fich felbst verläugnet, sonbern jebes Object, welches ihm Befen gleicht, für ein wirkliches balt. Go halt bas Berg feine Gefühfür Wahrheiten, fo benn auch die Phantaste ihre Phantasten für Re litaten.

Aber wie die Gespenster und die mit ihnen verwandten Engel wie Damonen, so ist auch das Wunder eine Abstraction der Phantasie, kruhend auf einer Störung der Harmonie der Sinne, der Grumdlage wie der Gewißheit aller Realität. Welche Mißtöne bringt nicht z. B. wertedender Esel in die Harmonie meiner Sinne! Meine Ohren sage mir: der Esel ist ein Mensch, denn die Rede ist ein charakteristische Merkmal des Menschen; aber meine Augen widersprechen dem Ohr wissagen: Quod non; der Esel da ist wirklich ein Esel. Das was meine Augen sonst dem Esel repräsentirt hat, dasselbe hat auch stets meinen Ohr einen Esel repräsentirt: ich habe nur Eselsgeschei aus dem Mas eines Esels vernommen. Aber hier widerlegt das Auge das Ohr, und da vines Esels vernommen. Aber hier widerlegt das Auge das Ohr, und dar eines Esels vernommen. Aber hier widerlegt das Auge das Ohr, und der redende Esel Schein oder Wahrheit ist, well die Zeugenausisgen sich widersprechen, so wenig als ich gewiß sein kann, od ein Gespensst nur ein Phantasma oder eine Realität ist, so lange ich nich

Das Gespennst mit Sanben greifen tann. Wenn ich selbst auch sebe. daß ber Esel sein Maul aufthut, indem ich zugleich menschliche Worte hore, so tann ich boch, ba ich nur einen Esel vor mir fehe, einen Esel son bem ich nie erfahren habe, mir auch gar nicht benten kann, bag er pricht, feineswegs bestimmt fagen und wiffen, bag biefe Worte aus bem Efel felber fommen, ich tann mir hochstens nur einbilben, bag ber Esel ba vor meinen Augen es sein konnte, aus welchem bie menfchlichen Tone, bie in mein Dhr fallen, tommen. Um bie Gewißheit gut haben , bag ber Efel wirklich es ift, welcher fpricht , mußte ich in biefem zußerorbentlichen Kalle bie Worte in Gestalt von fichtbaren Riguren aus dem Munde bes Efels auffteigen feben. Der Wiberfpruch bes ungläubis bigen Auges gegen bas gläubige Dhr tonnte nur fo gehoben werben. Es mußte also ein neues Wunder vorgehen , bamit ich nur bas Wunder als Bunder feben, als eine finnlich beglaubigte, objective Erscheinung wahrnehmen tonnte. Aber fo wie jest bie Sachen ftehen, ift ber rebende Esel nur ein abstractes Phantasma, und zwar kein optisches, jondern ein akuftisches - ein Bunder ber Akuftit. Die optische Bedeutung bes Bunders fiel hier nur in die Augen des Efels, ber, helliebenber als Bileam, vor ber glangenben Erscheinung bereits furchtsam ruf die hinterbeine getreten war, mahrend ber verftodte Brophet noch richts wahrnahm, bis ihn endlich ber Efel zur Rebe feste. Aber bafur ift auch biefer Kall ein ganz besonderer, abnormer Kall; benn fast alle Bunber find optische Phanomene.

Denken wir nur z. B. an ben wunderbaren Gang auf dem Meere. Um den Gang auf dem Wasser zu einem Wunder zu machen, dazu wird Afordert, daß der Körper des Gehenden von Naturschwerer ist als das Wasser, denn ware er seiner Natur nach leichter, so ware das nicht Unzersinken eine natürliche Erscheinung. In dem Moment daher, wo ein Bunderthäter auf dem Wasser auftritt, macht er durch sein absolutes Nachtgebot seinen Körper leichter als Wasser, oder vielmehr zu keinem Körper, einem Körper ohne Schwere, einem Körper, wie er ein Object

blos bes Auges und ber Phantafie ift, aber nicht ber übrigen Sinne. burch bie fich mir erft eine Erscheinung bes Auges als reales Dbien barftellt. Ware er ein wirklicher Korper, ein Korper, ber bie Totalität ber Bestimmungen ber Rorverlichfeit in sich vereinigte, so mußte er in Waffer unterfinten, burch ben Drud ber Schwerfraft meinen Auger entzogen werben. Deine von ber Phantafte, die ihre Gunftlinge selbi burch bie festesten Gegenstände ohne Anstoß durchpassiren läßt, bezaubaten Augen feben baber wohl einen Korver über bie Bogen babin fom ben, aber für meine Bernunft, welche ben Einbrud ber Schwere bir vermißt, ift biefer leichtfertige Rorper nur ein Scheinforper. fem Beispiel sehen wir jugleich, wie einfältig und oberflächlich bie ver ber Erfahrung und Bernunft verlaffene Phantafie ift. Die Phantaie negirt eine ober mehrere sinnliche Eigenschaften, aber nur nach ihm oberflächlichen Schein, weil ihr nur biefer in bie Mugen fallt. E: glaubt fie, bag bie Schwere negirt ift, wenn ein Korper im Baffer nich unterfinit ober mit Engelsflugeln burch bie Lufte fcwebt, bag ein folde Rörper erhaben ift über bie Besetze ber Schwere; fle fieht nicht ein , tai bennoch ihr sublimirter Rörper ein gehorsamer Diener ber Schwere in. weil er geht ober fliegt, Geben und Fliegen aber nur möglich ift nat ben Befegen ber Schwere.

Wenn bei einigen Wundern die nur optische Bebeutung selbst wie blendendem Glanze in die Augen fällt, so tritt sie dagegen bei ander Bundern allerdings in den Hintergrund. Aber man bedenke, daß tie Bunderthätigkeit ein chemischer Proces ist, welcher in seinem Product erlischt, eine meteorologische Erscheinung, die zwar einen Augen blid den höhern Regionen angehört aber sogleich wieder verpufft, und ie vom Himmel auf die Erde herabfällt. Die andern Sinne nehmen daler allerdings Theil an den Bundern, aber so wie das Bunder auf die Junge oder in den Magen oder in die Hand genommen wird, so hat eischon aufgehört, ein Bunder zu sein, so ist auch nur noch das Caput mortuum, das irdische Resultat übrig geblieben. Der an der Hochzeit w

Cana wunderbarlich producirte Wein war allerdings wohl feiner Urfache ober Entstehung nach ein übernatürlicher, himmlischer, aber seiner Qualität, seinen Wirkungen nach ein ganz natürlicher Wein — ein Wein, ber recht gut, ohne bag es bie Gafte gemerkt hatten, burch einen anbern auf natürlichem Wege erzeugten Wein hatte ersett werben konnen. Wenn es ein übernatürlicher, himmlischer Wein gewesen ware, so hatte ja auch ein neuer, ein übernatürlicher, ein himmlischer Magen und Gaumen jum Genuffe beffelben erichaffen werben muffen. Im Beine war alfo bie Bunberthatigfeit im eigentlichen Sinne wieber zu Baffer geworben. Bahrend fonft ber Wein bie Beiftesthatigfeit potengirt und erregt, fo hatte er hier bagegen eine bepotenzirenbe, nieberschlagenbe Wirkung; benn so wie ber Wein auf bie Zunge tam und von ihr als natürlicher Wein erkannt wurde, so war auch schon ber Wundereffect vorüber und bas mahrend ber Bermanblung aus ben Schranken feiner Ufer gewaltfam emporgehobene Waffer ber Ratur burch ben Ranal ber Rehle in fein altes Beden wieber jurudgelaufen, auf feinen primitiven Buftanb rebucirt. Objectiv lag hier bas Wunder nur in bem momentanen unfteriofen Indifferenzpunkt des Berwandlungsactes — die beiden Bole ber Bunberthätigkeit, ber negative Bol bes Wafferstoffes und ber positive bes Weinstoffes waren ja nur natürliche Potenzen — subjectiv aber nur in bem Moment ber Ueberraschung, wo man aus ben mit Waffer angefüllten Rrugen wiber Erwarten Bein herausfließen ober gar ploglich Baffer in Wein fich verwandeln fah, b. h. ploglich an ber Stelle bes Waffers Wein erblidte. Das Wunder war nur ein Augenblid und zwar nicht nur ein dronos sonbern auch physiologischer - ein abstractes Befichtswunder, indem fur ben Gefchmadefinn, welcher boch bei biefem afthetischen Bunber bie entscheibenbe Stimme hatte haben sollen, bas Bunber bereits ein abgeftanbnes, traditionelles Bunber war, welches sich nur auf die einseitige Aussage bes Auges ftutte eine Aussage, bie aber eben por bem Korum bes Geschmadsfinns ob ber natürlichen Qualität bes Weins als eine grundlose hyperphysische

Spyothefe verworfen wurde — benn für ben Gaumen ware es nur ein unmittelbares, untrügliches Bunber gewesen, wenn sich auf ter Zunge bas Baffer in Bein verwandelt hatte.

Eben so ift es mit ber wunberbaren Speisung ber fünftausent Menschen. Für die Sanbe, ben Magen, ben Gaumen unterschied fid bas munberbare Brot nicht von gewöhnlichem, natürlichem Brote. In Substang nach mar bas Wunber gar fein Wunber; ber Bunberga mar nur ber formelle Act ber Brechung und Bervielfältigung bes Brotes, ein Act, ber eben nur eine Scene fur bas Auge mar. Gelbft tie wunderbaren Beilungen find nur optische Schemen . Bhantaftegespenfin von Seilungen . weil ihnen bie Bestimmungen ober Mertmale abgeben. bie allein eine Beilung zu einer wirflichen, organischen Beilung machen. So wenig ein Rorver, bem bie Schwerfraft abgeht, ein wirf: licher Körver ift, so wenig ift ein Organismus, ber fich nicht — sei et nun allein ober vermittelft ber Unterftugung ber Runft - aus fic felbst furirt, nicht in organisch er Entwicklung bie Krankbeit selbst tha: tig überwindet, sondern ploblic auf ein bloßes Machtaebot bin tie Rrantheit ober gar einen organischen Kehler wie ein Gewand von fic wirft, ein Organismus, welcher in ber Wirklichkeit Stich unt Stand halt") Wer auf organischem Bege gesundet, geneft nicht auf einmal; nur allmählig nehmen seine Rrafte zu, allmählig kehrt ihm bae fuße Gefühl ber Gefundheit wieber; in Diefem allmähligen Bang ftelli ihm ber Draanismus gleichsam ein Zeugniß aus, baß seine Rrankheit, aber auch seine Genesung feine Einbildung, sondern ein wirkliches Kattum ift. Die Genesung ift bier ein Gegenstand ber innern und außern

<sup>\*)</sup> Reineswege kann man bie Bunberkuren eiwa burch feltne, ungewöhnliche Fälle pon natürlichen heilfraften als burch Analoga veranschaulichen, benn bie Bunberkuren sollen Daffelbe bebeuten und ausbruden, als bie Tobtenerwedungen — bie Dacht tee Unmöglichen. "Bon ber Welt an ift es nicht erhöret, baß Iemand einem gebornen Blinden die Augen aufgeihan habe."

Erfahrung - bie Rrankheit eine schwere Laft, beren Gewicht Tag für Tag verringert und beren Nachbruck selbst in bem Moment, wo ber Rörper endlich ausschnauft, noch verspürt wird. Ein Kranker bagegen, in bem die Gesundheit, im Wiberspruch mit bem Wesen und ben Gesegen bes Organismus, burch eine generatio aequivoca entstanben, ber urplöglich genesen ift, b. h. ber frank ist gewesen und nun plöglich gefund ift, ohne gefund geworben zu fein, bei bem bas Tempus perfectum ber Krankheit ohne bas Mittelglied eines Imperfectum in bas Praesens ber Gesundheit übergeschnappt ift, ein folder Batient kann fich wohl einbilben, daß er trank gewesen und nun gesund ift, kann wohl auch andern leichtgläubigen Leuten blese Einbildung beibringen, aber er kann fich nicht, felbst nicht einmal zu seinem eignen Brivatgebrauch, burch ein glaubwürdiges Attest hierüber legitimiren. Gin Lahmgeborner, ber "nie noch gewandelt" und nun plöglich auf den Ruf: ftehe auf! sich aufrichtete, wandelte, lief und sprang, wie die beiden Lahmen, die Petrus und Paulus geheilt, ein solcher Lahmer hatte auch nur eine botetische ober nur optische Lahmheit, einen botetischen ober nur optischen Rorper; benn mare fein Rorper ein wirklicher gewefen, so hatte er nicht fogleich auf seinen Beinen fteben, geschweige bie schwierigen gymnastischen Runftftude bes Springens und Laufens ausüben fonnen, sonbern ben Befegen ber Schwere unterliegen muffen, ba ein Mensch, auch mit gefunden, aber noch ungebilbeten und ungeubten Fußen, vorausgesett naturlich, bag er einen schweren Rorper hat, erft friechen und fallen muß, ehe er fich in bas abstracte Syftem bes Gleichgewichts einschießt.

## Ueber

## Philosophie und Christenthum

in Beziehung auf ben

## der Hegelschen Philosophie gemachten Vorwurf der Unchriftlichkeit.

1839.

Die Chronique scandaleuse ber beutschen Universitäten hat in umsern Tagen einen interessanten Beitrag erhalten. Bekanntlich gebühn die Ehre dieses Skandals der Universität Halle, derselben Universität, welche schon ein Jahrhundert früher, den 23. November 1723, Abende zwischen 8 und 9 Uhr, also dei Nacht und Nebel, die Philosophie, die damals in der Gestalt eines Wolf's die Heerde der Gläubigen in Schreden versehte, unter dem heißen Dankgebete der Bietisten, zum Teusel sahren sah. Ein schlagender Beweis, daß der Weltgeist ein deneibenswertheres Loos den Universitäten bestimmte als den Völkern, welche nur einmal im Lause der Geschichte dieselbe glänzende Rolle spielen dürsen. Aber warum wählte wohl der Weltgeist — wenn wir anders diesen Ramen in die kleinlichen "Entre-mangeries Prosesorales" hereinziehen dürsen — abermals Halle zum Schauplas des

Standale? Ift Salle allein ber geweihte Boben? Fand er nur hier bie tauglichen Subjecte? Und warum mußte bießmal ein Siftorifer ber Urheber bes Standals sein? War nicht von jeher bas heilige Amt ber Verfegerung ben Theologen anvertraut? Ging nicht auch anno 1723 ber Standal von einem Theologen aus? Ift es also nicht ein außerorbentlicher Fall, ein Eingriff in die uralten Brivilegien ber theologischen Kakultat, bag bier ein Sistorifer ben Anklager macht? - Dalberne Fragen! Ein Siftoriter mußte naturlicher Beife biegmal bie Rolle bes Joachim Lange, feines wurdigen Borgangers, übernehmen, erftens weil es ber Beruf bes Siftoriters ift, immer nur alten Rohl uns aufzuwärmen, und zweitens weil er uns burch bie That beweisen sollte, baß Siftorie ohne gefunden Menschenverstand bie Menschheit nicht nur nicht beffert und bilbet, fondern fle vielmehr im Jahr 1838 genau wies ber auf benfelben Fled jurudftellt, wo fie bereits im Jahre 1723 ftand. Derfelbe Ort mußte aber beswegen gewählt werben, bamit bie Menge, welche von jeher, um fich recht wichtig zu machen, bie Erscheinungen ihrer Beit fur bie einzigen in ihrer Art hielt, biegmal wenigftens burch ein augenfälliges Zeichen zu ber Einficht kame, baß auch berfelbe Fall hier vorliegt, wie anno 1723. Go führt ber Unterfuchungerichter ben Berbrecher an ben Ort, wo er fein Berbrechen beging, um bie Ibentität bes Thatbestandes herzustellen und ben Berbrecher wo möglich zur Selbsterkenntnig und jum Eingeftandniß seiner Frevelthat zu bringen.

Allerbings hat ber hallische Historifer bem ausgewärmten pletistischen Kohl von 1723 auch "Bogelmiere und Schöllfraut" als "Unsfräuticht" beigemengt, um ben Kohl etwas pisant zu machen; aber biesen Jusas bürsen wir bem Prosessor nicht besonders anrechnen. Was vernimmt die Gelbsucht des pletistischen Historisers von dem göttlichen Leben der im Kleinsten großen, im Gemeinsten herrlichen und bewunderungswürdigen Ratur? Was Wunder, wenn alles, was den Augen des Naturfreundes ein Gegenstand freudiger Anschauung ift,

ben Ratenaugen bes Historifers, bie nur in ber Kinsterniß vergangener Jahrhunderte in ihrem Esse find, als vertilgungswerthes Unkraut ericheint! Die Bogelmiere ift ein liebliches Bflanzchen, und zeichnet fich, obwohl äußerlich unansehnlich, vor so vielen andern prahlerischen, aber ephemeren Erscheinungen ber Pflanzenwelt vortheilhaft aus. Die -Bogelmiere weiß nichts von dem Wechsel der Jahredzeiten; selbst unter ber Dede bes Schnees treibt fie im Stillen ihr immer grunenbes und blübendes Leben fort. Herrliches Bild ber Philosophie, die ihren Mantel nicht nach bem Winde ber Zeiten hangt, ber auch noch unter bem Beiftesbrude bes religiofen Materialismus und Siftorismus unferet Tage bas Berg im Bufen selbstthatig fortschlägt! Und Schollfraut, o welch köftlich Kraut! Schöllfraut ift zwar bem Bieh ein schäblich Rraut; Beu und Stroh ift bas Futter ber Wieberfauer. schwüre heilt Schöllfraut und Warzen beigt es ben Menschrn weg; Schöllfraut hat einen icharfen, bittern Saft. D herrliches Bilb ber Philosophie! Das tägliche Brot gibt bie Philosophie nicht, aber Arzneifrafte besitt fie; namentlid historische Schwaren und Auswüchse, bie bas Antlig ber Menschheit entstellen und fie im Fortgang ber Bilbung hemmen, beizt ste weg mit bem scharfen, bittern Saft bes Berstanbes. Schäme bich barum nicht, Philosophie! bag bu bem pietisti= schen Historifer als Unfraut erscheinft. Unfraut ist jegliche Bflanze auch die schönste, auch die ebelste — die da steht, wo sie nicht stehen foll, die an ihrem Standort bem Menschen mit seinen beschränkten 3weden in die Quere kommt; für den Naturforscher gibt es kein Un-Aber freilich auf bem Boben, wo ber hallische Siftorifer fteht, fraut. wie überhaupt ba, wo ber aus bem allgemeinen Leben verbammte Beift bes mittelalterlichen Aberglaubens als Gespenft noch umgeht und mit ben Ketten ber Polizeigewalt jeden Selbstdenker bedroht, freilich da ift bie Philosophie ein mahres Unfraut, benn fie fteht hier gang am unrechten Blate.

3war ift bem Professor ber Geschichte nicht alle Philosophie ohne

Einschränfung Unfraut. Gott bewahre! Er macht - wie ift er boch fo billig und gerecht! - einen Unterschied zwischen falscher und mahrer Philosophie, und er tragt baber fein Bebenken, - Dank seiner Großmuth! - ben Begel felbft "felig" ju fprechen. Raturlich! ber alte Segel hat gefchrieben, aber er schreibt nicht mehr, er hat gelebt, aber er lebt nicht mehr. Segel ift ein Perfectum, und nur bas abgeftanbene Baffer ber Vergangenheit ift Waffer auf die Rühle bes Siftorifere; nur bie Perfecta und Plusquamperfecta liefern ihm ben Stoff zu seinen Manufakturarbeiten. Das Praesens bagegen legt bem Siftorifer bas Handwerf, und er ift baher, lediglich aus Brotneid, ein abgesagter Feind ber Gegenwart. Go lange ber Mensch lebt, ift, fo lange gehört er noch fich felbft an, aber wenn es einmal von ihm heißt: er ist gewesen, o webe! bann fällt er ben Historikern in die 3war fest ber Lebende nach seinem Tobe ben Sistorifer zum Erben ein; aber naturlich maffert bem Hiftoriographen schon bei Lebzeiten bes Testamentators ber Mund nach seiner einstigen Beute, und er lebt baher fo lange in bem Buftanbe ber peinlichften Sorglichkeit, Begierlichkeit und Ungewißheit, fo lange noch ein gefunder Blutotropfen in ben Abern bes Erblaffers rollt. Rein Wunder alfo, bag ber hallische Hiftorifer - bie personificirte Miggunft bes Siftorismus gegen bie gefunden Blutetropfen ber Begenwart - vor bem alten Segel respectvoll ben Sut abzieht, benn ber alte Begel schlägt, eben weil er nicht mehr ift, in bas Fach bes Hiftorifers ein. Begel ift ein mahrer Philosoph, benn er hat aufgehort, zu philosophiren. Auch blejenigen Begelianer, welche bie treuen Bewahrer ber ,,geiftigen Sinterlassenfchaft" Segels find, find mahre Philosophen, bie achten Relicten Hegels, bas heißt im Sinne bes Hiftorifers: fie fagen, was Segel gefagt hat, sie find Siftorifer, und welche Rrahe hadt ber andern die Augen aus? Aber bie jungen Segelianer, bie nach Analogie von Jungling vollkommen grammatisch richtig gebilbeten Segelinge, bie find bem Hiftorifer ein mahrer Dorn im Auge, nicht beswegen, weil fie wirklich bie

Philosophie Hegels entstellt und verdorben hatten — im Gegentheil: man muß ihnen vielmehr nur ihre orthodoxe Anhänglichkeit an Hegel zum Borwurf machen — nein! nur deswegen, weil sie noch jung sind, b. h. noch Zeichen bes Lebens von sich geben, noch gesunde Zähne in ben Kinnladen, noch bewegliches und folglich keterisches Blut in ben Abern haben.

Die Unterscheibung bes Siftorifers zwischen falscher und wahrer Philosophie ift baher nur eine Diftinction feiner driftlichen Beuchelei, hinter welcher er feinen Saß gegen bie Philosophie überhaupt und jebe felbständige, progressive Vernunftthatigkeit verftedt. Der freie Beift ift ihm ja eine Seifen = ,, Blafe"; nur ber Strang, an welchem im fdreienben Wiberspruch mit ben beiligen Geseten ber Bernunft und Kreiheit ein Reger, b. i. ein Denker, erwürgt wirb, \*) ist ihm eine reale Botena, ber Nervus Rerum, bas Band amischen ber Gottheit und Menschheit, ber Faben bes Busammenhanges, ber bie Geschichte zu einem harmonischen Gangen verfnupft, ber Unhaltspunkt seiner Bernunft und Deductionstraft, ber Docht zu ber Fadel feines Geiftes, mit melder er bie Geheimniffe bes driftlichen Glaubens bei ben Ungläubigen in ein befferes Licht zu ftellen bemüht ift. Aber Philosophie ift wesentlich freier Geift, barum nur ber Borqua freier Menschen. Epiftet war wohl von Stand ein Sklave, aber von Beift und Bestinnung ein freier Die falsche Philosophie ift baber nur ber Vormand, unter welchem ber Profeffor einen Rreugzug gegen die mahre predigt. im Sinne bes Historifers falfche, b. i. feperische, Philosophie ift eben

<sup>\*)</sup> Die ersten Reher, welche hingerichtet wurden — ber Gnostifer Briedissan und seine Anhanger in Spanien — wurden mit dem Schwerte hingerichtet (gladio perempti Sulpicius S.). Spater wurde der Feuertod die folenne Todesart der Reher. Bekanntslich wurden nur diesenigen, welche erklärten, im katholischen Glauben zu sterben, von der spanischen Inquisition aus christischer Liebe zuvor erdrosselt. Aber bei der großen Holztheuerung der gegenwärtigen bedrängten Beiten und bei dem Drange, Alles se schnell als möglich zu expediren, ist allein noch der Strang ein convenables Mittel.

die allein wahre. Ueberbem muß ber, welcher wirklich bie wahre Phis losophie will leben laffen, um ber wahren willen, auch bie falfche leben laffen, benn mit ber Möglichkeit bes Irrthums fällt auch bie Mögliche feit ber Wahrheit. \*) Der hallische Brofessor ift ein Arzt, ber unter bem Borwande, seinen Batienten rabicaliter zu kuriren, ihn tobtschlägt, ober wenigstens tobtschlagen wurde, wenn er burfte und konnte, benn zur Zeit find bem Hiftorifer noch bie Hande gebunden, so bag er bas lette fcblagenbe Argument, bas er gegen bie Philosophen in petto hat, leiber! noch nicht geltend machen kann, und sich baher einstweilen mit bem Troftspruche: in magnis voluisse sat est, zufrieden ftellen Indes aufgeschoben ift nicht aufgehoben. Der Baum fallt nicht auf Einen Schlag. Doch ich überlaffe Andern die .. intereffanten" ja wohl unferer Zeit fehr intereffanten und fehr einleuchtenden und auch fogleich von ihr , zur Bestätigung ihres bibelfesten Glaubens , mit einem erbaulichen Erempel aus ber Bibel belegten und gewürzten - Bechfelbalge unferer Zeit. Ich fehre zur Sache selbst zurud, b. h. hier zum Stanbale.

Der hallische Standal von 1838 muß, als ber, wie bereits gemelbet, nur aufgewärmte und wiedergefäute pietistische Kohl von

<sup>\*)</sup> Den nämlichen, übrigens sich von selbst verstehenden Gedanken eines Ungenannten läßt der Historicus (Die Hegelingen, II. Aust. p. 32) groß drucken, um das Berbrecherische dieses Gedankens recht augenfällig zu machen, und bemerkt dann in der Anmerkung: die Behauptung, "daß zur Wahrheit der Irrthum, zur Tugend die Sünde, "d. b. h. die Möglichkeit des Irrthums, der Sünde, "gehöre .... ist geradezu die Lehre des Teusels vis-a-vis des paradiessischen Menschen." Also jener Vater, welcher seinen Sohn die in sein reises Mannesalter, um ihn vor den Gefahren der Welt, d. h. vor der Möglichkeit der Sünde zu bewahren, einsperrte, beging eine ächt christliche Handlung, denn er versetzte seinen Sohn in den Zustand des paradiessischen Menschen. Schade, daß der Historicus seinen christlichen Tugendeiser nicht durch die That verwirklichen fann! Er würde sicherlich uns Allen mit einander die Beine absschlagen; denn der unchristliche Sah, daß mit der Möglichkeit nieder zu fallen, auch die Möglichkeit des menschlichen austechten Ganges fällt, stügt sich ja hauptsächlich auf unsere zwei Beine. Allerdings in der Idee ist nicht das Bostive an das Negative geknüpft, aber in der Wirtlichkeit gift das ausgesprochene Geset absolut.

anno 1723 von einem allgemeinen Befichtevuntt aus gefaßt und beurtheilt werben. Bir haben bier feinen originellen, befonbern, neuen, fonbern einen hochft gemeinen Borfall - einen Kall, ber felbft icon 1723 eine ffanbalofe Gemeinheit war. Denn ichon vor Bolf war Cartefius ber Gottlofigkeit beschulbigt worben, hauptfachlich beswegen, weil er ben 3 weifel als ben einzig fichern Weg zur Gewißhelt fur bie Philosophie bezeichnet batte. Selbst heute noch hat es ber Fanatismus religiöser Svekulanten bem Cartefius nicht vergeben, bag er eine je einfache und wohlthätige und jest noch mabre Lebre ber Menschheit gegeben. Und schon vor Carteflus wurde Ramus, weil er an ber Autoritat bes Ariftoteles geruttelt hatte, als ber verruchtefte, gottloseft Reuerer und Reper auf's Leibenschaftlichfte verfolgt. Die Barifer theologische Kacultät schämte fich nicht, selbst wegen ber Beranberung ber bisherigen Aussprache bes lateinischen Buchstabens Q, einen Schule bes Ramus als Reper formlich vor Gericht zu verklagen. Schicfal aber, wie Cartefius, wie Ramus, wie Bolf, hatte Arifin teles im Mittelalter, hatte Rant, hatte Richte. Es handelt fich bedwegen hier zunächst gar nicht barum, ob bie Segelsche Philosophie wirklich bie Borwurfe verbient, welche ihr ber Siftorifer macht,  $\mathfrak{D}\mathfrak{n}$ Standal wird vielmehr von einem unphilosophischen, beschränften, ja falichen Gesichtspunkte aus betrachtet, wenn man ben Fall nur als einen besondern, nur in Beziehung auf die Hegelsche Philosophie be-Der Segelschen Philosophie ift widerfahren, mas allen anbern Philosophen begegnet ift; es muß baber nicht in ihrer besondern. fonbern in ihrer allgemeinen Gigenschaft, barin, baß fie überhaum Philosophie ift, ber Grund ihrer Anfechtung von Seiten bes religioim Standpunftes gesucht werben. Und fo führt uns benn fogleich ber porliegende specielle Streit auf die Differeng zwischen Religion und Phis losophie überhaupt.

Ungeachtet aller Bermittlungsversuche ift bie Differenz zwischen (positiver) Religion und Philosophie eine unaustilgbare, benn fie be-

ruhen beibe auf entgegengesetten Geiftesthätigkeiten. Die Bafis ber Philosophie ift bas Denten und bas Berg, - benn gum Denten gehort nicht nur ein wohlorganisirter Ropf, sonbern auch ein gesundes freies Berg, - bie Bafis ber Religion bas Gemuth \*) und bie Phantafie. Das Bemuth icheut und verschmaht bie Bestimmung und Begrenzung, bie im Begriffe ber Wiffenschaft überhaupt liegt, ob. gleich fie nicht bas Wefen, sondern nur die Form berfelben ausmacht. Dem Gemuthe ift barum bie Wiffenschaft nur bie Sphare bes Enblichen, weil ihm bie Bestimmung nur als Schranke erscheint. Das Gemuth hullt seinen Gegenstand in ein gewisses mysterioses Sellbunkel, und gibt fich baburch, je weniger es ihn bestimmt, um so mehr Stoff jum Deuten und Fühlen; furg bas religiofe Gemuth hat zu feinem entsprechenden Bilbe und Ausbrud ben musikalischen Ton, bie Philosophie bas Wort. Das Wort spricht nicht fo zum Gemuthe, wie ber Ion, eben weil bas Wort bestimmt und begrenzt und baher ben zau= berischen Reiz gerftort, ber in bem unbestimmten Tone liegt. Die bem Bemuthe entsprechenbe intellectuelle Thatigfeit ift bie Phan= tafie. Dem Gemuthe ift bie Vernunft eine endliche, nur bie Phantafie bie unenbliche Thatigfeit; benn bem Gemuthe erscheinen nicht nur bie intellectuellen Bestimmungen, sondern auch bie Gefete ber Natur, welche bie Bernunft als vernünftige Besete erkennt, als Schranken, aber die Phantaste ist eben die Thatigkeit, welche sich nicht an die Geseke ber Natur bindet, sondern vielmehr mit schrankenloser Willfür gleiche sam über bie Ratur gebietet, selbst bie heterogensten Dinge in einander metamorphosirt. Die Religion ift baber wefentlich bramatischer Ratur: sie hat nicht nur zur Folge und zu ihrem Ausbruck feierliche Sandlungen, sonbern auch ju ihrem Gegenstande erhabene, bie

<sup>\*)</sup> Das herz ift mannlichen, bas Gemuth weiblichen Geschlechts. Das herz ift bas naturliche, gesunde Gemuth, bas Gemuth bas franke, übernaturliche herz. Pascal erffarte bie Krantheit für ben naturlichen Zuftant bes Christen.

Phantasie entzückende, das Gemüth ergreifende Schauspiele, Dramen — Wunder. Die Religion hat nun allerdings auch zu ihrem Ausdrucke das Wort, sie hat eine Lehre; aber da die Lehre zu ihrem Gegenstande und Inhalt nur die Thaten der Phantasie und die Leiter des Gemüths hat, so ist die Differenz und Collision zwischen der Religion und Philosophie, welche sich nicht nach dem, was dem Gemüthwohlthut, sondern nach den strengen, rücksichtslosen Gesehen der Banunft und Wirklichteit richtet, unvermeidlich und unaustilgbar.

Ulebrigens fommt bie Philosophie feineswegs mit ber Religien felbst ummittelbar in Collision, benn mit ber Religion felbst, wie sie ale Graube bed Einzelnen ober ale Volfeglaube eriftirt und burch Sant lungen bes — sei es nun außern ober innern — Cultus sich ausspricht. fann man nur auf finnliche, barum rohe, pobelhafte und eigentlich fi vole Weife in Wegenfat treten; die Philosophie fommt mit ber Religien nur in Collifion, infofern fie in Worte, in Borftellungen, in Begriff. in Lehren gefleibet wird und biefe ihre Borftellungen und Begriffe all Wahrheiten an und für fich, als Gefete ber Intelligeng aus gesprochen und geltend gemacht werben, alfo nur mit ber Religion, mu fie eine literärische Repräsentation hat — mit ber Theologie. wenig die Philosophie unmittelbar die Belehrung des Bolfes zu ihrem Gegenstand und 3wed hat, fo wenig hat fie bie Befampfung eine wirflichen Glaubens zu ihrem Gegenstante. Der Philosoph mei ohnebem, bag man gegen bas, was einmal Glaube, wirklicher, nicht vorgespiegelter Glaube ift, burch Bernunftgrunde nichts ausrichten fann: er kennt die Grengen ber Philosophie; er behauptet bem Leben überhaupt gegenüber bie Stellung eines vernünftigen Arates, beffer Weisheit vor Allem barin besteht, bie Grenzen seiner Runft zu wiffen und am gehörigen Orte einzuhalten. Die Philosophie wendet sich nu an die Intelligeng, fie hat baber auch zu ihrem Wegenstande nur Let ren, nur Begriffe und Borftellungen. Gie hat es alfo 3. B. nicht mit bem religiöfen Wunberglauben als foldem felbft au thun,

sonbern nur mit ben Begriffen und Vorstellungen, burch welche ber religiofe Bunberglaube auch ale ein vernünftiger Glaube begrundet und gerechtfertigt, ober gar, wenn er vielleicht ichon aus ben intelligenten Claffen bes Bolts verschwunden ift, von Reuem eingetrichtert. ihnen gewiffer Magen wieber aufgeburbet werber foll. Und hier ift es nun allerdings heilige Pflicht, Begriffe und Borftellungen, die man als falfche erkennt und jedem Denkenden als falfche nachweisen fann, zu befämpfen, bamit wenigstens bie Menschen, bie noch einer Belehrung zugänglich fint, vor Irrthumern, vor falfchen Vorstellungen bewahrt werben. Es ist Chrensache ber Menschheit, gegen solche intelligente Belehrung nicht gleichgultig zu fein, wenn fie nicht zur Thierheit herabfinten will, die nur ihre subjectiven praftischen Bedürfnisse im Auge hat. Die Philosophie fampft also - wenn fie anders polemisirt nicht gegen ben Glauben felbft -- biefer liegt außer ihrem Gebiete, fondern gegen die Glaubenstheorien, ober überhaupt gegen ben Glauben, wie er ichon burch bie Sande bet gelehrten Serren hindurch gegangen (um mid eines Runftausbruds ber Segel'ichen Philosophie gu bebienen), ber Unmittelbarfeit bes Bolfelebens entfleibet, ju einem abstracten, b. i. wiffenschaftlichen, wenigstens formal wiffenschaftlichen Object erhoben ift. Aber was einmal auf bas Bebiet ber Literatur verfest ift, bas hat bas Recht verloren, unantaftbare Seilig= feit fur fich in Unspruch zu nehmen; es muß fich vielmehr gefallen laffen, ein Object felbft ber Rritif und Bolemif zu werben. Wenn man baber verbieten wollte, gegen Glaubensgegenftanbe ju fchreiben, fo mußte man vorher verbieten, über Glaubensgegenftande ju fchreiben, - ein absolutes Stillschweigen über religiofe Dinge gebieten; benn wenn es ben Theologen erlaubt ift, die Wunder und andere Dinge burch schlechte Grunde, burch Cophismen zu rechtfertigen, so muß es boch wohl ben benfenben Röpfen erlaubt fein, dieselben burch gute Grunde, burch evidente Wahrheiten zu widerlegen. Widerlegung bezieht fich, wie gefagt, nicht birect auf ben Glauben ber 4\*

Gläubigen, fonbern auf ben Doctorglauben, auf ben Glauben ber Belehrten, die felbft bie Beheimniffe ihres Glaubens verrathen haben, inbem fie bieselben bem gefährlichen Glement ber Wiffenschaft überantworteten, bezieht sich also nur auf die Bestimmungen, burch welche ein Glaubensgegenftand aus einem Object bes Glaubens ju einem Begenftand ber Intelligenz gemacht wird. Es ift baher bie größte Robbeit, biefen wichtigen Unterschied zu überschen und einem Philosophen, ber 3. B. die Unhaltbarkeit des Wunderbegriffs aufzeigt, die Gemeinheit aufzuburben, bag er gerabezu ben Wunderglauben selbst angreife. Allerdings ift bie Wiberlegung ber Vorstellungen und Begriffe, auf welche fich ber Bunberglaube grundet, eine indirecte Biberlegung bes Glaubens felbst, aber nur fur Diejenigen, welche ihren Glauben von Grunden abhängig machen; benn ber Bunberglaube ftust fich ursprünglich nicht auf den Begriff des Wunders — ein Theolog kann sich wohl burch allerlei Scheingrunde ben Glauben an bas Wunder weißmachen, aber auch bieß wird ihm nur gelingen, wenn er ichon aus Berftanbesschwäche einen ftarten Sang jum Bunberglauben hat, und überhaupt nur ein Bedürfniß fein, wenn er vorher ichon bem Unglauben verfallen war, und nun wieder ben alten Glauben fich anschaffen will. Aber wer über biese Wiberlegung bes Glaubens fich ärgert und aufhalt, ber ärgere fich vorher über bie Rechtfertigungen und Begrunbungen bes Glaubens, benn biese find es, welche ben Gegensatz gegen ben Glauben hervorrufen.

Wenn ein Beamter seinen Borgesetten als solchen in einer Schrift angreift, so hat er sich allerdings auch auf diesem geistigen Wege bessels ben Vergehens schuldig gemacht, als wenn er ihn unmittelbar angegriffen hätte. Aber wenn beibe Schriftsteller sind, so ware es wohl ein Bischen zu viel verlangt, wenn man bem Subalternbeamten zumuthen wollte, daß er seinen Respect auch auf seinen Vorgesetzten als Schriftsteller übertragen, seine Werke untadelhaft sinden sollte, weil sie die Werke seines Vorgesetzten sind. Derfelbe oder wenigstens ein ahnlicher

Unterschieb findet hier statt. Gegen den stillen, unmittelbaren, lebens bigen, einfachen, in Handlungen sich bethätigenden Glauben wer sollte sich da kehren? Wer sollte ihn, sein Inhalt sei auch welcher er wolle, nicht schonen, nicht anerkennen, nicht ehren? Aber wer sollte dagegen nicht berechtigt sein, gegen den lauten und selbst vorlauten, den geschwäßigen und ruhmredigen Glauben, gegen den Glauben, der sich literarisch breit und mausig macht, gegen den Glauben der Gelehrten, welcher nur eine erfünstelte Treibhauspflanze, ein raffinirtes Resslerionsproduct des Unglaubens ist, zu Felde zu ziehen? Wenn daher die Philosophie gegen einen Glauben polemisch auftritt, so ist das ein untrügliches Zeichen, daß dieser Glaube kein wahrer, kein lebendiger, kein gründlicher Glaube mehr ist.

Aber auch abgesehen von dem angedeuteten Unterschiede: die Phistosophie ist eine selbständige Wissenschaft. Wie sie ihre eigene Geschichte, so hat sie auch ihre eigenen Gesetze. Ihr höchstes Gest ist die Vernunst. Wahr ist ihr, was sie durch Vernunsts oder Erfahrungssgründe — was auf Eins hinausläust — bewähren kann. Nicht das Heilige ist ihr wahr, sondern nur das Wahre heilig. Die Autorität gilt hier nicht, das theoretische oder wissenschaftliche Gebiet muß absostut frei sein. Diese Freiheit liegt im Vegriffe der Philosophie; diese Freiheit ist der Grund ihres Daseins. Nur die verläumdungssüchtige Bosheit oder der Unverstand verwechselt die Freiheit des Gedankens und der Gesinnung, welche das oberste Gebot, der kategorische Imperativ der Wissenschaft ist, mit dem blinden und schrankenlosen Zersstörungstriebe, der nur dem religiösen oder politischen Fanatismus eigen ist.

Die Anlegung eines äußerlichen Maßstabes an die Philosophie, die Forderung, daß sie übereinstimme mit den Lehren der Kirche oder den Aussprüchen der Bibel, ist daher eine pobelhafte und boshafte Forderung. Warum verklagt ihr denn nicht die Astronomie, nicht die Geologie, nicht die Botanik, nicht die Mineralogie, nicht die Mathematik?

Rummert fich die Aftronomie barum, ob in ber Bibel bie Sonne lauft ober ftille fteht? Sat nicht ichon felbft Reppler in feiner Beit gefagt: Beilig seien ihm wohl bie Lehren ber Rirche, heilig Lactang, beilig Augustin, aber boch heiliger bie Bahrheit? Rummert fich bie Geelogie barum, bag bie Bluth in ber Bibel von ben Thranen ber Reu: herfommt, bie Behovah in 40tagigen Regenguffen über bie verberbi: Erbe herabstromen lagt? Rummert fich bie Mathematif barum . bag in ber driftlichen Theologie Drei nicht Drei, sondern Gins ift? Ließe fit aber nicht an biefe Wiffenschaften bie namliche Forberung ftellen , mu an die Philosophie? Ließe fich nicht recht gut auch eine driftliche Matte matif benfen? Bote nicht zu einer folchen die Bibel reichlichen Stoff bar? Welche erbauliche Aufgabe mare es nicht für einen Mathematifer, naturlich einen Mathematifer driftlichen Ginnes, auszurechnen a. B. "Db und wie ber Sand auf Erben ju gahlen nach Genef. 13, 16?" "Bie viel Seelen mit Jacob in Aegypten gezogen?" ", Wie Die Lage bes menfchlichen Lebens burch alle Species ber Rechenfunft erbaulich gu gablen find?" ober auszumeffen : "Wie groß bie Statur bes Ricim Goliath gewesen?" "Worin bie schone Taille ober proportionirlide Geftalt bes Abfalome beftanben, alfo bag von ben guffohlen bis jun Scheitel fein Fehl an ihm gewesen? 2. Sam. 14, 25." Schmidt's Biblifcher Mathematicus. Bullichau, 1736.) 188 hochft intereffant mare es aber erft für einen driftlichen Mathematife, bie große Summe unserer Sunbenfchulb auszurechnen! Belcher Gegenftand konnte eines driftlichen Mathematifers wurdiger fein! 3. B. mein Berg, ich habe schon 26 Jahre gelebt, so find bas 9496 Tage, 7 Stunden, 14 Minuten. Sete, Du habeft an jedem Tage nur eine einzige Gunde begangen, beswegen Dir Gott hatte ungnabig merben muffen, fo haft Du Deinen allerbeften Freund, Deinen allerfreunt: lichften Bohlthater und Deine hochfte Obrigfeit icon über 9000 mal gereiget. Diese 26 Jahre machen 227,911 Stunden, 14 Minuten que. Bebente, mein Berg, ich bitte Dich, nur Deine Reben. Bon einem

jeben unnühen Worte muffen wir Nechenschaft geben, Matth. 12, 36. Run sehe: Du habest in jeder Stunde 10 unnühe Worte geredet, so hast Du 2,279,110 solcher Worte geredet, von deren jedem man Dich schon im Boraus zur Rechnung citirt hat." (Die höchst nöthige Berechnung der Sünden-Schulden v. G. Harganeck. Zülslichau 1735.) Wie nühlich wäre es, um die zarten Gemüther der Jünglinge nicht durch die "gemüthlosen, leeren" Abstractionen der Mathematif für die christlichen Wahrheiten unempfänglich zu machen, die Mathematif an biblische Gegenstände anzusnühren und auf unsern Gymnasien und Universitäten, die ja so bereits sast nur noch Versorgungsanstalten der christlichen Frömmigkeit sind, statt des Euflides oder eines im Geiste der heidnischen Mathematif geschriebenen Lehrbuches einen christlichen Mathematifus zu introduciren!

Aber ließe fich nicht eben fo gut, wie eine driftliche Mathematik, auch eine christliche Mineralogie, Zoologie und Botanif benten und forbern? Belch ein wurdiges Geschäft mare es nicht für einen chriftlichen Botanifer, alle nicht in ber Bibel enthaltenen Pflanzen als bloge in Folge ber Erbsunde entstandene Abarten und Varietäten auf die in der Bibel vorkommenden Pflangen zu reduciren, um zu beweisen, bag Alles in ber Bibel stehe! Sat man nicht einst auch die heidnischen Philofophien aus Mose und ben Bropheten abgeleitet? Sat nicht auch schon zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts ein gewiffer Zimmermann in seiner Scriptura Copernicans seu potius Astronomia Copernico-Scripturaria felbft bas Covernicanische Suftem aus ber Bibel und zwar fogar aus berselben Stelle, auf welche sich vorzüglich bie Opposition gegen biefes Syftem ftutte, herausgebracht? Wie weit hat es aber erst in unfern Tagen bie biblifche Eregese gebracht! Wie leicht mußte es also einem in die Geheimnisse ber biblischen Eregese unserer Tage eingeweihten driftlichen Botanifer fein, die gange Flora in ber biblischen Flora aufzusinden! Doch weg mit ben profanen Pflanzen! Gin Botanifer, ber bie außerbiblischen Gewächse auf ben heiligen Rern ber biblischen

Flora zuruckführt, hat allerbings ein christliches Bestreben, aber keineswegs wahren christlichen Sinn; er ist schon getheilt zwischen ber christlichen und unchristlichen Botanik; sein Herz ist schon versührt, sein Auge bezaubert von ben Schönheiten und Mannigsaltigkeiten der profanen Flora; er will baher durch diese Reduction nur sein christliches Gewissen beschwichtigen, seine profane Beschäftigung entschuldigen. Weg also mit den profanen Pflanzen, aber auch weg mit den profanen Steinen! Der christliche Botaniker beschäftige sich nur mit den Pflanzen, der christliche Mineralog nur mit den Steinen des heiligen Landes! Wie würdig eines christlichen Mineralogen, nur in der Anschauung der Steine des himmlischen Jerusalems oder des Tempels Salomonis zu leben!

In ber That, warum follte ber driftliche Mineralog, wenn auch nicht alle Steine unserer lieben Erbe in ber Bibel enthalten find, fich nicht bemuthig auf die Steine beschränken, welche in ber Bibel enthalten find, aber baburch allein ichon einen unendlichen Werth in ben Augen bes driftlichen Mineralogen haben? Befriedigt bie Bibel alle Fragen in religiösen Dingen? Läßt fie nicht vielmehr sehr naheliegende, fehr bescheibene und boch zugleich höchst wichtige Fragen unbeantwortet? Legt fie nicht auch unserer religiösen Wißbegierbe Schranken auf? Bebietet fie nicht auch hierin Resignation und troftet uns blos mit bem Glauben? Woher wißt Ihr alfo, ob nicht auch in ben naturlichen Dingen Das, was in ber Bibel fteht, bie Grenze unferes Biffens unb Forschens sein soll? Ihr wift boch sonst so viel von den geheimen Abfichten, Winfen und Undeutungen ber Bibel gn reben! Warum foll es benn nun nicht auch bie Absicht ber Bibel gewesen sein, Thiere, Bflangen und Steine bagu in fich aufzunehmen, um bie Denfchen, welche nun einmal einen unwiderstehlichen Trieb zu berlei Dingen haben, eines theils zu befriedigen, anderntheils aber auch zu beschränken und von ben Gefahren ber fich felbft überlaffenen Raturwiffenschaft abzuhalten? Gine Pflanze, bie in ber Bibel vorkommt, hat nicht nur natürliche, sondern

auch übernatürliche Kräfte, moralische Arzneikräfte; sie ist eine geistsliche Eulturpstanze, die nicht mehr das Gift des ungebändigten Naturgeistes aushaucht, sondern, veredelt von der Hand der heiligen Schriftsteller, die wohlthätigen milden Düste verklärter Empfindungen uns einsstößt. Aber eben so ist es mit den Steinen, eben so mit den Thieren der heiligen Schrift. Sehe ich einen Wolf, so sehe ich auch sogleich im Geiste "die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Pardel dei den Böden liegen" und mein Herz wird fromm und sanst gestimmt; sehe ich eine Heuschrecke, so ruft sie mir unwillfürlich die Plagen Aegyptens mit allen ihren wohlthätigen moralischen Wirkungen in's Gedächtnis zurück; sehe ich eine Schlupswespe, so denke ich auch sogleich an den Wurn, der in den wunderbaren Kürdis des Propheten Jonas stach, das er sogleich verdorrte; sehe ich einen Esel, so fallen mir auch sogleich die erbaulichen Berse ein:

"Drei Gfelewunder find im Alten Teftament, Die wahrlich allerdings miraculos gewefen \*)."

Aber warum kommen benn nun nicht alle Steine, alle Pflanzen, alle Thiere in ber Bibel vor, wenn bie wenigen, die sie geheiligt, so wohlthatige supranaturalistische Wirkungen in und hervorbringen? Nur barum, baß wir und mit ben Steinen, Pflanzen und Thieren nicht um ihretwillen, sondern nur um der Bibel willen abgeben, daß wir mit Denen, die sie der Beschreibung oder ausbrücklichen Benennung gewürzbigt, zufrieden sein und erkennen sollen, daß nicht die Natur, sondern bie Bibel unsere wahre Bestimmung ist.

Ihr könnt Euch nicht mit der Ausrede helfen, daß diese natürlichen Dinge die Bibel gar nichts angehen; Ihr hattet wohl recht, so zu reben, wenn diese Dinge gar nicht in der Bibel vorkamen; aber da sie

<sup>\*)</sup> Ehre bem Ehre gebuhrt. Diefen schonen Spruch verdanke ich einer hochft intereffanten Schrift, betitelt: "Die bedenkliche und geheimnusreiche Bahl Dren in Theologicis, Historicis et Politicis v. I. F. Riederer, 1732.

nun einmal in ihr portommen, so muffen wir auch bas in ihr enthaltene Maß bes Wiffens für bas Rormalmaß ber Menfcheit halten unt anerkennen, bag bie Bibel unsere Reu - und Wigbegierbe auch in ben natürlichen Dingen nur fo weit befriedigen wollte, als eben bie Renntniffe und Aufschluffe ber Bibel hieruber reichen. Ueberbem ift bie Erennung von Naturfenntnig und Religion eine unhaltbare, falfche Trennung. Wer und religiofe Aufschluffe geben will, muß und auch über bie Ratur belehren. Undere religiöfe Unschauungen erzeugen auch anbere Naturanschaufingen und umgekehrt. Der Gebanke bes frommen Bascal, bag nur in fogenannten weltlichen ober natürlichen, aber nicht in religiofen Dingen bas Beset ber Brogression gelte, ift eine Chimare, und bas Beftreben gar, geiftige Rudichritte mit materiellen Fortschritten vereinbaren zu wollen, reine Thorheit. Der sonft allmächtige und all gegenwärtige Teufel ift hauptfächlich burch bie Naturwiffenschaft um feine Macht und felbst um die Burbe einer selbständigen Berfonlichteit gefommen, fo bag er jest bodiftens nur noch in ben Ropfen ber alten Beiber, ber frommen Theologen und gewisser speculativer Philosopha, welche die Stärke ber Vernunft in die Begrundung ber Unvernunft fegen, fein Unwesen treibt. Das Copernicanische System namentlich hat wefentlich jur Beranberung ber religiofen Unschauung ber mobernen Bet beigetragen. Ungahligen ift burdy biefes Suftem bie Unschauungeweife, welche Gott nur auf ben Menschen beschränft, Gott felbft um bes Menschen willen auf die Erde herabzieht, zu einer fleinlichen, unwurdigen Borftellung geworben. Gelbft wenn man auch nicht bie Meinung bat, baß alle Sterne bewohnte Welten find - eine Meinung, Die felbft fcon bie Erbe widerlegt ober boch limitirt, indem bie Erbe nur auf ihrer Oberfläche bewohnt ift, bas leben an ben Bolen, auf ben hochften Bergen, in ben Sandwüften erlischt, also nicht überall, wo Raum genug ift, auch schon die Bedingungen bes organischen, wenigstens bes hohern organischen Lebens sich vorfinden — so führt boch bieses System qui eine Anschauung ber Natur, die fich nimmermehr mit den kirchlichen ober

biblischen Borstellungen, welchen aufolge Gott selbst die Sagre auf unferm Saupte gablt, vertragen fann. Gewiß mare es baber ber Bibel würdiger gewesen, in prophetischem Beifte bie Wirfungen ber großen Entbedungen ber neuern Beit , besonbers bes Copernicanischen Spftems zu anticipiren und bie Einwurfe biefes von Chriften felbft entbedten Suftems gegen die biblischen Vorstellungen zu berudfichtigen, als bas Praeputium ber Juben und so manche andere und, für die boch bie Bibel bestimmt fein foll, völlig gleichgültige Dinge. Aber eben beswegen, weil nichts in ber Bibel von bem Copernicanischen System und ungahligen andern Entbedungen ber modernen Welt fteht, fo hat bie Bibel gewollt, bag wir mit ben alten religiöfen Borftellungen auch bie alten Vorstellungen von ber Natur beibehalten, bag wir auch in ben naturlichen Dingen nicht gescheuter werden follen, als es bie Erzväter Abraham, Isaak und Jakob waren; benn nur ber fromme Wahn kann fich einbilben, baß man in natürlichen Dingen gescheuter werben kann, ohne es in religiofen Dingen zu werben, b. h. baß man mit bem einen Beine Fortschritte machen fann, mahrend man mit bem anbern Beine noch immer auf bem alten Flecke fteht - eine Einbildung, die bie gemeinste Erfahrung widerlegt. Ein Bauer, ber ben Gebrauchen feiner Bater in ber Bestellung feiner Aeder und Felber untreu geworben, wird auch ben religiösen Borftellungen seiner Bater untreu; ein Schneiber, ber aus ber Frembe in die Heimath jurudfommt, bringt mit einem neuen Hofenschnitt auch neue Unfichten über noch gang andere Dinge mit. Ober glaubt Ihr, bag nur die Pflanzen, die Steine, die Thiere, bie und wie sie bem Naturforscher Gegenstand sind, unschuldige ober überhaupt geringfügige, gleichgultige Dinge fint? D meine herren! wenn Ihr biesen Glauben habt, fo feib Ihr gerabezu auf bem Holzmege. Diese Dinge nehmen nicht nur bie Sinne, sonbern auch bie gange Seele bes Menschen in Aufpruch. Gin mahrer Mineralog und Beolog ichatt weit höher bie Steine ber Erbe, als bie Steine bes himmlischen Jerusalems. Gin Botaniter nannte in seiner profanen

Entzüdung eine Blume sogar überhimmlisch schön. Und ein Zoolog, ber sich mit den Eseln abgibt, wie sie sich in natura vorsinden, der verssteht nicht mehr die Sprache des Esels Bileams; versteht er sich abn nicht mehr auf diese Sprache, so mag der Esel schreien, so viel er will, er wird an dem ungläubigen Zoologen nimmer zum Doctor des Supranaturalismus. Nichts wird mehr zur wirklichen Leidenschaft als das Studium der Natur. Aber wer sich einmal in die Natur sterblich verliebt hat, der erblickt seinen Gott auch nur in der Natur und wird in nothwendig dem Gotte Abrahams, Isaats und Iakobs untreu.

Warum verklagt Ihr also nur die Philosophie, warum nicht auch die andern Wissenschaften? Warum stellt Ihr an sie nur Forderungm, die Ihr, wenn Ihr ehrlich, muthig, consequent und verständig six wollt, an alle andern Wissenschaften stellen mußt? Ift also Eure Forderung an die Philosophie nicht, wie ich sagte, eine pobelhaste Forderung? Warum wollt Ihr die biblischen oder kirchlichen Vorstellungen nur zu Schranken der Philosophie machen, warum nicht auch zu Schranken der übrigen Wissenschaften? Warum verlangt ihr nicht eine christliche Aftronomie, eine christliche Chemie, eine christliche Botanik, warum nur eine christliche Philosophie?

Warum? — Ach! nur barum, weil Ihr in Eurem Wesen Heud: ler und Lügner seib. Ihr haßt bie Philosophie von Grund aus, ikt Wesen widersteht Euch, weil ste nicht die Haare auf Eurem Ropse zählt, sondern Euch schonungslos deim Schopse faßt, um Euch in den Strem bes allgemeinen Lebens hinadzuwersen, weil sie nicht die Wünsche ber Herzens zu Gesehen der Welt macht, nicht die Nothwendigseit der Natur der Sache dem erdaulichen Spiel phantastischer Willfur, nicht die allgemeinen Vernunftwahrheiten zu Gunsten einer particulären historischen Erscheinung ausopfert. Aber Ihr versteckt Euren Haß gegen die Philosophie überhaupt hinter der Beschaffenheit der Unchristlichkeit dieser obei jener bestimmten Philosophie. Ihr wollt nicht, daß gar keine Philosophie.

fophie sei; ei bei Leibe! Ihr wollt nur nicht und zwar um Gottes, b. h. um Eurer Seligkeit willen, baß eine undristliche ober irreligiöse Philosophie sei. Aber wer nur eine dristliche Naturwissenschaft will, ber will nur bas Christliche, nicht bas Naturwissenschaftliche, ber ist ein falscher Freund ober vielmehr ein verstedter Feind ber Naturwissenschaft, welcher viel schlimmer und verächtlicher ist, als ein offener Gegner, benn ber Accent, ber Nachbruck ruht nur auf bem Prädicat ber Christlichkeit; an und für sich, abgeschen von dem Beisat des Christlichen, will er sie nicht.

Ober glaubt Ihr, bag es eine gang andere Bewandinis mit ber Philosophie habe, ale mit ber Naturwiffenschaft? Wohlan, so last uns benn die Philosophie selbst bis auf die einzelnen Theile, in welche die Philosophie, so auch die Hegel'sche, sich unterscheidet, durchgeber, um zu sehen, ob man an bie Philosophie bie Forberung ber Chriftlichkeit stellen könne. Gibt es eine driftliche Naturphilosophie im Unterfhiebe von einer heibnischen? Rein! Dber haben vielleicht die Christen aidere Augen und Ohren als die Beiben? Ober tommen fie auf anderem Bege in die Welt als die Seiben? Ober sollte fich vielleicht boch wenigsens am Anfang ber Naturphilosophie ein driftliches Princip anbringn laffen? Dieses Princip konnte nur die Idee ber Gottheit fein, aber be 3bee ber Gottheit, namentlich als bes Princips ber Natur, ist fein specifisch christliche, sondern allgemeine Ibee (man bente nur g. B. an ben Stoifer in Cicero's Schrift de natura Deorum) abgesehen bavon, baß fich aus ber Ibee ber Gottheit nichts Bestimmtes in ber Natur ableiten und erkennen läßt? "Wie? auch nicht aus ber concreten Ibce ber driftlichen Trinitat?" Freilich aus Bilbern, Die aus ber Ratur ftammen, kann man hinwiederum mit leichter Muhe die Natur ableiten; aber es handelt fich hier nicht von Spielen ber Phantasie, sonbern von Erkenntniß, von wirklichen Begriffen. Also mit ber Raturphilosophie ift nichts anzufangen. Darum weiter im Tert.

Gibt es ein driftliches, ein specifisch driftliches Naturrecht? -

Auch nicht! Das Eigenthumerecht, bie perfonliche Freiheit\*), bas Baterland, bie Obrigfeit, die Ehe waren ben alten heibnischen Bollem eben fo beilige Berhaltniffe und Begriffe, ale fie es une find. Ja, ten Chriften war bie Ehe an fich felbft unheillg - es ift bem Menfchen gut, fagt ber Apostel, bag er fein Weib berühre. Aber um ber Ungucht willen habe ein Jeber sein eigenes Weib \*\*); beffer ift Freien als Brennen - fie mar ihnen nur heilig ale Bilb eines religiöfen Berhaltniffee. Aber ber Rechtsphilosoph muß abstrahiren von biefer driftlichen Deutung ber Che, er hat die Bebeutung ber Che lediglich aus ber Natm ber Ehe felbst abzuleiten und zu erkennen. Wenn ber heibnische Philofort Plato in seinem ibealen Staate Eigenthum und Ehe verwirft, se hatte er bazu feine guten Grunde, mahrscheinlich biefelben Grunde, tie unfere Staaten haben, wenn fie in Beiten ber Roth bem allgemeinm Beften bie häuslichen Banbe, Eigenthum und Personen aufopfern. Die alter Staaten hatten wohl Sflaverei, aber auch die driftlichen hatten fie ind haben fie noch jum Theil. Das Chriftenthum hat nicht tie Staverei abgeschafft. Der Apostel selbst fagt: Wer ein Stlave ift, blibe ein Stlave. Und Luther außert fich in Betreff ber Leibeigenschaft aso (Leipz. Ausg. Th. III. S. 552-53) "bie Leibeigenschaft # nicht wiber bas driftliche Wefen, und wer es faget, ber leugt, ondern die driftliche Freiheit erloset die Seelen und Chriftus ift ein

<sup>\*)</sup> Das Princip ber Besonderheit, ber Subjectivität im Gegensat jum Einheitsprincip bes Platon'schen Staates begründet und vertheidigt Aristoteles im zweiten Buche seiner Bolitif.

<sup>\*\*)</sup> Die wahre Erklärung bieser Stelle gibt Tertullian: Melius est nubere quam uri: quale hoc bonum est, oro te, quod mali comparatio commendat? ut ideo melius sit nubere, quia deterius est uri, At enim quanto melius est neque nubere neque uri? Ad Uxorem. lib. I. Cap. 3. Siehe auch bessen Schrist: De exhortatione castitatis. Cap. 3. Lächerlich ware es, sich mit damaligen Berhältnissen helsen zu wollen. Für den Christen ift kein Unterschied zwischen Damals und Best. Die Welt ist für ihn heute noch eben so unchristlich, als es die damalige war, und der jüngste Tag noch jest eben so gut vor der Thur als einst.

Stifter berfelbigen geiftlichen Freiheit, bie man nicht fiehet. äußerlich ift, bas läßet Gott gehn und fraget nicht fo groß barnach." Das Chriftenthum war Inbiffereng gegen rechtliche Berhaltniffe. "Neußerlich, fagt g. B. Luther (Th. XIX. S. 283) tragt ein Chrift gebulbiglich und frohlich alle weltliche und burgerliche Orbnung und braucht beren als Speise und Rleiber; er fann leibeigen und unterthan senn: er kann auch ebel und ein Regent senn: er kann sich Sächsischer Rechte ober Römischer Rechte im Brauch und Theilung ber Guter halten. Sold Ding irret alles ben Glauben nicht." Und anberemo (Th. XI. S. 471) "Run find wir zu biefem Leben nicht getauft. heißen auch nicht darum Chriften, bag wir Burger, Bauer, Berr, Rnecht, Frau, Magt fint, regieren und und regieren laffen, arbeiten und haußhalten, fondern bagu find wir getauft und bagu hören wir bas Evangelium und gläuben an Chriftum, bag wir biefelbigen Stanbe (ob wir schon hier auf Erden, so lange Gott will, barinnen leben . . . . ) allesammt laffen und aus biefer Welt fahren in ein anber Befen und Leben." Wenn baber in bem Naturrecht eines driftlichen Philosophen nicht ber Begriff ber Sflaverei als eines rechtlichen Bustandes vorfommt, wie in der Politif des Aristoteles\*), so kommt bas nicht baher, daß die Sklaverei als ein unchriftliches, sondern baher, daß fie als ein unrechtliches, als ein bem Bernunftrecht, wenn auch nicht bem aufälligen positiven Rechte, wiberfprechenbes Berhaltniß erkannt ift.

Ober läßt sich die Forberung ber Christlichkeit an die Logif und Metaphysif stellen? Aber ist denn bei den Christen das Ganze nicht mehr größer als der Theil, die Gattung nicht mehr universaler als die

<sup>&</sup>quot;I Uebrigens findet fich bei ben Alten icon bie bestimmte Unterscheidung zwischen bem Burger und dem Menschen. Go fagt z. B. Aristoteles in feiner Cthit, daß der herr, weil die Freundschaft auf Gleichheit beruhe, zwar nicht mit dem Stlaven als Staven, aber wohl als Menschen Freundschaft schließen könne.

Art, bas Berhältniß von Grund und Folge, Ursache und Wirtung nicht mehr gultig? Allerdings hat von jeher die Metaphysik bie Begriffe bes absoluten Wesens, ber ersten Ursache, des wahrhaft Seienten betrachtet, aber sind diese Begriffe specifisch christliche? Und ist nicht den christlichen Theologen nach ihrem eigenen Eingeständniß Gott ein "leerer Begriff," der volle, reale Gott nur der Fleisch gewordene, das Inhaltsvolle also das Fleisch? Denn wenn Gott an sich selbst ein "leerer Begriff" ist, so wird er ja nur durch die Julage des Fleische ein voller, und in dem Fleisch gewordenen Gott ist nicht Gott, sontem das Fleisch allein zu unterstreichen als das Punctum saliens. At:: fann man von der Metaphysik Fleisch verlangen? Selbst wenn auc der Begriff von Fleisch und Blut, der Begriff des Organismus in in vorkommen sollte, wie dei Hegel, so muß doch sie, welche die Tim: nach ihrer Allgemeinheit betrachtet, von dem bestimmten, historische Fleische abstrahiren.

Dber laßt fich bie Forberung ber Christlichkeit an bie Pfocholeg: und Anthropologie ftellen? Aber haben benn bie Chriften ein Betact niß, eine Borftellungsfraft, ein Empfindungevermögen anderer Mr. als bie Beiben? Treffen wir nicht bei ben Chriften, auch wenn noch fo fromm find, biefelben Triebe und Leibenschaften, biefelben E fete bed Empfindens und Borftellens an, wie bei ben Beiden? Dir an bie Moral? Aber hat man nicht felbst schon im Beitalter ber Drite borie einen Unterschied zwischen allgemeiner ober natürlicher, b. h. rilosophischer und christlicher Moral gemacht? Der an bie Alefthen Aber entzuden uns nicht eben fo bie claffischen Werke ber Alten, wie tu ber Neuern? Finden wir im Wesentlichen nicht heute noch baffel: schon, was auch die Alten schon fanden? Der bruftet 3hr Euch :.. ber Freiheit, Lieblichkeit und Gemuthlichkeit ber chriftlichen Romanni Run so schlage ich Euch zum Lehrmeister ber Aefthetit ben golbenen G. bes Apulejus vor, ber zwar im Zeitalter ber Antonine lebte, aber tet noch ein eingefleischter Beibe war. Dieser afritanische Esel fann Gu: as Geheimniß ber chriftlichen Romantit lofen : es liegt in ber wumberollen Kabel von ber Bermählung ber Pfyche mit bem Umor - nichts a ermahnen von untergeordneteren Erzählungen biefes humoriftischen tomans, welche bie Chriften, wie g. B. Boccaccio, bem neuplatonis hen Philosophen förmlich gestohlen haben.

Der Unterschied von Christenthum und Beibenthum tangirt also icht bie Philosophie, und es ift baber ein falfcher Bug in ber Segelschen Deschichte ber Philosophie, baß er zwischen ber Philosophie bes beibnis then und driftlichen Zeitalters einen fo großen wesentlichen Einschnitt nacht. Die Philosophie entsteht gerade erft ba unter ben christlichen Bölfern, wo sie auf die heidnischen Philosophen zurückgehen — so im zeitalter ber Reformation. Und eben fo war im Mittelalter bie Bbiloophie eine eingeschmuggelte. Die rationelle Philosophie vererbte sich uf die Christen burch ben Aristoteles, die mystische burch ben sogenannen Dionpfins ben Areopagiten, beffen wesentlicher Inhalt driftlicher Leuplatonismus ift. Aber ber Reuplatonismus unterscheibet fich bgesehen von seiner universellen, eklektischen Tenbenz und nur bas ins luge gefaßt, mas ihn specifisch unterscheibet - von ber alten Philos ophie nur baburch, bag bas Mahrchen, die Mythenthätigkeit, die bei 3lato offenbar bem Logos, ber Bernunftthätigkeit, untergeordnet war, ei ben Neuplatonikern in Gins mit ber Bernunft verschmolz, Phantairen und Denken bei ihnen ununterschieden ift. Unsere Philosophie ber unterscheibet fich von der alten nur baburch, baß wir andere Bölker und Tausende von Jahren älter und an geschichtlicher Erfahung reicher sind, baher auch ein viel complicirteres und tieferes Besußtsein haben, als die Alten, beren Philosophie sich burch Unbedingteit und Einfachheit auszeichnet — eine Simplicität, die übrigens im Besondern nothwendig in ihren Begensat, die Sophistif und Steptif Was daher an der heibnischen Philosophie heibnisch, ift icht Philosophie, sondern Bestimmung von außen, was an der christichen Philosophie driftlich ift, Zusat von ber Philosophie an fich

gleichgültigen, fremden Ingredienzien; benn in ber Philosophie handelt es sich barum, ob etwas wahr ober unwahr, aber nicht barum, ob et driftlich ober undriftlich ift. Die Philosophie hat bie allgemeinen Befete zu ihrem Begenstande; fie barf fich baher nicht in bie Befor berheit einer Religion einschließen, um nicht die Freiheit und Unbeim genheit ihres Blide ju verlieren. Bebe Religion vindicirt fich allein bie Bahrheit, sich allein wirkliche Bunber, sich allein einen unmittelbar gottlichen Urfprung - eben weil fie nicht über fc felbft, am wenigsten über ihren Ursprung nachbenft - Denten ift nicht bie Bestimmung ber Religion. Aber bie Philosophie hat bieß als in allgemeines Gefet zu begreifen, hat zu erfennen, wie bieß in ber Ratur ber Religion überhaupt liegt. Bebe Religion ift rationalifift gegen bie andern Religionen — wie rationalistisch sind g. B. Minucie Felir, Chprian, Tertullian, Augustin gegen bie Gotter bes Beiten thums! ber rationaliftische Monotheismus ber Kirchenväter liegt übnhaupt nur in ihrem Gegenfat zum Polytheismus ber Seiben — aber in Bezug auf fich ift fie blind, bei fich macht fie eine Ausnahme von ber allgemeinen Regel, ba läßt sie nicht gelten, was sie bei andem ohne Bebenken gelten läßt. Findet fie in andern Religionen abnliche ett gar bieselben Borftellungen ober Bunber ober Gebrauche, so erflank fich bieß ohne Beiteres entweder burch einen Diebstahl ober burch Teufelesput, wie j. B. Tertullian. Die Philosophie bagegen & bie verschiedenen Religionen, feineswegs nur, wie Segel thut, wemiftens nicht von vorn herein, in einem Stufengang zu begreifen - tem bei einem Stufengang faßt man nur bie Differeng ins Muge - ien bern vielmehr zu verbinden , zu vergleichen; fie muß baher zunächst ich empirisch ober geschichtlich verfahren, um burch biese Beobachtung mt Bergleichung die allgemeine Natur ber Religion, welche bas line und oberfte Gefet für jede bestimmte Religion ohne alle Ausnahme il Die Philosophie muß baher, wenn fie bie Religion ihrem Gegenstande macht, nicht nur die Bibel, sondern auch, und me

mit derselben Freiheit und Unparteilichkeit, den Koran, den Zendavesta, die Bedas, die Religion der Griechen und Römer studiren, und kann es beswegen bei dieser Universalität ihres Sinnes und Bestrebens nicht vermeiben, wenigstens das Ehrgefühl der besondern Religion zu kränsten. Die Theologie nimmt freilich auch Notiz von den andern Relisgionen, aber sie ist schon von Hause aus in ihrem Gesichtspunkt desstimmt, beschränkt und interessirt; denn es ist ihre, der Tendenz der Philosophie geradezu entgegengesette Tendenz, die besondere Religion in ihren ausschließlichen Prätensionen zu wahren. Ist Euch eine Philosophie mit solcher universaler Tendenz eine versluchte, wohlan! so verslucht das Dasein der Philosophie überhaupt, aber verslucht dann auch das Dasein einer Vernunst, denn nur die Vernunst ist es, die uns aus den süsen Träumen des Glaubens ausgeweckt und solche universale, übrigens sehr humane, Untersuchungen und Tendenzen ausges drungen hat.

Die Frage nun: ob die Segelsche Philosophie in specie eine mit ben Lehren ber driftlichen Religion übereinstimmenbe ober ihnen wibersprechenbe Philosophie ift? biefe Frage ift, in Beziehung auf fie im Bangen, alfo unbeschränkt genommen, nicht nur eine gehässige, sonbern auch absolut tolpelhafte und finnlose, bas Wesen ber Philosophie verfennende Frage; nur in Bezug auf einen besonbern Theil ber Begelthen Philosophie, in Bezug auf feine Religionsphilosophie verliert Te bie Sinnloffakeit, bie fie in ihrer unbeschränkten Allgemeinheit hat. Dier, in feiner Religionsphilosophie, hat fich Begel felbst auf ben Boben ber Religion gestellt; hier kann man mit Recht fragen: ftimmt as, was Segel für Chriftenthum ausgibt, wirklich mit bem Chriftenhum überein? Aber auch hier muß man wieber junachft, wenn man venigstens gerecht sein will, nicht fragen, ob die Religionsphilosophie Segele, fonbern, ob Religionephilosophie überhaupt mit ber Reliion und ihren Lehren übereinstimmt, bamit wir nicht ber Segelschen Leligionsphilosophie als besondere Schuld anrechnen, was mehr ober

5\*

meniger jeber Religionsphilosophie vorgeworfen werben fann. auch hier ftellt fich fogleich eine unvermelbliche Differenz heraus zwischen Dem Gegenftand in ber Religionsphilosophie und eben bemfelben Gegenstand in ber Religion felbst ober ber fich unmittelbar an fie anschließenben Religionslehre. In ber Religionsphilosophie wird gebacht über bie Dinge, worüber bie Religionslehre, bie nur bas Wefen ber Relis gion ausspricht und apobiftisch als einen Glaubenssat hinstellt, nicht Die etwaigen unbegreiflichen Wiberspruche, bie bem religiösen, fich unmittelbar an ber Religionslehre anhaltenben Menschen aufftogen und jum Denfen Unlag geben konnten, beseitigt er baburch, bag er von ber Zukunft ihre Lösung hofft. Dem religiösen Menschen ift bas Denfen überhaupt eine fegerische, irreligiofe Thatigfeit; er findet uur in bem einfachen, unbebingten Glauben bas bem religiösen Gegenstand entsprechende Berhältniß, er glaubt nur so bem Sinn und Willen ber Religion gemäß zu hanbeln. Aber zwischen Denken und Richtbenken ift ein großer Unterschieb , ein Unterschieb , ber in ber Sache felbft jum Borschein kommen und felbst als ein wesentlicher, ein absoluter Biberwruch erscheinen muß, wenn man die Religionsphilosophie ber Religionslehre gegenüberftellt, ohne über die Religionslehre zu ben fen und zu untersuchen, was benn eigentlich in ihr enthalten ist. So fand man 3. B. ben Wiberspruch zwischen ber Segelschen Religionsphilosophie und ber driftlichen Religionslehre besonders barin, bag im Chriftenthum die Offenbarung Gottes eine gnabenvolle sei, zur Erlösung ber in bas Sunbenelend versunkenen Menschheit, mahrend nach Segel ber Segen ber Offenbarung eigentlich nur Gott selbst zu gute tomme, weil er erft in bem Menschen fich selbst offenbar werbe. Wie absurd erscheint die Segelsche Religionsphilosophie, wo um Gottes willen bie Offenbarung geschieht, ber chriftlichen Lehre gegenüber, wo fie nur um bes bedürftigen Menschen willen geschieht! Bas fann man fich wibersprechenber benken? So scheint es. Aber man braucht nur zu benken über die driftliche Religionslehre, um wenigstens den Biberspruch

m nicht gar fo horribel zu finden. Die Offenbarung ift bem Chriftenthum aufolge ein Werk ber Liebe, Gott erbarmte fich ber Menschheit. Gott ift also bem Christenthum zufolge nicht gleichgültig gegen bas Wohl ber Menschheit, bas Seil berselben liegt ihm vielmehr am Sergen. Liebe ift felbft nach bem Chriftenthum bie mefentliche Eigenschaft Bottes. Bott ift bie Liebe, fagt ber Evangelift. Aber ber Liebe ift ber (ober überhaupt ein) Begenftand ber Liebe, ein Beburfniß. Offenbarung brudt baher eben fo auf Seiten Gottes, als auf Seiten bes Menfchen ein Bedurfniß aus, nur bag es bort bas Beburfniß bes Gebers, hier bes Empfangers ift. Erft an bem Menschen, an bem Begenftand überhaupt wird bie gottliche Liebe, wird bas gottliche Befen - wenn Liebe fein Befen ift - feiner felbft bewußt. ber liebe - und mitleibevollste Mensch wird, wenn ihm fein Gegenstanb bes Mitleibs gegeben ift, nimmermehr wiffen, was Liebe und Mitleib ift , und daß fle feine eigenen Eigenschaften find. Erft in ben Thranen ber Liebe, bie er über bas Elend bes Andern vergießt, wird ihm sein eignes vorher bunfles Wefen flar und burchfichtig, benn er erfennt jest feine Bestimmung, nicht nur fur fich, sonbern auch fur Andere zu Woburch überhaupt ein bes Bewußtseins fähiges Wefen Anbern offenbar und bekannt wird, baburch wird es sich felbst offenbar. Runftler wird burch fein Werf Anbern als Runftler befannt, aber er felbst fommt auch nur erft an seinem Berte zum Bewußtsein, baß cr Runftler ift. Die driftlichen Muftiter gingen baber fo weit, baß fie gerabezu fagten, bag Bott eine Sehnfucht nach bem Menschen habe, und felbft bie orthodoxen Theologen behaupteten - nur die einen weniger fraß, als bie anbern - baß Gott bie Belt erschaffen, überhaupt also fich geoffenbart habe, bamit feine Eigenschaften offenbar und be-Fannt wurben, folglich um fein felbst willen, sich zum Ruhme. Hebrigens erkannten auch biese Theologen nicht, weil sie nicht über sich felbft und ihre religiösen Borftellungen, sondern nur innerhalb derselben, mur beschränkt bachten, baß fie eben mit biesem 3wede ber Offenbarung,

womit fie Gott gleichsam bie Ehre ber hochsten Unabhangigfeit und beburfnislosen Selbständigkeit anthun wollten. Gott zu einem bes Menichen beburftigen Wefen machten; benn wer etwas um feines Ruhmes willen thut, ber bebarf eines Befens, welches ihn rubmt, eines Begenftanbes außer ihm ober ihm gegenüber, worin er fich spiegelt, woran feine Herrlichkeit fich erweist, sich offenbart. Wenn man baber bem Begel biefe seine Offenbarungotheorie jum Borwurf macht, so macht man feiner Religionsphilosophie nichts weniger zum Vorwurf, als bas fie eben Religionsphilosophie ift. Denn wenn man einmal die Borstellung einer Offenbarung, wenn auch in einem noch fo allgemeinen Sinne, annimmt und barüber benft, fo muß man confequenter Beife eben fo in bem offenbarenben, als in bem bie Offenbarung empfangenben Befen ein Beburfniß, eine innere Rothwendigkeit ber Offenbarung Die Borftellung einer nur beliebigen, rein willfürlichen Offenbarung ift eine finbische, alberne Borftellung. Warum andere verwirft ber eigentliche Bantheift allen und jeben Gebanken an eine Offenbarung, ale weil fle ihm ichlechtweg eine bie Gottheit erniebris genbe, verendlichende Borftellung ift?

Auch die weitern Vorwürse, die man der Religionsphilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophi

Alle? Bie fann man es aber nun vollends ber Religionsphilosophie jum Borwurf machen, bag ihr Gegenstand nicht ein "Zahleiner", ein individuelles Wesen, "ber Eine", sondern ber Alle ift? D welche Schande ber Zeit, bag man fich nicht schämt, einem Philosophen ben Vorwurf zu machen, bag Gott ihm nicht ein concretes, individuelles Befen, sonbern ein Abstractum, b. h. ein allgemeines Befen ift, wenn ichon ein Brediger bes 14. Jahrhunderts (Tauler) es magen burfte, in beutscher Sprache auszusprechen : Bott fei bas gemeinfte, b. h. bas allgemeinfte Wefen! Aber war biefe Bestimmung nicht eine Bestimmung aller bentenben Ropfe, fo befangen und beschräuft fie auch fonft waren? Findet fie fich nicht felbst bei ben scholastischen Theologen, bei ben Rirchenvatern - freilich hier im birectesten Wiberwruch mit ben Vorftellungen ihrer positiven Religiosität? Bestimmter hat man ausgebrudt ben Borwurf, bag Gott nach Segel nur ein Gatungsbegriff, und zwar ber Gattungsbegriff ber Menichheit fei. Bu bebauern ift nur, bag Segel bieg nicht felbft bestimmt ausgesprochen, iberhaupt ben Gattungsbegriff ber Menschheit, ben Rant eigentlich erft n die Philosophie einführte (in feiner Idee zu einer allgemeinen Gedichte in weltburgerlicher Absicht und in seiner Recension von Berbers tbeen zur Philosophie ber Geschichte.) nicht genug, wenigstens in bieer Beziehung, in Unwendung gebracht hat; bann murde feine Philoophie nicht ben zweideutigen Nimbns von Mysticismus haben, ber sie est umgibt (g. B. in Betreff ber Offenbarungetheorie), bann wurde : nicht in ein bemonsteirenbes, nur zwischen Form und Inhalt unterbeibenbes, sonbern in bas allein mahre, in ein fritisches Berhälmiß t aller religiöfen Speculation und Dogmatif getreten fein. inn man in feiner theologischen Beschränftheit und Befangenheit fo eit gehen, daß man bem Hegel Etwas zum Vorwurf macht, was cht nur alle religiofe Speculation, sonbern die Religion felbft trifft? ann benn ein menschliches Individuum in seinen Roof ober fein Beuth Etwas aufnehmen, was nicht ursprünglich aus bem Befen ber Menschheit, aus feiner Sattung ftammt? Rann ber Menfch feine Gattung wie einen Balg von fich abstreifen? Ift nicht Alles, mas er benkt und fühlt, absolut bestimmt burch seine Gattung? Sind nicht bie erhabensten Bestimmungen, bie er zu benten vermag, nur seiner Battung entnommene Bestimmungen? Rann Euch bie Phantafie, bie boch fonft so unbeschränkt ift, eine höhere Geftalt als bie menschliche porzaubern? Bas ift ber englische Leib anbers als ein "Excerpt" bes menschlichen Leibes, aus bem man weggelaffen, was ben Menschen in seinen Wünschen genirt? Wenn nun aber ber Mensch nicht einmal über seine sinnliche Gestalt hinaus fann, wie will er über sein Befen, seine Gattung hinaus )? Der positive Unterschied bes Menschen von bem Thiere ift eben nur biefer, bag bem Menschen feine Gattung Gegenstand ift; baburch hat er ein inneres, ju feinem Befen fich verhaltenbes Leben, welches bem Thiere mangelt. Bas find benn alle Brabicate - aber was ist bas Subject ohne seine Brabicate, was ist es anders als ber Inbegriff aller seiner Brabicate? — was find, sage ich, alle Brabicate, welche bie Speculation — und felbst bie Religion — ber Gottheit geben fann, als Gattungsbegriffe - Begriffe, bie ber Mensch seiner Gattung entnimmt? Sind benn Wille, Berftand, Beisbeit, Wefen, Realitat, Perfonlichkeit, Liebe, Macht, Allgegenwart nicht Gattungebegriffe? Bas ift felbft ber Begriff ber ichopferifchen Thatigkeit anders als ber Gattungsbegriff ber Thatigkeit, abgesonbert von ben Schranken ber besonbern Thatigkeit, welche als folche eine bestimmte, b. h. an einen bestimmten Stoff gebundene Thatigkeit ift? Was ift die Allgegenwart anders als die Gegenwart, welche im mensch lichen Individuum an einen bestimmten Ort gebunden ift, gereinigt

<sup>\*)</sup> Der eben genannte Tauler fagt: "All unfer Meister könnent nit finden, ob Gottes Krafft größer sei ober ber Seele Bermugen, hab ich benn alles Bermugen, so soll ich nimmer ufgehoren, ich gewonn alle Ding. Were ich mir felber wert, alle Ding weren mir unwert, were ich mir selber groß, nichts nit were mir groß."

von ben Schranken ber bestimmten Localitat? Es wird nicht verneint bas Dafein am Orte überhaupt, bas Dasein im Raume, also nicht ber Gattungsbegriff, sonbern nur bas Dasein an biesem Orte, mit Ausschluß bes anbern. Wenn ber heilige Augustin , Diompfius ber Areovagite, Thomas Aquino, Albertus Magnus fagen: Gott ift nicht gut, nicht ichon, nicht gerecht, nicht mahr, er ift bie Bute, bie Schonbeit, bie Wahrheit felbst, die Gute, die Bahrheit ift felbst fein Befen, was heißt bas anders - freilich nicht für fie, aber für uns, benen fie Gegenstand find - ale: Bott ift ber reale Gattungsbegriff? Denn wenn nach eben benfelben in ber Essentia divina Befen und Sein nicht fich unterscheiben, die Gute, die Bahrheit, die Gerechtigfeit u. f. w. aber bie Essentia divina selbst finb, so ift bie Gottheit nichts anderes als ber realifirte ober personificirte Gattungsbegriff ber Gute, Berechtigfeit, Wahrheit. Der find etwa Wahrheit, Gute, Gerechtigkeit etwas anderes als Battungsbegriffe\*)? Aber wer fann bieß lauanen, als hochstens ein blinder Fanatiker ober ein schwarmerischer Ibeolog ober ein theosophischer Trunkenbold?

Dieser Borwurf ist allerdings ein begründeter, daß die Hegelsche Religionsphilosophie die Dogmen nicht im Sinne der Kirche nimmt, d. h. daß z. B. das Dogma der Trinität in ihr etwas anderes bedeutet, als in der kirchlichen Dogmatik? Hegel verdient diesen Borwurf um so mehr, je größern Werth er auf die Uebereinstimmung seiner Philosophie mit der christlichen Dogmatik im Gegensat zu den frühern Philosophen legt und je ungerechter er gegen den Nationalismus war, welchem er nicht die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt, wie der Orthodorie, zu gute kommen lassen wollte, als wenn nicht der Nationa-

<sup>\*)</sup> Alle positiven Gattungsbegriffe — Ibeen — haben nur barin ihren Urfprung, baß bem Menschen seine Gattung Gegenstand ift. Nur in und aus bem Bewußtsein ber Gattung, ber Menschheit, habe ich bas Bewußtsein ber Gerechtigkeit, ber Liebe und Wahrheit.

lismus, ber seiner Natur nach antiboamatisch ist, unendlich mehr Anspruch auf biesen Unterschied machen könnte, als die stets bornirte Drthoborie, als ware die Weise, wie sich in einigen Boyularphilosophen und Theologen ber Rationalismus ausgesprochen, die einzige mögliche Beise, als konnte nicht auch hier, wie überall, ein Unterschied zwischen Tiefe und Seichtigkeit, zwischen Grundlichkeit und Dberflächlichkeit ftattfinben. Aber biefen Borwurf muß man auch ichon bem von ben Deutschen boch fo fehr bewunderten und geschätten Leibnit machen, wenn man gegen Segel gerecht fein will. Auch er vertheibigt bie Dogmen ber Rirche gegen Baple, aber ohne fich an ben Ginn ber Rirche ju halten. Much feiner Theobicee erging es gerabe fo, wie jest ber Begelichen Religionsphilosophie und Philosophie überhaupt. Auch ihr marf man vor. baß fie bie Lehren bes Christenthums zerftore, baß fie ben Glauben mit ber Bernunft, bas Simmlische mit bem Irbischen vermenge. wiffer "Pfaffe" fprengte fogar aus, Leibnis habe felbft in vollem Ernfte seine gange Theobicee für ein bloges Wisspiel und Blendwerf (lusum ingenii) erklart, ja ein Theolog — gewiß ein benkwürdiger, classischer Bua theologischer Dunkelhaftigkeit! — sprach sogar Leibnigen bas Jubicium, bie Urtheilefraft ab. Das meifte Mergerniß erregte - wer follte es benfen? - bie vorher bestimmte Sarmonie und bie befte Belt Leibnigens. Die orthoboren Theologen , welche ein fuftematifces Intereffe baran haben, die Welt und Menfcheit fo fcblecht als möglich ju machen , erblidten in ber besten Welt eine gefährliche Rebenbublerin ihrer himmlischen Freubenwelt. Allerdings maren auch bie Borwurfe ber Othoboxie gegen Leibnis eben fo begrunbet, ale fie es beute gegen Segel find; aber gleichwohl hat weber Leibnig noch Segel gebew chelt. Die Differenz liegt in ber Natur ber Sache. Jebe Bermittelung ber Dogmatif und Philosophie ist eine Concordia discors, gegen bie man eben fo im Ramen ber Religion, ale im Namen ber Philosophie proteftiren muß. Alle religiofe Speculation ift Gitelfeit und Luge - Luge gegen bie Bernunft und Luge gegen ben Glauben - ein Spiel

ber Willfur, in welcher ber Glaube bie Vernunft und hinwiederum bie Bermunft ben Glauben um bas Seinige betrügt. Benn man fagt: ,,man muß glauben, um zu erkennen, und erkennen, um zu glauben." so ift bieß wohl im Allgemeinen richtig. Allerdings muß man glauben. um zu erkennen - jeber Denker glaubt an bie Wahrheit, glaubt an bie Bernunft, glaubt an bie Menschheit — und allerbings erkennen, um zu glauben, wie wir benn bieß schon aus ber alten Kinberfabel miffen, wo es heißt: Wer einmal lugt, bem glaubt man nicht, und wenn er auch bie Bahrheit spricht. Aber in Beziehung auf ben Streit von Dogmatif und Philosophie ift mit biesem allgemeinen Sat gar Richts gesagt. Denn es handelt fich hier nicht von einem allgemeinen, sondern einem gang besondern, einem hiftorisch bogmatischen Glauben. Sier ift es fogar falfc, von einer Ibentitat bes Glaubens und ber Erkenntniß zu fprechen; hier ift ber Glaube ber Berluft ber Bernunft, und bie Erfenntniß ber Verluft bes Glaubens; benn ber Glaube vertritt eben hier bie Stelle ber Bernunft; man glaubt, mas ber Bernunft wiberfpricht, weil es ihr miberfpricht.

So ist 3. B. ber Sündensall ein bloses Glaubensobject, benn er widerspricht nach allen seinen Dimensionen der Bernunft. Der Fall Adams und Evas war nämlich ein rein historischer Fall. Ein posistiver Grund dafür war nicht da, denn er war ein verderblicher, unheilsoller Fall, ein Fall, der nicht geschehen sollte; Adam und Eva hätten im Urstand bleiben können und zum Besten ihrer Rachkommenschaft zuch bleiben sollen. Es war ein rein willkürlicher Act und eben beswegen äußerlich ein rein historisches Factum, von dem ich nichts weiß und wissen tann aus der Bernunft, sondern nur durch die Tradition, in Fall, der außer allem Zusammenhang, ohne alle Analogie, ils ein absolut sinnloses änas Lexómerov für mich basteht\*), Lächers

<sup>\*)</sup> Das Gefagte erhellt noch mehr , wenn man bebentt , bas bem Fall Abams ber fall ber Engel im himmel vorhergeht — ein Fall , ber aber nur ein particularer

lich ift es baber, barüber speculiren, b. h. ein rein willfürliches Factum zu einer Vernunftsache machen zu wollen, aber nicht nur lächerlich, sonbern auch ein wahrer Betrug gegen ben Glauben und gegen bie Bernunft. Denn ich fann bas Kactum nicht benken, bie Bernunft nicht befriedigen, ohne bas Kactum zu etwas Anberem zu machen, als es bem Glauben gilt, nämlich zu einer nothwendigen Sandlung, und ich fann ben Glauben nicht befriedigen, bas Dbject beffelben nicht erhalten, ohne bie Sandlung zugleich wieder zu einer nicht=nothwendigen, nicht seinsollenden, zufälligen Sandlung zu machen, b. h. ohne die Bernunft burch eine elenbe sophistische Distinction zu betrügen. war ber Austand Abams im Barabies ein vollkommener, wie es bie Lehre bes Glaubens ift - aber bann ift ber Abfall ein Unding, bas fic nimmermehr mit ber Bernunft ausammenreimen läßt, ober ein unvollkommener, aber bann mar ber Abfall von seinem ersten Bustanbe ein gerechtfertigter, nothwendiger Abfall und folglich tein Abfall, fondern eine vernünftige, hochft lobenswerthe Sanblung, beren Unbenken wir noch heute feiern follten. Will man baher ben Glauben mit ber Bernunft vermitteln, fo bleibt nichts übrig als ber Ausweg eines unvollkommnen vollkommenen Buftanbes, b. h. eine Luge, bie zehnmal unvernünftiger und schlechter ift, als ber alte Glaube. Wirklich ift benn auch biefe Chimare einer unvollfommenen Bollfommenheit bas Beheimniß aller religiosen Speculation, besonders fatholischer Seits über bas Dogma bes Sunbenfalls; benn ber einfache Sinn, worauf fich bas Bewebe aller biefer Speculationen gurudführen läßt, ift fein anberer als ber: Abam war zwar ein Mensch comme il faut — wenn man anders

war, benn nur einige, nicht alle Engel sind gesallen; die haeret aqua — bessen uns geachtet ein Fall, ohne welchen des Menschen Fall, als der gleichsam nur irdische Ries berschlag von senem meteorologischen Brozes nicht begriffen werden kann. Nemo qui neseit de diabolo quem vocant ejusque angelis, quisnam die diabolus suerit antea et quomodo factus sit Diabolus, tum qua causa cum eo desciverint qui vocantur ejus angeli, poterit cognoscere malorum originem. Origenes (contra Celsum. lib. IV.)

noch fo ein erhabenes Wefen Mensch betiteln barf - aber er mußte seine Unschuld bewähren, er mußte seine Ginheit mit Gott burch seinen Willen realisiren — hier spuft ben Speculanten ein San ber mobernen ungläubigen Philosophie im Rovfe, bag ber Mensch bas, mas er an fich , von Ratur fei, burch fich felbft bethätigen muffe. Aber wenn Abam fich erft bewähren mußte, so war sein Urzustand, sein Stand, wie er aus Gottes Sanben fam, noch nicht ber mahre, noch ein mangels hafter, fo befand fich Abam in einem Biberfpruch zwischen bem. was er wirklich war und bem, was er sein follte, so war Abam als Berk feines eigenen Billens - wenn er anbers fich bewährt hatte ein vollfommneres Weien . benn ale ein Werf Gottes. Aber bies widerspricht geradezu dem religiösen Glauben, ohne daß doch die Sypothefe bes Glaubens burch biefen und andere hier nicht zu erörternbe Widersprüche, die fich die Willfür der Speculation erlaubt, auch nur im Beringsten mahrscheinlicher, begreiflicher und vernünftiger wirb. Die religiöfen Speculanten wollen zwei herren bienen : bem Glauben und ber Bernunft, aber eben baburch befriedigen fie weber bie Bernunft, noch ben Glauben. Zwischen bem positiven Glauben und ber Bernunft bleibt — Ihr mögt auch noch soviel von ihrer Einheit schwaßen — eine unaustilgbare Differeng, eine Differeng, bie um fo entichiebener fich herausstellen muß, je mehr bas Bewußtsein ber Bernunft, wie in unferer Beit, erftarft ift.

Wenn es daher schon an und für sich pobelhaft ift, eine Wissenschaft — die Philosophie — des Unglaubens zu beschuldigen, und bosshaft, eine bestimmte Philosophie zu verdächtigen, weil der Vorwurf nicht die bestimmte, sondern die Philosophie überhaupt trifft: so ist es dagegen sept, im neunzehnten Jahrhundert, ein wahrer Angriss auf die Ehre der deutschen Literatur und Wissenschaft und hiemit, wenn etwa auch unter Anderem die Ehre einer Nation in ihrer Wissenschaft und Literatur liegen sollte, ein Angriss auf die Ehre der beutschen Nation, wern man sich erdreisten darf, die Philosophen anzuklagen, daß sie die

beutsche Nation von ihrem Glauben abziehen wollen. Sat benn ber alte Glaube noch eine respectable Nationaleristenz ober auch nur respectable Draane au feinen Bertretern? Gehoren bie beutschen Philosophen nicht auch zur beutschen Nation? Ober haben sie sich etwa selbst fabricitt? Dber find fie, wie einst bie Gallavfel, unmittelbare Excremente bes Teufels, emporgestiegen aus bem Abgrund ber Solle, um ben frommen Deutschen bie fostbare Berle ihres unbefledten Glaubens zu entreißen? Ober haben nicht vielmehr ichon bie Poeten bie frommen beutschen Schafe in ber Scheere gehabt, ehe fle in bie Sanbe ber Philosophen gerathen? Schmeichelt fich nicht bie Boefie eher in die Seele eines Jung. lings ein, als bie Philosophie mit ihren schmude und reiglosen, abftracten Saben? D welche Schande unferer Beit, bag man bie Ramen und Gottlob hochft fegendreichen Wirkungen eines Leffing, eines Berber, eines Schiller, eines Bothe ichon vergeffen hat - vergeffen, bag bie beutsche classische Literatur, eben gerabe ba beginnt, wo ber alte Glaube au Enbe geht! Ift Klopftod nicht gerabe an seiner Messtabe gescheitert? Ift Euch bas Diftichon entfallen:

Deine Duse befingt, baf Gott fich ber Menichen erbarmte, Aber ift bas Boefie, bag er fo armlich fie fanb?

If Klopftod nicht allein ba Dichter, heute noch genießbarer Dichter, wo er sich seinen rein und frei menschlichen Empfindungen überläßt? Glaubt Ihr nun, daß ein Jüngling, welcher sich auch nur an den unschulbigen Gebichten eines Kleift, Hölty, Klopftod, Uz — des Berfaffers der heterodoxen Kunft, stets vergnügt zu sein — ergöst und mit Hölty z. B. aus voller Brust gesungen hat:

Noch ideint ber liebe Mond fo helle, Wie er burch Abams Baume ichien Drum will ich, bis ich Afche") werde, Dich biefer ichonen Erbe freu'n.

<sup>\*)</sup> Wie ich hore, so hat die moderne Frommigkeit in einer Liedersammlung für Schulen die poetische Afche Soltys in einen Engel umgewandelt. Aber biefer Engel

it 3hr. frage ich, bag ein folder Jungling - vorausgefest, bag er )aracterlofer Wechselbalg ift, bag er einen natürlichen Entwidelungsgeht , was freilich nur ein Borgug gefunder Raturen ift - je an Braueln ber orthobren Theologie, an einem Gunbenfall, ber Die : Ratur und Menschheit verpestet hat, Geschmad finden wird? n nun aber gar ber nämliche Jungling bei Leffinge Rathan bem en in bie Lehre geht - bie trefflichen polemischen Schriften Lefacaen bie Theologen wollen wir ihm fogar noch vorenthalten zugleich bei Serber Humaniora hört und hier noch obenbrein bei ber firmation eines beutschen Fürften , gang im Biberfpruch mit ben in bes Ratechismus, auf bie Frage: "Bas ift Religion?" ben : ,,Religion ift , was bas Gewiffen binbet. Gewiffen ift unsete the Ueberzeugung." Und auf die Frage: "was gehört also nicht Religion?" ben Sat : "Bas nicht mein Gewiffen binbet : bas ift. mich nicht überzeugt, wovon ich feine Erfenntniß, feinen riff habe ober mas nicht meine Pflicht nach meinem innerften Betiein angeht ;" jur Antwort empfängt, hierauf von Schiller fich in bie terien bes Cultus ber Schonheit einweihen läßt , und enblich, naches ihm hier ein wenig zu warm geworben, die schillersche Gluth em ftillen Ocean ber Gotheschen Liebes = und Lebensweisheit ab= t, wenn, fage ich, biefer Jungling nach folchen Borftubien auf eine iche Universität fommt, fo wird ihm - was gilt bie Bette? ehe noch bie Bhilosophen ihren Beitrag bazu geliefert haben, bie erne pietische Orthoborie ungeachtet bes "clastischen" Cul de Paris,

rbt uns gerade die Freude an dieser Erbe. — Interessant ift es, wie die Poeten, wsindlich und weichlich sie sonst sind, in den Momenten der Begeisterung ihr Selbst iebe und den himmel des Ienseits dem himmel des Diesseits opfern. Schon Peza wurde durch seine Laura dem Augustin'schen Glaubensbekenntnis untreu. Aber en Poeten läßt man sich gefallen, was bei den Philosophen für Verbrechen gilt, doch ist die Sprache der Leidenschaft und Begeisterung die Verrätherin der innersten simnisse.

ben man jungft bem Knochengerippe bes alten Miracelglaubens untergepolftert hat, in einer folchen häßlichen, wiberlichen Geftalt erscheinen, baß er nur in bem entschiedensten Gegenfat bie Quelle bes Lebens und heils finden wird. Warum verklagt Ihr also nicht bie Boeten? warum nur bie Philosophen und selbst unter biesen warum nur Segel? Barum burbet 3hr nur ihm bie heutigen "Bernichtungetheorien" auf? Rann man fie nicht eben fo gut bem Rant, bem Sichte, bem Berber, bem Leffing, bem Gothe, bem Schiller gur Laft legen? Unterschieben fie nicht fcon aufe Strengfte zwischen Siftorie und Bahrheit? Bar ihnen nicht fcon bas "hiftorische" positive Christenthum etwas Ungewiffes ober boch Gleichgültiges? Der habt Ihr vergeffen bie inhaltsvollen Worte biefer gebankenreichen Manner? Run so erlaubt mir, baß ich Euch menigstens ein erbauliches Erempel ihres fritischen Antihistorismus ins Gebächtniß rufe. Schiller schreibt an Gothe: "Ich muß gestehen, baß ich in allem, mas hiftorisch ift, ben Unglauben ju jenen Urfunden (Reues Teft.) gleich so entschieben (hört! hort!) mitbringe, bag mir Ihre 3meifel an einem einzelnen Factum noch fehr rafonnabel vorkommen. Mir ift bie Bibel (hort! hort!) nur mahr, wo fie naiv ift; in allem andern, was mit einem eigentlichen Bewußtsein geschrieben ift, fürchte ich einen 3wed und einen spatern Ursprung." Warum muß benn nun Segel allein bie Tenbeng ber Straußschen Rritif ausgeheckt haben? warum nur er allein Schuld fein an bem barbarischen "Bernichtungsglauben" ber jungen Philosophen? War benn bie Menschheit bis auf bie Geburt Begels stocklindgläubig? Ift er die Incarnation ber Bernunft? Saben nicht die alten Philosophen und Helben schon an den Qualen des Tartarus und an ben Freuden ber elnsaischen Felber gezweiselt? War Lucretius auch schon ein hegelianer? auch Seneca, weil er fagt: Lex est, non poena perire, und anderswo: Homines pereunt, at humanitas perstat? Erwachte nicht sogleich in Italien mit ber alten Runft unt Wiffenschaft auch die Hyber bes alten Zweifels? Unterschied nicht schon Spinoza zwischen Dauer und Ewigkeit, b. h. zwischen nur quantitatie

vent und qualitativem Sein? Hat nicht schon Kichte aus's strengste bie Endlichkeit des empirischen Ichs ausgesprochen, wenn er z. B. sagt:
,,in der Wissenschaftslehre muß die Individualität der Vernunft absters ben; nur die Vernunft ist ihr ewig?" Hat nicht auch schon der Philossoph von Sans Souci seiner Zeit gesungen:

Mais nous qui renonçons à toute récompense,
Nous qui ne croyons point vos éternels tourmens,
L'intérêt n'a jamais souillé nos sentimens;
Le bien du genre humain, la vertu nous anime:
L'amour seul du devoir nous a fait fuir le crime;
Oui, finissons sans trouble et mourons sans regret
En laissant l'Univers comblé de nos bienfaits?

Und wenn ber Verfasser ", ber Gebanken über Tob und Unsterblichkeit" aussuhrlich bekennt, seine Weisheit nicht blos vom Katheber geholt zu haben:

Man hört die wahre Theologie Bon dem Katheder wahrlich nie, D'rum bin ich nie auf Afademie In Maft gestanden wie ein Bieh.

wenn er erklart, daß jede Wafferquelle, die fein Auge in die Tiefe ziehe, feine Seele mit fortspule:

3ch fehe in bes Waffers Wellen Des Todes Nacht fich milb erhellen,

baß er nur aus dem Quell der Natur Friede und Weisheit schöpfe, daß er selbst in den dunkeln Grüften der Natur bei den den vornehmen Mensschenselen verächtlichsten Geschöpfen, dei Unken und Fröschen, die Ansdern nur sinnlose Tone hervordringen, Collegia gehört habe, waren die Unken und Frösche auch graduirte Personen, auch Hegelianer, die Die Natur für das Anderssein der Idee erklären? D wie seid Ihr doch so scharsseinig! Wie bringt Euch um das Bischen Verstand, das die gütige Natur Euch schenkte, Euer kleinlicher Parteihaß! Alles, Alles, was nur immer in der Natur des Menschen, in der Natur der Sache, in Feuerbach's sammtliche Werke. I.

ber Ratur ber Beit liegt, muß bem Begel auf ben hals geworfen werben. Um Ende machen fie noch in öffentlichen Blattern befannt, bag wie erft aus ber Segelschen Philosophie effen und trinfen gelernt haben. Dwie bestätigt ihr boch, ohne daß Ihr es wist und wollt, gerade in Gurem Gifer gegen bie mythische Erflarung Gurer beiligen Geschichten biefe Erflarunge meife! Wie jest ber Sag Alles auf eine Berfon malgt, fo brangte einft tie Liebe Alles in eine Gestalt zusammen. Blind ift ber Sag und blind ift bie Liebe, ber Unterschied ist nur, bag bie Liebe Götter, ber Sag Teufel macht, baß bie Liebe, blind gegen bie Berbienfte anderer Menfchen. alles Sute in eine Person konbensirt, um burch biese Personification eine Sache ju heben und ju forbern, ber haß aber umgefehrt, gleichfalls auf Roften frember Berbienfte, alles Schlimme in eine Beftalt hineinmurat, um baburch eine Sache zu begrabiren und ben Bernichtungefampf bage gen fich zu erleichtern. Go erleichterten fich einft bie Menichen ta Rampf nicht nur gegen bas moralische, sonbern auch physikalische Uebel, indem fie alle Störungen ihres Moral - und Nervensoftems, ihrer Saus ordnung, ihres Seelenfriedens und Unterleibs bem perfonlichen Teufel Schuld gaben. Und so machen fie es jest mit Begel. Wie einft ter Teufel, so muß jest Hegel Alles gethan haben, was ben Leuten in Dorn im Auge und ein Pfahl ins Fleisch ift. Aber gerabe fo muß mon es auch machen, um fich jebe unangenehme Wahrheit auf leichte Beife vom Salfe zu ichaffen. Gine Sache, bie man unter einen bestimmten Ramen subsumirt, ift baburch aus einer allgemeinen Vernunftfache, wi bie Jeber kommen kann und kommen muß, wenn er fachgemaß benkt, p einer aufälligen, particularen Sache begrabirt, auf welche nur Diefe ober Jener in Folge biefes ober jenes bestimmten, an fich aufällign Princips gekommen ift. Wie leicht ift es, ben Tod zu wiberlegen, wem er nur eine Confequeng ber Begelichen Philosophie ift! Ach wie leicht! Man wirft einige Bonbons poetischer ober philosophischer ober theoso phischer Flosteln hin — und mit folden Buderplayden, bie felbft bit Thranen bes Rindes nur auf einige Augenblide ju fillen vermögen , f

nun ber Mann, ber ernste, benkende Mann für immer abgespeist. Gerade so verfuhr man auch einst gegen ben Teufel, wie jest gegen die Bernunft. Statt bestimmter Heilmittel bedurfte man blos Namen, Floskeln, und Gebetsformeln, um bas Uebel, b. h. ben Teufel zu vertreiben.

Aber, meine Herren, Ihr richtet mit Guren geiftlichen Beschmörungsformeln boch nichts aus; benn ber Teufel, ben Ihr außer Guch fest, in eine besondere Gestalt verlegt, stedt in Guch felbft. 3hr feht nur bie Splitter in ben Augen ber Philosophen, aber nicht bie Balfen bes Unglaubens in ben Augen ber glaubigen Theologen. erfennt nur - aus Mangel an Sagacitat - ben offenen, ehrlichen Unglauben, aber nicht ben hinter ben Glauben verstedten Unglauben. Ihr bemerkt nur an Unbern, an Guern Gegnern, baffie nicht glauben, aber nicht, daß Ihr felbst in ber That nicht glaubt, mas Ihr zu glauben Euch einbilbet, bag Guer Glaube nur Selbsttauschung ift - nur ein Albortus bes Unglaubens, ber nicht zur gehörigen Reife und Musbilbung gebieben ift. Ihr staunt über meine Behauptung? D meine Berren! Diese Behauptung ftust fich auf Erfahrung und Erfenntniß. Wer ben Glauben und ben Unglauben fennt, beibe aus ihren mahren Quellen kennt, wie follte ber nicht die efle Composition von Glauben und Unglauben erkennen! Exempla docent: Ein moberner frommer Theologe nennt, um die alte fraffe Inspirationstheorie - die boch, wie alle bogmatischen Bestimmungen ber altern Beit, bie einzig mögliche, consequente, ehrliche und insofern selbst die vernünftige ift, wenn man einmal auf bem Standpunkt bes Offenbarungsglaubens fteht — zu befeitigen, die Evangeliften und Apostel "freie Drgane." Der fromme Mann gibt uns baher allerdings in bem Substantivum: "Drgane" eine Brobe von seinem guten alten ehrlichen Glauben, aber in bem Brabicat, in bem verhangnifvollen Abjectivum : "freie" zugleich eine glangende Probe von seinem modernen Unglauben. Go ift es: bas Gubftantivum bei unsern frommen Theologen ift wohl ber Glaube, aber bas Prabicat, in bem erft ber Ginn biefes Subftantivums liegt, -

ber Unglaube. Bas Organ ift', bas ift nicht frei, fonbern bient felbit : und willenlos einer höhern Macht, und was frei ift, ift eo ipso nicht Organ. Wenn also bie Apostel freie Organe gewesen sein follen, fo wird in bemfelben Moment, wo behauptet wird, baf fie inspirirt maren, bie Eingebung geläugnet, benn ein freies Organ ift fein Draan. So foutt felbft bie Galliche Schabellehre, - wer follte es glauben? - ben frommen Bibelgläubigen im Ropfe. Um Organ hat's ben Aposteln nicht gefehlt, aber leiber! wie bieß fo oft bei ber Gallichen Schädellehre in specie ber Kall ift, an ber bem Organ ents sprechenben Fähigfeit. Go verbirbt ber verfluchte Freiheitsschwindel ber mobernen Welt felbst in unsern Frommen bie himmlischen Ginflusse, baß man nicht mehr unterscheiben fann, was Eingebung ober ein Ipse fecit ber freien Organe war! Ein anberer bibelgläubiger Theolog erflart bas Bunber (3. B. an ber hochzeit zu Cana) für einen acceles rirten Raturprozeß und gibt uns baber mit biefem beschleunigten Naturprozeß ein schlagenbes Beispiel von ber galoppierenben Schwindfucht bes Wunberglaubens, ber boch bie Basis bes ganzen Gebäubes ift, selbst in ben Bergen ber gläubigen Theologen. So weit ift bie Cultur in unsern Tagen vorgeschritten! Den alten ehrlichen und beswegen fo ehrwürdigen Theologen war bas Wunder - und bieß ift bie einzige richtige Bestimmung bes Wunders, wenn man einmal Wunder glaubt und bie Bibel nicht jum Beften haben will - ber unmittelbare Ausbruck einer schrankenlosen willfürlichen Macht und baber eine gewaltsame Storung ber guten Orbnung, ein übernatürlicher Eingriff in bie Gesete ber Natur. Aber wie galant, wie höflich ift jest ber Bibelglaube gegen bie Ratur! Jest find bie chemischen Feuerzeuge als beschleunigte Lichter= zeugungsprozeffe und bie Dampfwagen als accelerirende Bemegungsma= ichinen biblische Wunder — Wunder im Sinne unserer gläubigen Theologen. Wie ,,elaftisch" ift boch ber Wunderbegriff! Sabe ich also falich gerebet, wenn ich fagte: ber Glaube fei wohl bas hauptwort in ben Seelen ober auf ben Bungen unserer Theologen, aber bas Epitheton

ornans ber Unglaube? Spinoza, ber Batriarch ber Freibenkenben ber neuern Beit - wie merkwürdig! ein Ifraelit von Geburt - bat in feis nem Tractatus theol. polit., in bem trefflichen sechsten Capitel de miraculis, schon bie Behauptung aufgestellt, bag bie Wunder nichts anderes gewesen seien als ungewöhnliche natürliche Erscheinungen, bie man aber aus Unwiffenheit zu wiber = und übernaturlichen Wirfungen gemacht habe. Wer baher ein Bunber für einen galoppierenben Raturprozes erflart, glaubt allerdinge Bunber, aber er glaubt fie im Sinne bes Unglaubens, welcher bie Wunder naturlich erflart; benn die Beschleunis gung ift nichts Un = und Uebernatürliches. Wie lange wird es noch an= ftehen, bag bie gläubigen Theologen ben Ungläubigen bie Concession machen: ber Theanthropos war, nach Analogie bes beschleunigten Ras turprozeffes, nur ein gesteigerter, beificirter Raturmenfch! Ein anderer Theolog schilbert in einer Schrift über bie Sunbe - ober wie fie fonft betitelt sein mag, ich erinnere mich nur noch, es find schon fehr viele Jahre, bes unauslöschlich wiberlichen Einbruds, ben biefe Schrift auf mich machte, und ber tiefen Indignation, mit ber ich ben Frommling zum Teufel warf — biefer Theologe schilbert ben Buftant bes Gunbers gerabe in bem bebeutungsvollsten Moment — man rathe: womit? mit einer poetischen Reminiscenz und zwar aus Schillers Taucherballabe. wo es .. wallet und fiebet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Keuer fich mengt." Der fromme Theologe hat also bas Elenb bes Sunbere, ben Buftanb ber Erlofungebeburftigfeit ale einen hochft poetis ichen Buftand ober vielmehr als einen moufstrenden Champagnerprozes empfunden und babei gewiß begeiftert ausgerufen: Vivat bie Gunde! Pereat die Tugend! Wieber andere Theologen laugnen, besonders ben unglaubigen Rritifern gegenüber, gerabezu, bag bas in ber Bibel ftebt, mas mit klaren Worten in ihr geschrieben steht, wie g. B. bas nahe Ende ber Welt. Das Wort Gottes ift ihnen also nicht, wie fie fich felbft einbilben und vorgeben, bas Wort Gottes, bas Teftament bes Herrn; benn welcher treue Sohn wird an bem Testament seines verehrten Baters, wenn er es einmal als bas Teftament seines Baters aners fennt, auch nur einen Buchftaben antaften, feinen letten Billen nach Belieben verbreben, laugnen, bag in bem Teftament fieht, mas umwiberfprechlich in ihm fieht? Bare ihnen baher bas angebliche Bort Gottes bas wirkliche Bort Gottes, fo mußten fie, mit vollfommener Bergichts leiftung auf ihren eigenen Berftanb, Alles in ber Bibel gerabe fo annehmen, wie es in ihr fieht, und baher bie unlaugbaren Biberfpruce ber Bibel mit ber Bernunft und ben Besehen aller hiftorischen Glant: wurdigkeit, Die Irrthumer und Tauschungen ber Avostel - 1. B. in Erwartung bes jungften Tages - ben ungläubigen Kritifern bemuthigi nugefteben, ftatt burch bie Cophiftit einer willfürlichen Eregefe wegulaugnen. Ja, fo mußten fie handeln, wenn es ihnen mahrer Ernft mare mit bem Wort Gottes, benn woher wiffen fie benn, ob es nicht ta Bille bes Testamentators war, biefe Wiberspruche, biefe Irrthumer unt Tauschungen gerade beswegen in bie Bibel hineinzuweben, bamit bod enblich einmal bie Menschheit so gescheut wurde, ein zeitliches Won nicht mehr mit bem ewigen Worte zu verwechseln, und baburch erles von ben endlosen Zweifeln und Streitigkeiten, die an ein unter allen Bedingungen ber Endlichkeit verfaßtes Buch nothwendig gebunden fint?

Warum verslagt Ihr also die Philosophen, wenn sie einen Glauben verwersen, ber in Euch selbst keine Wahrheit mehr ist, einen Glauben, ber, weil ein einmal entschwundener Glaube eben so wenig naturgemäs wieder zurüdgerusen werden kann, als die verlorene Jungserschaft, in den bessern Köpsen nur als eine Karrisatur, als ein afsectirter, ar heuchelter Glaube, in den beschränkten Köpsen aber nur in der Furiengestalt der Desperation und fanatischer Brutalität zum Vorscheit kommen kann? Die Philosophen haben von seher keine andere Bestimmung gehabt, als ehrlich auszusprechen, was die Menschheit zu bestimmten Zeiten im Sinne hatte, was sie Menschheit zu bestimmten Zeiten im Sinne hatte, was sie sersich immer, so wie es ihr mit kahlen, dürren Worten in's Gesicht gesagt wurde, verschmäste unt verläugnete, weil sie nicht die Wahrheit verträgt, weil sie sich abssichtlich

iber fich felbft taufcht, Die Selbsterkenntniß flieht, welche ben eigenhümlichen Zauber ber Illuston gerftort. Richt bie Philosophen und Freis eister find bie Berberber ber Zeit. D nein! in Euch, meine Berren, tedt bas Berberben ber Beit; es ftedt in Gurem Glauben, ber nur ein erkappter Unglaube ift. Die Seuchelei - nicht nur bie gemeine, außeriche, fonbern bie innerliche, bie Beuchelei ber Selbstbethörung - ift as Grundlafter ber Gegenwart. Wenn einmal Philosophen ober überaupt Freibenker gegen einen Glauben auftreten und zwar mit entschieener Ueberzeugung, mit Grunden wiffenschaftlicher Erfenntnig, so ift er Glaube bereits verschwunden aus ben edleren Organen ber Nation. ius ben Denforganen; er hat aufgehort, eine reale Boteng, eine geiftige Racht zu fein, er existirt nur noch in ber Erinnerung, bie ihn, eben veil er bereits entschwunden, mit bem eigenthumlichen Reiz ber Verganenheit ausmalt, nur noch in ber Ginbilbung ber Ginzelnen. Co verft Ihr ben jungen Philosophen als ein befonderes Berbrechen vor, aß sie ben Glauben an bas himmlische Jenseits und ihre individuelle fortbauer verwerfen. Aber - abgesehen von der Bobelhaftigfeit, einem Denker eine Erkenninis jum Borwurf zu machen, die sich durch Rachenten feinem Bewußtsein als eine Vernunftnothwendigkeit ergibt, eine Erkenntniß, die er, wenn er ste Andern mittheilt, ihnen nicht als einen Blaubensartifel, als eine religiose Wahrheit aufdringt — nur in biesem jalle wurde er fich selbst proftituiren - sondern als ein Object ber freien intelligenz, b. h. als etwas Wiberlegbares und Bezweifelbares hinstellt, bgesehen von bieser Bobelhaftigkeit — wer kann, wenn er andere ein Baar Augen im Ropfe hat, verkennen, daß biefer Glaube langft aus em allgemeinen Leben verschwunden ift, bag er nur in ber subjectis en Einbildung ber Einzelnen, wenn auch Unzähliger, noch eristirt? Bo ein Blaube eine Bahrheit ift, nicht blos eine Einbildung, ba ift r - meine herren, - eine prattische, lebenbige Bahrheit. Steht och in der Bibel selbst ber schone Spruch : aus ihren Früchten sollt ihr ie, b. h. bie herren, erkennen. Gin Glaube baher, ber nicht mehr bie

entsprechenden Früchte trägt, ift nur noch ein chimarischer Glaube, ber nur einen philosophischen Kopf — Philosophen find ehrliche, entschie bene Leute — zu seinem Organ zu bekommen braucht, um ben Schein wegzuwerfen und sich als Unglaube zu erfassen und auszusprechen.

Was find benn nun aber bie Früchte, welche an bem Baume tes himmlischen Barabieses hangen, wenn er noch in voller Rraft ba ficht. fo baß seine Meste start genug finb, folche Früchte zu tragen? — Diet Kruchte, biefe himmlischen Geschöpfe auf Erben find nichts anderes als Monche und Anachoreten, aber nicht Professoren ber Geschichte, Dath: matif, Medicin, Philosophie. Wie straflich ift es, burch bie Philosophie ben Glauben um bas Berbienft zu bringen, welches ihm allein bie Unspruche auf ewige Seligfeit erwirbt, um bas Berbienft ber De muth, ber Resignation auf bie Vernunft! Wie thöricht, hier wissen :: wollen, was wir bort, ja nur bort! wiffen fonnen, wiffen follen, wie fen werben, und zwar ohne alle Anstrengung bes Denkens, bie nur ein: irbische Thatiafeit ift! Sier sollen und muffen wir barben, um uns tie Freude ber himmlischen Erfenntnig nicht zu verberben. Die Rinberchen selbst, bie sich recht auf Weihnachten freuen , haben schon so viel Selbst beherrschung, baß fle, auch wenn fle bie Gelegenheit haben, bie paborgenen Schätze schon vorzeitig zu Gesichte zu befommen, ihre Rew gierde unterdruden, um sich bie volle Freude auf den heiligen Abent aufzusparen. D Ihr genäschigen, vorwißigen Philosophen, nehmt Eud biefe Kinderchen jum Borbild? Die Hoffnung auf ben himmel ift tie einzige Weisheit bieser Erbe; seber Gebanke ift ein frevelhafter 3meifc. an ber Wahrheit biefer Hoffnung , ein Gingriff in bie Rechte bes Sim mels. Dber foll etwa bas Bifichen Wiffen uns bort ju gute fommen? Aber bann muffen auch im himmel Schulanstalten , wenn auch feine Symnaften, Universitaten und Afabemien, weil biefe heibnischen Utfprunge find, aber boch geiftliche Schulanstalten fein, bamit bie bin hinter une Burudgebliebenen une nachkommen, und fo vollkomment Gleichheit und Einheit hergestellt werbe, benn wo Unterschied ift, ba if

teib, wo Reib, ba ift Streit, und wo Streit, keine Seligkeit. Wer Iso einen himmel glaubt, ber philosophirt nicht, und wer philosophirt, er glaubt keinen himmel; wibrigenfalls ift sein Philosophiren entweber loßer Tand ober sein Glaube eine bloße Einbildung, Die er burch sein Thun widerlegt. Aber find die übrigen Wiffenschaften von dem Borwurf ver Lächerlichkeit, ber Gitelkeit, ber Frevelhaftigkeit frei, ba wo ber Blaube an ben himmel und bie Solle eine Wahrheit? Eben fo wenig 118 die Philosophie. Wie lächerlich ift es, hier Tag und Racht beim rüben Lampenschein ber menschlichen Vernunft sich mit historischen Forschungen abzugeben, wie frevelhaft, die verborgenen Zusammenhänge und Gange bes Labyrinthe ber Geschichte hier beleuchten zu wollen! Dort wird fich uns mit einem einzigen Blide ber ganze Wirrwarr enthüllen, wenn wir anbers bort noch ben Erbflos eines Blides würdigen. Was find überdieß alle historischen Quellen, die uns hier zu Gebote fteben , anders als elende , unzuverlässige, oberflächliche Zeitungsberichte politischer Rannegießer? Selbst wenn fie von Augenzeugen ftammen, wie schwierig ist es, richtig zu sehen und Alles zu sehen, was zu einem historischen Factum gehört! Wer hat in Zeiten einer allgemeinen fieberhaften Aufregung, in Zeiten, wo geistige Spidemien bie Menschheit befallen - und gerabe biefe find bie hiftorifch intereffanteften - ben Blid bes prüfenden, unparteiischen Beobachters? Und wenn uns auch ein Selb seine Geschichte felbst überliefert, wer burgt uns benn bafur, baß er nicht hier im Nebel biefer Erbe Alles getrübt angesehen hat? Wie lächerlich ist es baher, hier bie Geschichte aus — angeblichen — Duels Ien ftubiren zu wollen, ba und erft bort im unmittelbaren Berfehr mit ben großen und fleinen Selben und Beiftern ber Bergangenheit, fei es nun im himmel ober in ber Hölle, bas geheime Archiv ber Geschichte aufgeschloffen wird! Dber verlieren wir bort die geschichtlichen Erinne= rungen? Blubt bort nur noch bie Berbstzeitlofe bes fahlen Selbstbewußt= feins? Aber was bleibt benn bann von ber Seele eines Hiftorifers noch übrig, wenn man von ihm bie Summe feines hiftorischen Wiffens ab-

zieht? Ja was bleibt felbst von uns Andern übrig, wenn wir die geschichtlichen Erinnerungen verlieren? Muffen wir nicht, um unsern bieffeitigen Verftant, unfer bieffeitiges Bewußtsein Jenseits zu erhalten, auch ben Inhalt bes Dieffeits mit hinüber nehmen? Wie lächerlich ift es nun aber gar, fich als Angtom ober Physiolog in bas verwickelte, schwierige Suftem bes irbischen Leibes hienieben hineinzustubiren, ba boch einst - und biefes Einst ift vielleicht schon Uebermorgen, vielleicht schon Morgen, vielleicht noch Heute — biefes ganze Spftem bes rohften Das terialismus burch ben himmlischen Leib über ben Saufen geworfen wird! Wenn ich die Gewißheit habe, daß ein philosophisches Lehrgebaube nachfter Tage — und wer ben Himmel glaubt, ber muß wunschen, bag ber nachfte Tag ber lette Tag auf Erben sei - von einem nagelneuen, wunderherrlichen, unzerstörbaren und zugleich höchst einfachen und lichtvollen Spftem in feiner gangen Erbarmlichkeit und Nichtigkeit bargeftellt werbe, lohnt es fich ber Muhe, Dieses nichtige Suftem zu ftubiren? Wenn ich weiß, baf ich morgen in Gold und Silber strahle, werbe ich ben schmutigen, lumpigen Rittel, ben ich heute anhabe, eines anbern als hochstens eines verächtlichen Blides wurdigen? War es zufällig, baß, fo lange ber Glaube an himmel und holle eine Wahrheit mar, bie Naturwiffenschaften so vernachlässigt und zurudgesett waren? Bie lacherlich ift es ferner, fich ber Mathematik zu widmen, mit ihren paffageren Wahrheiten die unfterbliche Seele zu bemakeln! Dort verschwinben alle Wahrheiten ber Größen und Zahlenlehre; bort tanzen Millionen ber himmlischen Schaaren, benen auch ich mich einst anschließen werbe, auf einem mathematischen Bunfte. Wie fann ich aber bas gur Bafis meiner anhaltenben Forschungen, jum Princip meines geiftigen Lebens und Wirkens machen, was ich einft felbst mit Fugen treten werbe? Wie lächerlich und frevelhaft ift es nun aber vollenbs, fich mit Beschäftigungen und Erfindungen abzugeben, welche feinen andern 3med haben, als bas menschliche Leben zu erleichtern, zu verschönern, zu vervollkommnen, also feinen andern 3med, als bas Dieffeits zu vergöttern! Bas ift

efes Leben gegen bas ewige Leben? Eine bloge Ballfahrt in bas mmlische Jerusalem, ein transitorischer Kanbibatenzustanb, ein Disn, ber in bem unenblichen Concert bes Jenseits überhort wird, ein ender Tropfen gegen ben Ocean ber Ewigkeit, ein Pfifferling gegen e erhabene Balme, die im Barabies mir bluht. Wenn das Leben aber ar eine Pilgerfahrt in ben Simmel, die Erbe blos mein Rachtquartier t, werbe ich mich in ihr einrichten, als ware fie mein Bohnhaus? Berbe ich nicht vielmehr gang gleichgultig fein gegen die Beschaffenheit ieiner Herberge? Werbe ich nicht die Ungeschliffenheit, die Barte und alte bes Bobens meines Nachtquartiers in ber hoffmung und bem Mauben an meinen himmlischen Wohnort felbst mit Freuden ertragen 2 ift überdieß die Cultur bes Bodens nicht auch ein Eingriff in die Praogative bes Himmels? Warum cultivirt ber Mensch ben Boben, als im fich einen gludseligen Zuftanb zu verschaffen? Will er also nicht urch Selbftthatiafeit fich erschaffen, was Bott nur fich felbft vorehalten, mas nur ein Gnabengeschent bes Simmels ift? Ift bieg nicht in frevelhaftes, hochmuthiges Beftreben? Ift bieß nicht Fichtescher bealismus, ber Euch bem Atheismus gleich ift? Berläßt fich nicht und in ber Cultur bes Bobens ber Mensch nur auf fich? Macht-er richt sein Glud, sein Sein nur von der Selbstthätigkeit abhängig?

In der That: sind wir für den Himmel geboren, so sind vir für die Erde verloren; die Erde — aber was gehört nicht zur Erde? — ist unsere Fremde, der Ort unserer Berirrung; unsere wahre Bestimmung hienieden ist nur der Gedanke an den Himmel, die Sorge, den Himmel uns zu erwerben, sei es nun durch das Verdienst der guten Werke oder durch das Verdienst des Glaubens. Der heilige Antonius — mit Recht der Heilige, denn er war kein Lügner und Heuchsler wie die modernen Gläubigen: er bestätigte seinen Glauben durch sein Leben — redete also zu den ägyptischen Mönchen: "Unser ganze Erde Leben ist Nichts gegen das ewige Leben und die ganze Erde eine Rleinigkeit gegen das Himmelreich. Wenn auch die ganze Erde

unfer Eigenthum mare und wir verzichteten barauf, mas mare bief Opfer gegen ben Bewinn bes Simmels? - ber Berluft einer fupid nen Drachme gegen ben Gewinn von hundert goldenen Drachmen. I Spruch bes Apostels: ich fterbe täglich, muß uns baber nie at bem Sinne tommen, benn wenn wir fo leben, ale wenn wir jeben 3 fterben follten, fo werben wir nie funbigen. Dieß ift aber fo zu m fteben : wenn wir bes Morgens aufwachen, fo muffen wir benten, ta wir nicht mehr ben Abend erleben , und wenn wir uns wieber nicht legen, so muffen wir benken, bag wir nicht mehr aufwachen, benn ta Leben ist nicht nur seiner Natur nach ungewiß, sonbern auch Tag sü Tag von ber göttlichen Borficht uns zugemeffen. Wenn wir fo gefinn find und fo jeben Tag gubringen, fo werben wir nicht funbigen, nat nichts ein Verlangen haben, Niemanden gurnen und uns teine Schäfe auf ber Erbe fammeln; nein! in ber täglichen Erwartung unsent Tobes werben wir besiglos bleiben und Allen Alles vergeben und nim mermehr bem Berlangen nach fleischlicher ober fonftiger schmubigen guf unterliegen, fondern bie irbifche Luft als etwas Bergangliches verab icheuen im angftlichen Sinblid auf ben Tag bes Gerichte, benn je größer bie Furcht und bie Gefahr ber Foltern ift, befto leichen wird die Luft überwunden und ber fintende Muth wieder aufgerichtet"

Wo baher ber Glaube an ein himmlisches Leben Wahrheit if, ba losen sich alle Bande ber Liebe und Menschheit auf, bem sie sind nur irdische, endliche, ber himmlischen Bestimmung entstem bende, Verhältnisse. Die Gattin, die Mutter verliert über den Gedanka an das Wohl des Gatten, der Kinder, den Gedanken an den Himmlische Jenseits noch verbittert ihr der Gedanke an die Ihrigen die himmlische Seligkeit, denn sie kennt keine egoistische Seligkeit, sie kennt mu die Seligkeit, die in der Verbindung mit den Ihrigen liegt. Der wahn.

<sup>\*)</sup> Vita S. Antonii a. D. Athanasio scripta; edit. D. Hoeschelio. August. Vind. 1611. p. 26, 28, 30.

rem Glauben entsprechende Stand einer Simmelsbraut ift baber ir ber Ronnenstand. Der Glaube an ben Simmel concentrirt ben tenichen nur auf fich, auf fein eigenes ewiges Seil; bie himmlische eligfeit genießt Jeber, wenn auch, in Befellichaft, nur fur fich felbft, 1b was für Andere geschieht, geschieht nur im Intereffe ber eigenen vigen Seligkeit. Der Glaube an ein himmlisches Leben gerftort bas battungeleben ber Menschheit, vertilgt ben mahren Gemeingeift, utmenscht ben Menschen, und ift baber ber mahre Bernichtungsglaube. vierin allein liegt ber Grund von ber Berachtung, Anfeindung und nterbrudung bes Gattungstriebes im Christenthum - ber Gattungsieb wiberspricht bem Trieb nach ewiger selbstischer Seligfeit. Wo baber er Glaube an ben Simmel nicht mehr biese Früchte trägt, nicht mehr reilige, wie ein Antonius, in seinem Gefolge hat, nicht mehr bie in iefem Glauben gegrundeten Stiftungen wenigstens noch hiftorisch heilig ehalten werben, ba ift biefer Glaube feine Wahrheit mehr, ba ift er ur noch eine Einbildung, eine Phantafte, b. h. mit andern Worten, in ehr = und charafterlofer Glaube, ein Glaube, ber nur noch bie Bebeutung eines subjectiven Troftmittels, aber teine moralische Burbe, feine praftische und folglich objective Realität mehr hat.

Warum flagt Ihr also ben Denker an, wenn er mit ber Versunft wiberlegt, was Ihr, Heuchler! selbst vermittelst Eures Lebens erläugnet und widerlegt? Freilich Ihr helft Euch auch hier wieder soleich und sucht durch armselige Sophismen den Widerspruch Eures ebens mit Eurem Glauben Euch aus dem Bewustsein zu entsernen. die Strenge der alten Christen, d. h. ihre Wahrhaftigkeit und Ehrlichsit, ist Euch nur Uebertreibung oder gar Misverstand der christlichen Bahrheit und Tugend. Natürlich! man muß, wie theoretisch ein Mitzigwischen Glauben und Unglauben, so auch praktisch ein schönes uste-Milieu zwischen der christlichen Woral und dem Epiturismus der zodernen Welt inne halten. Ihr wollt zwar, wie die alten Christen, ie himmlischen Freuden, aber nicht, wie sie, dem Himmel die irdischen

Freuden jum Opfer bringen. Bahrend bie alten Chriften auf ben Knieen über bornige und fteinige Pfabe jum Simmel emporklimmten, wollt Ihr, auf ben Lorbeeren bes Unglaubens ausruhend, auf Gifenbahnen und Dampfwagen ins himmlische Jerusalem hineingleiten. Guer Leben ift bas treue Ebenbild Gures Glaubens . und Gurer biblischen Eregese. Wie ber Glaube bei Euch nur bie Bebeutung bes Unglaubens hat, fo legt Ihr auch in Euren Handlungen, wahrscheinlich um ben Ungläubigen bie Wahrheit Eures Glaubens ad oculos zu bemonstriren. bie moralischen Gebote bes Christenthums immer nur im entgegengesetz-Der biblische Spruch 3. B.: Niemand kann zwei ten Sinne aus. Herren bienen, heißt bei Guch: Jebermann fann zwei herren bienen. Bie leicht konnte ja auch fo ein alter Abschreiber aus übertriebenem Eifer ober aus Migverftand bes Chriftenthums, welches ja bie finnlichen Triebe nur verklaren will, Riemand mit Jebermann verwechseln! DIhr heuchler und Lugner! Die Fruchte bes alten Glaubens wollt 3hr im Jenseite genießen, aber im Dieffeite Gud unterbeffen bie Fruchte bes mobernen Unglaubens toftlich fcmeden laffen \*). Und bennoch erbreiftet Ihr Guch zu fragen und barüber zu klügeln : was bas Berhaltniß bes Staates zu einer unglaubiaen Bhilosophie sei? Als ware nicht Guer ganzes Leben ein Pasquill auf Euern Glauben und als burfte man einen Glauben wohl burch tie

<sup>&</sup>quot;) So hat man auch in unsern Tagen ber Rechtglaubigkeit des heiligen Athanasius ein bonnerndes Bivat gebracht und auf das Bohlsein derfelben so mancke Champagnerstasche geleert; aber von dem Leben des heiligen Antonius, welcher tw Herrlichkeit dieses rechten Glaubens selbst mit dem Schmutze seines Leides, den er aus Frömmigkeit nicht abwusch, beleuchtete und bestätigte, von diesem Leben, das uns der nämliche Athanasius als ein Muster vorhält, davon schweigen die Herren stille. 3a! statt mit dem Amulet des alten Glaubens zugleich auch das charakteristische Symbolum, das Epitheton ornans, die Decoration dieses Glaubens — tas schwuzige Biegenfell des heiligen Antonius sich wieder anzuhängen, encouragiren selbst die Herren, in der einen Hand das Cruciste, in der andern die Fahne der Gewerbs und Handelsfreiheit, die Bölser dazu, daß sie nur getrost auf den Bahnen tes praktischen Unglaubens sortsahren sollen! Dwelche Heuchelei!

aber nur nicht burch ben Gebanken wiberlegen. Aber, meine , bie Quelle bes Unglaubens ift eben ber Biberfpruch bes mit bem Glauben. Erft wirb ber Glaube burch bie Sanblung, rft burch ben Gebanken wiberlegt. Die Bernunft fommt ja bei Renschen immer erft hinterbrein, nach ber That. Ehe Ihr baber was bas Berhaltniß bes Staates zu unglaubigen Denfern fei, it zuerst: mas sein Berhaltniß zu folden Subjecten sei, Die amar gegen ihren Glauben ichreiben, aber gegen ihren Glauben han = und leben und baher bem beobachtenben Denfer nichts weiter laffen, als aus ben Pramiffen, welche fie ihm felbft bargeboten, turige Conclusion zu ziehen, baß ihr Glaube nur noch eine Chiift. Ober ift es nicht mehr erlaubt, auch nur Thatsachen auszuen und zu analysten? nicht mehr erlaubt, aus Pramiffen, bie uns eben felbst in die Feder bictirt, richtige Folgerungen zu ziehen? Ift gischer Denker ein Staatsverbrecher?

Aber, meine Herren! noch eine Gewissenze zum Abschieb — denn unsere Staaten wirklich christliche Staaten? Stimmt ber stees Staates überhaupt mit dem Christenthum überein, mit dem enthum, welchem die Weltweisheit, die Philosophie des Dies-viderspricht? Weiß das Christenthum von etwas Anderm als von religiösen Gemeinde? Widerspricht nicht selbst schon eine solche dem Donner der Kanonen die Kraft ihres geistlichen Segens unterbem Wesen des Christenthums, geschweige erst der Staat? Kommt icht mit den Stellen der Bibel, welche die Anerkennung der welts Obrigkeit aussprechen! Anerkannte nicht auch das Christenthum Stlavenzustand ?? Folgert Ihr daraus die Christlichkeit dieses

Die Rechtmäßigkeit der Sklaverei hat man wirklich aus der Bibel, sowohl dem dem N. E., deducirt. So z. B. den Dictionnaire univ. des Sciences Morale, mique, Politique etc. (par Robinet) à Londres 1777. Art. Esclave, p. 174—182.

Buftandes? Und beziehen fich jene Stellen nicht auf bestehende Dbrigfeiten? Aber foll benn unter ben Christen nicht bie einzige regierente Macht bie religiose Macht, nicht ihr einziger Berr und Meifter wit König Der fein, von bem fie ihren Namen ableiten? 200 bleibt tem bie gottliche übernatürliche Macht bes Christenthums, wenn es zu inn: Unterftubung, um die Christen in Bucht und Ordnung zu halten, to Bolizeigewalt bedarf? Und wenn ja Strafen auch unter ihnen netwendig find, follen und konnen nicht bei Chriften die firchlichen Engin biefem Bedurfniß hinreichend entsprechen? Bedarf ferner ber from: Christ eines andern Schupes als ber gottlichen Dbhut? Dber id: fich etwa nicht fur ben Gott, ber bie Blumen auf bem Felbe flette ohne baß sie fvinnen, und bie Raben nicht verhungern läßt, eine = mittelbare Borfehung, bebarf er jur Bermittlung ber Borforge aus weltlichen Regierung? Aber ift baburch nicht bas Band amischen G: und ben Menschen unterbrochen? Ift bieß nicht ein epiturischer Onfat? Saben bie frommen, wahren Chriften nicht felbft eingeftante baß mit ber Erhebung bes Chriftenthums auf ben Thron ber weldide: Macht ber Verfall bes mahren Christenthums begonnen habe? Sate fie nicht offen befannt, bag weltliches Blud bas größte Unglud 14 Chriften fei? Saben fie nicht felbst Rrantheiten bes Leibes fur B: thaten ber Seele erklart? Wenn also ein Staat bas weltliche E. feiner Unterthanen fich jum 3wede fest, wenn er alle bas leibliche B: fein bezweckende Anstalten fördert, und folglich feinen Unterthanen : weltliche Bestrebungen und Gesinnungen gewisser Magen zum G: macht, widerspricht er nicht dem Glauben und den ausbrücklichen Letz ber Chriften, welche selbst bie heutigen Chriften noch als bie Dri ihres Glaubens, wenn auch nicht ihres Lebens, anerkennen?

Wenn nun aber ber Staat ben Krieg fanctionirt und felbfi tour Kriegerstand ben Borzug vor allen anbern Stänben gibt, fanctionir hiemit nicht ein unchristliches Princip? — Ihr helft Euch, um G-Bewissen zu belügen, mit ber Gerechtigkeit ber Sache. Aber wenn es

nal ber Rrieg an fich undriftlich ift, was Ihr nicht bezweifelt, fo bleibt r bem Christen, auch wenn er gerecht ift, immer ein Gegenstand bes Abscheues, benn nicht was Recht, sonbern was chriftlich, ift bem Chris ten Befet und Richtschnur. Der Keind raubt Guch Gure Beiber, Gure Schate, Gure Chre, Gure Freiheit; bas ift zweiselsohne sehr unrecht. Aber was raubt er benn Euch im driftlichen Sinn? irbifche Guter. Die bem Chriften in ber Bewißbeit ber himmlischen Guter Richts fein Opfert Ihr also nicht ber Erhaltung ber irbischen Guter bie pinmlifchen Guter, ber Seiligkeit bes Eigenthums bie Seiligkeit bes Thriftenthums, ber burgerlichen Freiheit bie driftliche Freiheit, bem echtlichen Sinn ben chriftlichen auf? Selbst wenn ber Keind Euch bas Deiligthum Eures Glaubens rauben will, was ift ber einzige driftliche Biberstand? - ber Martyrertob. 3hr helft Euch ferner mit ber trauigen Rothwendigkeit biefer Belt. Aber fur ben Chriften ift eben nur as Chriftliche bas Rothwenbige. Trefflich fagt ber Rirchenvater Lertullian in seiner Schrift de Corona im XI. Capitel, wo er bie Bis gerspruche bes Rriegsbienftes mit bem Christenthum aufzeigt : .. Der Stand bes Glaubens läßt feine Rothwenbigfeiten zu. Wo nur bie Eine Rothwendigkeit ift, nicht zu fundigen, ba gibt es keine Nothwendigkeit, u fündigen." Ihr helft Euch endlich bamit, bag Ihr fagt, ber Solat, welcher seinen Rächsten oder gar seinen Bruber in Christo tobtchlägt, thue bieß nicht aus verfonlichem Sag und Rachegefühl. Aber vas ift bamit gefagt? Gegen biesen einzelnen Franzosen ba, welchen er Deutsche niebersticht, hat er freilich keine besondere Malice, aber ben keind, bie Frangosen überhaupt, haßt er bis in ben Tod; er wurbe, venn er so gludlich mare, bie gange Nation unter einen hut zu brinien , mit bem größten Bergnügen ber vielglieberigen Bestie mit einem Diebe ben Ropf abschlagen, nur um feinem lieben Baterland bie Rriegsoften zu erfvaren. Den alten unbedingten, unverdorbenen Chris ten war Blutvergießen (wenigstens jum Behufe weltlicher Zwede) ein

Gräuel\*). Also meine christlichen ober vielmehr allerchristlichen Herren, ehe Ihr die Frage auswerft: was das Berhältniß des Staates zu einer unchristlichen Philosophie sei? bitte ich mir die Frage zu beantworten:
— aber Nota Bene ohne schlechte Sophismen — ob und wie unsere Staaten, ja der Staat überhaupt mit dem Christenthum zusammenstimmt? Doch verzeiht einem Philosophen diese thörichte Frage! Phislosophen sind ja schlecht in Historicis bestellt. Eben fällt mir — aber leiber zu spät — mein trasser Irrthum ein. Diese Frage ist ja schon seit Constantin dem Großen gelöst, der Standpunkt selbst, von dem diese Frage ausgeworsen werden könnte, ein abgethaner, überwuns dener Standpunkt. Ja wohl! Seitdem das Christenthum das abertische Pallium Tertullians und das Ziegensell des heiligen Antonius

<sup>\*)</sup> Nobis, fagt M. Welir in feinem Octavius Cap. 30, Not. 7, homicidium nec videre fas, nec audire (ober vielmehr audere nach 3. A. Ernefti's Ausgabe, Not. 13.) tantum ab humano sanguine cavemus, ut nec edulium pecorum in cibis sanguinem noverimus. Wenn bagegen anbere Rirchenvater ben Rrieg fur erlaubt halten, wenn felbft bie Rirche bie, welche Rriegebienfte thaten, nicht von ber Rirche und ber Taufe ausschloß u. f. w. - man febe hierüber bie Citationen in S. Grotius de jure belli ac pacis, Lib. I. Cap. II. S. 9 (und S. 7, über bas Berhaltniß jur Dbrigfeit) - fo haben wir hier benfelben Fall, wie mit ber Che und andern Bunften. Der Apoftel Baulus und die Rirchemater erlauben und anerfennen Die Che, aber mas ihre mabre. innerfte Befinnung war, bie fie nur ber außerlichen Beltnothwendiafeit aum Dofer brachten, unterliegt feinem Zweifel. Rrieg, Staat, Che gehort im Sinne bee Chriften nur biefer Welt an, bie er nicht ale feine mabre Welt, ale feine Beimath aners Der Chrift ift Burger bes himmels; nur was im himmel gilt, nur was bort bie Probe befteht, ift fein Gefes. Wenn baber auch ber Chrift bie Gebrauche unt Sitten biefer Welt anerkennt und mitmacht, fo gefchieht bas nur aus bemfelben Grund und mit benfelben Gefinnungen, ale wenn ein Reifenber bie Gebrauche unt Sitten eines fremben Landes, fo lange er fich bort aufhalt, mitmacht. Die Bertretung und Darftellung ber mahren driftlichen Gefinnungen übernahm baber fvater ein befonberer Stand, gleichsam jur Gubne fur bie übrigen undriftlichen Stante. Hebrigens ift bie Gefchichte bes Chriftenthums - nicht nur bie außere, fonbern auch bie innere, welche bentenben Ropfen ein hochft intereffantes und weites Felb noch bars bietet - bie Beschichte ber größten Wiberfpruche, bie je in bie Erscheinung getre: ten find.

mit bem Burpur und Briefterrod vertauscht hat "), ift felbft bas Schinderhandwerk, ungeachtet bie Rirche fich bei ber Hinrichtung ber auf ihr Anstiften geschlachteten Reper immer frank gestellt und eine besondere Blutschen affectirt hat, nicht nur ein driftliches, sonbern - noch weit mehr — ein allerdriftlichftes Handwerf geworben. Seitbem bie Stagten driftlich find, find bie Chriften feine Chriften mehr. Wenn man einen Vicarius Dei hat, was braucht man Gott felbst? Und wenn bie Belt driftlich ift, was braucht ber Chrift felbst noch Christ zu fein? Freilich muß man hierbei nicht vergeffen bie übernatürliche magische Rraft bes Christenthums, welche bie Ratur ber Dinge verkehrt, ihre natürlichen Gigenschaften in entgegengesetzte verwandelt. Die verfolgenbe, herrschenbe und herrschsuchtige Rirche ift g. B. in ber Sprache Des heiligen Augustins nicht die verfolgende, Gott bewahre! sondern Die verfolgte, bie unterbrudte, bie leibenbe, und ber Strid, mit bem ein Reper erft geveitscht und bann geknebelt und endlich gewürgt wirb. nicht ein Zwangsmittel ber peinlichen Salsgerichtsorbnung, nein! nur ein Angebinde ber chriftlichen Liebe. So verwandelt die magische Rraft Des driftlichen Glaubens Galle in Honig, Sag in Liebe, Luge in Wahrheit! D Wunder über Wunder! Erft geschehen nur natürliche Wun-Der, aber mit Conftantin bem Großen fommen bie moralischen Bunber an bie Reibe. Sonft wurde Waffer zu Wein, ber Rrante gefund,

<sup>\*)</sup> Schon im Zeitalter Conftantins galt ber Beiftlichkeit bas apostolische Pallium für ein unanständiges Gewand. Ein gewisser Eustachius wurde auf dem Concilium zu Gangrena anathematisirt, weil er als Priester das Pallium trug und dieses einsache Gewand bei der Geistlichkeit wieder einführen wollte. (S. Salmasius Notae zu Tertullians Schrift: De pallio. Lugduni B. 1656. S. 87.) Da bekanntlich Rieider Leute machen, besonders Leute von Distinction, so hat offendar auch nur der Priesterrod den Unterschied zwischen Laiens und Priesterstand hervorgebracht. Denn derselbe Tertullian, der einen pomposen Panegyricus auf das ascetische Pallium schrieb, derfelbe sagt noch: Vani erimus, si putaverimus quod sacerdotibus non liceat, laicis licere. Nonne et laici sacerdotes sumus? ubi tres, ecclesia est, licet laici. De exhort. castit. Cap. 7.

ber Blinde sebend, aber jest wurde bas Undriftliche zum Chriftlichen. Erft wurden die Seiden auf wunderbare Beise in Christen, aber bam wieber bie Christen auf natürliche Weise in Seiben verwandelt. Das Mittelalter hatte bie Aufgabe, ben wunberbaren Transsubstantiations prozes bes Christlichen ins Unchristliche und bes Unchristlichen im Christliche fortzusenen und auszubilden, und bas tieffromme Mittelalur bat biefe Aufgabe aufs Befte gelöft. Jest haben wir ftatt ber Dornen frone bes Chriftenthums bie driftliche Raiferfrone, fatt Armit Reichthum, ftatt Einfachbeit Bruntsucht, ftatt Demuth Sochmuth, im Barfüßigkeit Stiefeln und Sporn \*). Sonft hieß es bei ben Chriften: nur bie Tugend unterscheibet und - sola virtute distinguimur -) aber jest tommen bie driftlichen Sofe, bie driftlichen Rurften, ta driftlichen Grafen und Freiherren jum Borfchein, und es fcmede: fich die Unterschiede zwischen den Batriciern und Blebeiern felbft mi Mefferflichen Ungefichts ber driftlichen Liebe und bes driftlichen Glasbens in die allerchriftlichsten Bergen ein. Und nicht genug haben tu glaubigen Chriften an ben weltlichen Burben, Reichthumern, Diftinctie nen und Titulaturen: auch bie Kirche, bie Berle, bie aus bem bluigen Saft bes Seitenftichs bes Heilands am Rreuze gequollen . muß m allem Glanze irbifcher herrlichkeit und Eitelkeit ichimmern , bamit auf an ber heiligften Statte bie religiofe Macht bes Chriftenthums, ale in lodenber Gegenstand ber Ehrsucht und Sabsucht, ihre Berfohnung =

<sup>\*)</sup> Quis in principio, cum ordo coepit monasticus, ad tantam crederet n-nachos inertiam devenire? O quantum distamus ab bis qui in diebus Antonii exticomonachi! Sic Macarius vixit! Sic Basilius docuit? Sic Antonius instituit? Spatres in Aegypto conversati sunt? Mentior, si non vidi abbatem sexaginta equos eo amplius in suo ducere comitatu. Dicas, si videas eos transeuntes, non paresse monasteriorum, sed Dominos castellorum. (Divus Bernardus Clares. 2: Gulielmum abbatem Apologia.)

<sup>\*\*)</sup> Minucius Felix (Octav. Cap. 37, §. 10) neben bem hier schiesseinst Boltaire eine: Blat einnimmt, indem er gleichsalls sagt (Mahomet); Les mortels sont égaux, " n'est point la naissance, c'est la seule vertu, qui fait leur disserence.

ber Welt und mit ben menschlichen Schwächen und Leibenschaften feiere So verwandelte fich bas erft abstracte Christenthum in concretes. reales Chriftenthum! Beiftigfeit, Ginfachheit, Armuth, Barfüsigfeit find Abstractionen, traurige Abstractionen; aber glanzende Rebern, aber Silber und Golb, aber Purpue und Seibe, aber Stiefeln und Sporn find ,,reale Botenzen," Dinge, womit fich fcon ein menschliches Berg sattsam befriedigen fann. 3mar führte auch bas Mittelalter in seinem Wappen bie brei Blumen ber Reuschheit, ber Armuth, ber Demuth (Gehorfams). Aber was einft freier Wille war, wurde jest, wo ber Wille verschwunden, zu einem außerlichen Geset, und mas einft Tugend. ju einem Gelübbe, welches nicht gehalten wurde. Das Befen mar untergegangen, aber ber Schein bavon zurudgeblieben als ein Bilb ber Borftellung und Einbildungofraft. Die Berwirklichung biefes aus bem Leben verschwundenen, nur in der Einbildung eristirenden Christenthums war bie driftliche Runft. Das Bilb erhalt ben Menschen in ber füßen Bllufion, bas noch zu besiten, mas er bereits verloren; es fagt ihm gleichsam in ben wohlflingenbften Phrasen orientalischer Blumensprache Die größten Schmeicheleien ind Gesicht, welche bem Thoren, weil sie ihm gefallen, für baare Munge gelten und ihn baber in ben frommen Bahn einwiegen, daß er das wirklich noch fei und besitze, was das Bild ihm

<sup>\*)</sup> La grandeur, sagt ein satyrischer Franzose, et la majesté de l'Eglise Catholique temandent un Chef qui possede non pas les vertus d'un Prêtre, mais les talens d'un in Politique. Elles demandent un Chef qui ait le courage de se damner pour le sien et pour l'agrandissement de ses Etats. C'est là le moyen de saire l'office du bon Pasteur, qui met sa vie pour ses brebis. Dieses sathrische Urtheil bestätigte bas Urtheil ber Katholisen selbst. Der Carbinal Bellarmin gab auf die Frage: warum benn to tvenige Carbinale in der Liste der Hellarmin. Rem. U.) Der Cardinal Balaviccini sagt von dem frommen Babst Habrian VI.: Fu Ecclesiastico ottimo, Pontesice in verità mediocre. (Bayle ibid. Art. Hadrian VI. Rem. Q.) Und der Pabst Jugenius IV. besannte selbst, nach dem Bericht seines Lebensbeschreibers, auf dem Cobtenbette, daß es für sein Seelenheil besser ware, wenn er nie Cardinal und Babst gewesen. (Bayle Art. Eugene IV. Rem. C.)

vorspiegelt. Die christliche Kunst war ber Bernstein, zu bem sich bas ätherische Del bes Christenthums verkörpert hatte; aber bas Christenthum, bas in bem schönen Stein eingesaßt war, ach! es war so wenig ein lebenbiges, als bas Insest, bas in bem Bernstein eingeschlossen in, es war nur ein Rest einer untergegangenen Welt. Den Mangel an innerer Wahrheit sollte bie Kunst mit ihrer Farbenpracht beschönigen. Das einsache Abendmahl bes Herzens war so zu einem splendika Ohren - und Augenschmaus geworden. Der Text bes Tafelgesanzt war ber Bers:

Bill bas fromme Berg fich laben, Duß auch Ohr und Aug' was haben.

Enblich kam die Reformation und zerstörte den blendenden, aber weimlosen Schein und verwarf die drei christlichen Tugenden, die längst als lästliche Gebote empfunden waren, als die charakteristischen Eigenschaften bes christlichen Standes und als die Mittel zur christlichen Seligskeit ern des Christen; im Glauben, hieß es jest, liegt die disserentia specifica des Christen; im Uebrigen ist er Mensch wie ein Anderer, gehört nier Welt, dem Staate an. Ihr dürft heirathen und Kinder zeugen, so wiel Ihr wollt und könnt, ohne Euch darüber ein einziges graues hau wachsen zu lassen; Ihr dürft Euch Schäße sammeln im Himmel, abn auch aus Erden, ohne Euch damit einer widerchristlichen Handlung p

<sup>\*)</sup> Ostenditur pulcherrima forma sancti vel sanctae alicujus et eo creditur sanctior quo coloratior. Magis mirantur pulchra quam venerantur sacra O vanitas vanitatum, sed non vanior quam insanior. Fulget ecclesia in parietibus et in pauperibus eget. De sumptibus egenorum servitur oculis divitum. Invenius curiosi quo delectentur et non inveniunt miseri quo sustententur. (Bernard.loc.cit.)

Das positive Berdienst ber Reformation um die Renschheit in sittlicher Beziehung — ein Berdienst, welches allein schon die Resormation als eine nothwendige handlung legitimirt — liegt eben hierin, daß ste die tiefe heuchelei und Schein heiligkeit der Klerisei und bes Monchthums entlarvie und zerstörte.

zeihen; Ihr burft Rriege und Injurienprozesse führen, so viel Ihr wollt, ohne Euch barüber Scrupel zu machen; furz Ihr burft Alles thun, was nur nicht mit Recht und Moral ftreitet; aber glauben mußt 3hr, glauben fteif und feft; nur ber Glaube macht Guch felig, nur ber Glaube au Chriften, sonft Richts. So schwand bas Christenthum aus bem Leben und an seine Stelle trat bie natürliche Moral, ber weltburgerliche Das Christenthum gab bas Abelsbiplom feiner übernaturlichen Serfunft auf: ber Chrift amalgamirte fich mit bem naturlichen Menschen; aber ein Anhaltspunkt ber Differeng blieb noch übrig ber Glaube im Biberfpruch mit ber naturlichen Bernunft, b. h. mit der Bernunft xar' &50xhv. Rur diesen Widerspruch ließ man sich noch als ben letten Ausweg offen; er ift bie lette Grenze zwischen Himmel und Erbe, ber lette Anhaltsvunkt bes Anspruchs auf ein himmlisches Zenseits, benn mit ber Aufhebung biefes Wiberspruchs schwindet bas intellectuelle Bedurfniß und folglich bie fittliche Beftimmung bes Jenseits, welche allein barin bestehen fann, bie Unbegreiflichkeiten und Wibersprüche bes Glaubens mit ber Vernunft aufzulosen und so ben Glauben in Erkenntnis umzuwandeln. Aber o Bunber über Bunber! ber lette und größte Transfubstantiationsprozes bes Christlichen ins Unchristliche und bes Unchristlichen ins Christliche wird in unferer Beit vollbracht.

Die ersten Stacheln von der Dornenkrone des Christenthums ginsgen tief in das Fleisch des natürlichen Menschen hinein; selbst im Mittelalter ward noch von Einzelnen das Christenthum als das Kreuz des natürlichen Menschen empfunden — so brüsteten sich die Franciscaner noch mit den Bunden, den Stigmaten, welche dem Fleische des heiligen Franciscus als Bahrzeichen seiner himmlischen Liebesglut eingebrannt gewesen. Die Reformation zog die Stacheln der Dornenkrone aus dem Fleische heraus, aber das Christenthum war ihr doch noch ein Dorn im Auge des natürlichen Menschen. "Alle unsere Artisel im Glauben, sagt Luther, sind sehr schwer und hoch, die kein Mensch ohne des heilis

gen Beiftes Unabe und Eingeben faffen tann. 3ch zeuge und rebe bavon als einer, ber nicht wenig erfahren hat ... " "Da wird fic bie Bernunft nimmer brein schiden tonnen, bag wir, wenn man une in bie Taufe stedt, burch bas Blut Chrifti von Gunben abgewaschen werben, bag wir im Brote ben Leib Chrifti effen zc. Solche Artike werben für eine lautere Rartheit von weltweisen Leuten gehalten. Aber wer's glaubt, foll felig werben." ,, Ge ift aber eine lacherlich Brebigt, die hier St. Baul thut, wovon beibe Tob und ewiges Lehn herkommen, und lagt fich ansehen für ein große ftarte Luge bei bit flugen Bernunft und weltlichen Beisheit, bag bas gane menschliche Geschlecht foll um frember Schuld willen eines einzign Menschen allzumal fterben zc. bas ift ja ein ungeschickt Ding, wenn man ihm will nachbenken. Und hat mich felbit oft wunderlich und fremd angesehen, und ift mahrlich ein schwerer Artifel ins ben au bringen, wenn ich sebe einen Menschen tobt bintragen und bescharen, baß ich boch mit folchem Bergen und Gebanken foll bavon geben, bas wir werben mit einander wieber auferstehen. Woher ober woburch? Richt burch mich ober um irgend eines Verbienstes willen auf Erbm, fonbern burch biefen einigen Christum. Darum beißt es eine Brebigt für ben Chriften und ein Artifel bes Glaubens." "Auferstehung tet irbischen Leibes ftrebt wiber bie Erfahrung. Denn man flehet vor Augen, bag alle Welt hingeriffen wird und ftirbt. Einen freffen bit wilben Thiere, ben anbern friffet bas Schwert; biefer laffet ein Bein in Ungarn, jener wird mit Feuer verbrannt, ben verzehren bie Burmer in ber Erben, jenen die Fische im Waffer, einen andern freffen die Boad unter bem Simmel und fo fort an. Da will's ichwer fein zu glauben, bağ ber Mensch (b. i. ber Leib) wieberum leben foll und bes Menschen Glieber, die fo weit von einander zerftreuet, ju Afche und Bulver ge macht werben in Feuer, Waffer, Erbe, wieberum zusammenkommen Wenn man's nach ber Bernunft ausrechnen will, fo lagt fich's ansehen, als sei biefer Artifel von ber Auferstehung ber Tobten

gar nichts ober boch ganz ungewiß\*)." D armer Luther, o hatteft Du erlebt bas Licht unferer Tage, wie gludlich warft Du! Den letten Saten, an ben bas Chriftenthum feine Diftinction angetnupft, ben letten Splitter von bem Rreuze ber Chriften, ben letten Dorn im Auge bes natürlichen Menschen, ben Du übrig gelaffen, hat man jest, im golbenen Beitalter ber "glaubigen, positiven Philofophie," vermittelft einer wunderbaren dirurgischen Operation gludlich herausgebracht. Jest , Luther! wareft Du nicht mehr genothigt, gur Chre ber Bibel ,, bie Bernunft ju erwurgen." Die einft Dir fo peinliche Unvernunft bes Glaubens ift jest zur Bernunft geworben, aber bafür freilich auch bie Bernunft zur Unvernunft übergeschnappt. Nicht mehr ift die Bernunft ein brullenber Lowe, ein ungeschlachtes wilbes Thier, welches man mit bem Schwerte bes Glaubens erwurgen muß; nein, fie ift kirre wie eine Turteltaube und fromm wie ein Lamm und gebulbig wie ein Efel, bem man alles Mögliche aufburben fann, und possirlich wie ein Affe, ber bem Glauben alle seine Sprunge über bie Grenzen ber Bernunft und Natur nachmacht. D Bunber über Wunder! Auf ber Hochzeit zu Rana wurde bas Waffer auf eine ber Bernunft unbegreifliche und wibersprechenbe Beise in Bein verwandelt, und jest auf ber Hochzeit bes Glaubens und ber Vernunft wird bas miraculos transsubstanzirte Baffer wieder in integrum restituirt, b. h. in bas natürliche Waffer ber Vernunft aufgeloft. Wie ,,elaftifch" ift boch bas Christenthum! Erft geschahen bie natürlichen Bunder, hierauf bie moralischen und endlich geschehen bie intellectuellen Wunder. Erft wurden die Beiben in Chriften und bann wieber bie Chriften in praktische Heiben, und endlich, um alle Facultaten burchzumachen und bas Bange für immer wurdig zu beschließen, auch in theoretische, in intellectuelle Heiben verwandelt. D wundervolles Finale! Ich selbst

<sup>\*)</sup> Diese Stellen find Bretschneibere Schrift: Die Theologie und Die Revolution, entnommen.

bin ganz bavon entzücket, ob ich gleich nicht verhehlen kann, baß mir ber Esel Bileams burch sein überlautes Geschrei, womit er mir, zweisselsohne um seine Eristenz und Glaubwürdigkeit zu sichern, gegen die Berbindung des Glaubens mit der Bernunft seierlichst protestiren zu wollen schien, einige Mistone in das sonst so harmonische Concert gesbracht hat \*). Doch ich will durch eine so odiöse Erinnerung Euch nicht den Genuß verbittern. Ich bitte mir aber dasur von Euch Eines

<sup>\*)</sup> Der Efel ober vielmehr bie Efelin Bileams wird hier feineswegs Scherzes halber angeführt. Benn man von ber Uebereinstimmung ber Bernunft und bes Chris ftenthums rebet, fo hat auch ber Efel Bileams ein Bort mit brein ju reben. Das Bunder mit biefem Gfel wird von ber Bibel eben fo folicht ale eine hiftorifche Begebenheit ergablt, als irgend ein anderes Bunber. Der gelehrte Joh. Glericus (le Clerc) macht in feinem Commentar ju ben Buchern Dofis, ob er gleich fur feine Beit ein aufgeklarter Orthoboxer war und felbft von ben ftrengen Orthoboxen biefem feinem Commentar ber Borwurf gemacht wurde, bag er bie Beiffagungen und Bunber gu entfraften (enervare) fuche, über bas Bunber mit bem Gfel Bileams folgenbe Bemerfung: Idem effecit Deus per se aut per Angelum in asinae ore ac id quod facit in Organo, qui ejus instrumenti certis motibus varios modulatur sonos. afferi potuisse non magis incredibile est, quam creatos initio homines, quos loquendi facultate ornavit. Profecto res in se spectata nullam difficultatem habet; nec quidquam huic historiae objici potest, nisi mirum videri, propter rem tantillam factum esse prodigium, cui nunquam postea simile contigit. Quo factum ut Maimonides haec omnia in visione Balahamo visa esse fleri. ut alii observarunt, crediderit. At nihil est in hac narratione, quod vel minimam suspicionem creare possit somnii hic narrati. Nam quamvis invenire nequeamus rationem, ob quam Deus tantum ediderit portentum, quis hinc ausit colligere editum non fuisse? Dei consilia et fines Dei quis dicere potest se ita perspexisse etc.? Itaque huic historiae nihil potest objici, quod ejus fidem dubiam facere possit. p. 424 (Edit. Tubingae Berber in feinem Beift ber hebraifchen Boefie erklart biefes Bunber aus ben mertwürdigen Buftanben und ber an bas Unglaubliche grenzenben Ginbilbungefraft einer Schamanenfeele, alfo ale eine pfpchologifde Erfdeinung, eine Biffon. Das läßt fich hören; aber mit biefer ober irgend einer anbern natürlichen Erflärung haben wir auch bem Efel bas Maul gestopft und ber Bernunft allein bas Stimmrecht eingeraumt. Und nun ftimmt freilich auch die Bernunft mit bem Gfel überein , aber nur weil ber Gfel jest felbft mit ber Bernunft übereinftimmt, und gwar nur baburd . baß et auf menschliche Sprache und Bernunft verzichtet hat und nichts mehr fein will, als ein purer Raturefel.

aus: verlangt nicht von ben Ungläubigen, welche nicht, wie Ihr, mit bem einen Auge in bas himmlische Jenseits hinauf, mit bem andern auf die Erde herabbliden, sondern beide Augen auf einen Punkt concentriren, daß sie auch schielen, wie Ihr, und mit dem Himmel auch die Wahrheit opfern.

## Aritiken des modernen Afterchristenthums.

I.

## Rritif der "chriftlichen Nechts: und Staatslehre."

(Von Fr. Jul. Stahl 1833.)

1835.

Nachbem ber Berf. in bem ersten Bande zur niederschlagenden Besschämung der menschlichen Bernunft, die nun, für immer gewißigt, sich nicht mehr unterstehen wird, auf eigne Faust zu speculiren, die großen Philosophen, ehemals die Gögen ihrer Zeit, namentlich einen Spinoza, Kichte und Hegel als gottlose Heiden aus dem Reiche des zeitlichen und ewigen Lebens in das School der dürren todten Abstraction hinabgeschleubert und hiermit den negativen und theoretischen Beweis von den Schwächen der Bernunft geliesert hat: so folgt denn nun in dem zweisten positiven Theile, dem wir daher auch wegen seiner größern Wichtigsteit aus Mangel an Raum allein diese Anzeige bestimmt haben, der practische und positive Beweis, den er jedoch — und zwar ganz consequenter Weise — hier nicht mehr von der Bernunft Anderer, sondern

seiner eignen ablegt. Der Verfasser geht nämlich bei seiner Philosophie von den Principien des Christenthums aus, und er mußte daher, nachsdem er die Splitter in den Augen der Andern aufgezeigt hat, die Balsten in seinem eignen Auge öffentlich zur Schau tragen, um so mehr, als eben gerade diese Balten die einzigen sesten Stüßen seines philosophischen Gedäudes sind. Denn hätte er nicht die Blößen seiner eignen Vernunft ausgedeckt, so wäre Er ja als die Instanz übrig geblieben, an welche die menschliche Vernunft, nachdem sie doch bereits in dem ersten Theile den Prozes verloren, noch immer und gewiß mit Ersolg hätte appelliren können. Ersennen wir hierin die tiese Ironie des Versassers! Die Philosophen sind gefallen durch eine fremde Hand. Er aber fällt durch seine eigne; er stirbt den Tod des Helben, den Tod des Martyrers, um die Wahrheit seiner Philosophie, daß. es mit der sich selbst überlaßnen Vernunft nichts ist, mit seinem Blute zu bestegeln.

Doch zur Sache! Das Buch beginnt mit ber Freiheit und Berönlichkeit Gottes, als bem Principe, an welches von nun an die Philosophie und die Wiffenschaften überhaupt angebunden werben follen. Die bisherigen Begriffe ber Philosophie von ber Freiheit find aber nach Dem Berfaffer nur negative Begriffe, fo auch ber Begriff ber Selbftbeitimmung. "Auch bas nothwendig Wirkenbe, bas Gefet, ber Mechanismus ift nicht von Anderem bestimmt." "Der positive Begriff' ber Freiheit ift, bag biefes eigne Wefen, welches von keinem anbern betimmt wird, auch ein schöpferisches sei, b. i. bag ihm eine unenbs iche Wahl zufomme." "Freiheit ift Wahl." "Bei ber Borftellung Der Freiheit stellt sich unserem Bewußtsein auch die ber Wahl unzerrennlich bar. Wer keine Wahl hat, ben wird niemand frei nennen." Schon in ihrem Anfange gibt bie fogenannte ... positive Philosophie" ein augenfälliges Beispiel von ber Oberflächlichkeit und Unwahrhaftigs feit, mit ber fie bie bereits vorhandnen tiefen Bestimmungen ber Philoophie von ber Freiheit auffaßt. Bon ber Selbstbestimmung, um nur bei biefer als ber allgemeinsten Bestimmung stehen zu bleiben, ift unger-

trennlich die Actuofitat. Dit bem Begriffe eines bestimmt seienbm Be fens murbe von jeber in ber Philosophie ber Begriff eines pafften, m bem Begriffe aber eines fich felbitbeftimmenben ber Begriff eines twi und aus fich felbit activen Wesens verbunden. Man bente 3. B. m an bie Leibnihischen Monaben. Der Beariff bes Beiftes . bes Limi (im Allgemeinen), ber aus fich felbft zeugenden und schaffenben Rin ift also ibentisch mit bem Begriffe ber Selbstbestimmung. Dem & faffer aber ift bie Selbftbeftimmung eine mit Richt - von Andern fe fimmt - werden , und baber aus bem gang naturlichen Grunde, mil n fle nur negativ auffaßt und ausbrudt , ein negativer Begriff , gleichm jeber pofitive Sas, negativ ausgebrudt, nichtsfagend ift. Die urfpring lich in bem Begriffe ber Gelbftbeftimmung icon enthaltene und mig bachte Bestimmung ber schaffenben Thatigfeit bringt er erft, nachten ! fie eigenmächtig baraus weggelaffen hat, hintennach berbei und por if eine befondere, aparte Bestimmung, und verbindet bann nach find leicht-fertigen Manier burch ein gebantenlofes : bas ift bas Sonna mit bem Bahlen , ale verftunde fich beren Ginbeit von felber. Die Ant. wie der Berfaffer die Philosophie verfteht und beurtheilt, befich im haupt barin , baß er burch die eigne Seichtialeit feiner Auffaffun in Ibeen auf bas Minimum ihres Inhalts reducirt. bag er geratt it Rern aus ihnen herausfallen läßt, und nur bie leere Schaalt in im Sanden behalt , um bann bie eignen Bestimmungen ale bie mahra! fitiven Bestimmungen hineinlegen ju tonnen. Das Schonfte abet it ift, bag ber fogenannte negative Begriff immer gerabe ber pofitive mit Begriff; bagegen ber fogenannte positive Begriff, nicht nur ber allen gativfte, burftigfte Begriff, fonbern vielmehr bie ber Sache mit meffenfte, bie begriff - und gedantenlofefte Bestimmung ift, bie man if nur immer vorftellen kainn. Denn was foll man bagu fagen, wenn we lieft , daß bie Wahl der positive Begriff ber Freiheit , ja ber abfolute Freiheit Gottes fein fou? Die Wahl ift fo wenig Freiheit, baf gri nur in ber Regation ber Wahl bie Freiheit besteht, bag accurat bi

wo die Wahl aufhört, die Kreiheit anfangt. Wahl macht Qual. Krei fühlt fich ber Mensch nur ba, wo er es jum Entschluß, jur Entscheibung, gur bestimmten, bas Gegentheil, ja bie Möglichkeit bes Gegentheils ausschließenben Sandlung gebracht hat, frei fühlt er sich nur im Thun, aber nicht im Wählen, frei also nur in ber Rraft ber Selbstbestimmung. in der Energie, die Wahl aufzuheben, sich selbst seine Nothwendigkeit zu sein. Die lebendige That, ber positive Begriff ber Freiheit, ift die Selbft-Beftimmung, bie Bahl nur ein ber Freiheit, wie fie am Enblichen, im nenschlichen Individuum erscheint, voraus = und entgegengesetter, ein auf Unbestimmtheit und Unentschiedenheit, also auf einem Mangel beuhender, folglich ein aufzuhebender, endlicher Zustand — ein Zustand, eine That, feine Energie. Der gottlichen Freiheit wird baber ber Menich iur in folden Momenten bes Lebens theilhaftig, wo feine Sanblungen, Borte, Empfindungen, Bedanten ben Charafter ber absoluten Bestimmteit, bas ift ber Nothwendigkeit an fich tragen. Der schöpferische Geift es Menschen ift, wenn und indem er wählt, aus fich herausgeriffen, in inem unseligen Mittelzustand zwischen Schaffen und Richtschaffen. dur ba fühlt ber Mensch fich frei, wird er bie Rraft bes Schaffens auf ine beselsgende Beise inne. wo seine Empfindungen und Gebanken bie Möglichkeit bes Anbersseins ausschließen, wo fie mit ihrem Gegenstanb bentische bas ift nothwendige find, wo fein Kopf kein Lexicon ift, in em er aus einer Menge gleichbebeutenber ober verwandter Ausbrude en paffenbften nach Gutbunken auswählt, sonbern ein geistvolles Colectaneenbuch so zu sagen, in dem lauter απαξ λεγόμενα vorkommen. Iber ber Mensch erhebt sich vermöge ber Schranke seiner Inbivibualität uch in ben Momenten ber höchsten Freiheit, in ben Momenten feiner eistigen Schöpsungen nur selten in bas ungetrübte Gefühl und Beruftfein ber absoluten Vollkommenheit und Nothwendigkeit, es bleibt m meift noch im Sintergrunde bas wenn gleich schwache Gefühl er Möglichkeit bes Unbers - und Befferfeins ubrig. Wahl ist also unverfennbares Zeichen ber Beschränktheit eines Befens.

Das Genie trifft mit Einem Schlage ben Ragel auf ben Ropf; et wählt nicht.

Es ift richtig: bie Auswahl, die ber Berfaffer nach feiner unzuverläffigen, ichwantenben, begrifflosen Confustionsmethobe nicht von Bati unterscheibet, bebeutet im Leben so viel als Reichthum. "Freiheit , fat ber Berfaffer, ift Reichthum, aber nicht ein Reichthum bes Befites, fonbern ber Erzeugung" - ein Busab, ber jeboch hier nicht in Betracht fommt — und als einen "unwiberleglichen?" Beweis von bem Ia fein einer unenblichen Wahl führt er ein Beispiel ihrer Wirkungen an, nämlich bieß, baß es, "unzählige Steine und Muscheln und Gewächi umb ungahliche menschliche Individualitäten gibt!" Es ift richtig, mi eine reiche Barberobe hat, ift nicht beschränft und abhangig. wie ter arme Teufel, ber nur Ginen Rod im Bermogen hat und baber, wenn n gerriffen ift, beim ichonften Wetter zu Saufe bleiben muß, wenn er aleit herglich gerne ausgeben möchte. Der Reiche kann, frei vom 3mange bit Roth, nach Belieben zwischen Diesem ober Jenem mablen; abn biefe Freiheit ift felbst nur eine beschrankte, fallt felbst in bae Gebiet ber Unfreiheit hinein; nur in Bezug auf bas Besondere, auf bie fes ober jenes Indivibuum, aber nicht in Bezug auf die Sphare, tie Battung, ju ber biefe Individuen gehoren, ift er frei, alfo g. B. met. frei in der Beziehung, ob er heute ben schwarzen, ben rothen ober blaux Rod angiehen will, aber nicht frei in Bezug auf ben Rod felbft. Reidthum ift eben so gut Abhängigkeit als Armuth. Die Auswahl, te Reichthum fest eine Fulle an zwar ber Beschaffenheit nach verschiebenm. aber boch im Wesen gleichen Dingen voraus. Aber gerabe biefe Ueberfluß bedt bie Bloge bes Reichthnms auf, zeigt ihn in feinem Elent. seiner Richtigkeit und Geiftlofigkeit. Dem Geifte genügt vollkommen ein einziges Individuum aus einer Fulle wefensgleicher Dinge Und in Mensch ift baher gerabe barin frei, baß er fich nur auf bas Nothwentige beschrankt. Die Armuth eines Diogenes ift ein murbigeres und richt geres Beispiel ber Freiheit, als ber Reichthum eines Crofus. Wir sebe

baber die positive Philosophie schon in ihrem oberften und wichtigften Begriffe in ihrer ganzen Gitelfeit und Richtigfeit. Statt und mit tem Begriffe ber Freiheit in bas Gebiet bes Geistes zu erheben, führt fie uns vielmehr, um unfre Augen mit dem nur einer findischen Phantafie imponirenden Karbenreiz einer unendlichen Mannigfaltigkeit zu blenden in einen Galanteriewaarenladen als den angemeffenften Blat, wo fie ihre tiefen Musterien von ber Schöpfung ber Belt austramen fann. "Es ift nothwendig, fagt ber Berfaffer, daß die Schöpfung gottlich ift. Aber es war nicht nothwendig, daß die Schöpfung gerade diese wurde, die fie nun wirklich ift, Gott konnte bie unermeßliche Fulle seines Besens auch in anderer und ber manniafachsten Beise offenbaren." Beld ein tintischer Gebanke! als mare bas Bort Gottes, bie Belt nicht ein anaf Leyouevor, als ware Gott nicht gerade beswegen Gott, weil, was et ichafft, schlechterbings so ift, wie es fein soll, bas ift absolut ber 3bee gleich und gemäß, und baber ba, wo zwischen bem Begriff und tem Dbject . awischen ber Ibee und bem Broduct ober bem Dasein eine absolute Itentität ftattfindet, nicht alle Möglichkeit bes Andersseins, folglich alle Auswahl und Mannigfaltigfeit ausgeschloffen. Rur bem Elend, ter Roth des materiellen Daseins verdanft die Mannigfaltigfeit ihren Ursprung. Co fommt die Mannigfaltigfeit ber menschlichen Individualitaten nur baber, bag tein einzelnes Individuum wegen seiner Beichränftheit ber abäquate Ausbrud ber 3bee, ber Gattung ift und baber tie Natur ben Mangel ber einen Eriften; burch bie Schöpfung eines antern Befens zu erganzen fucht, um burch biefe Mannigfaltigkeit im Dasein tie Einheit bes Wesens barzustellen. Alle Barietat eristirt nur für tie finnliche Anschauung; in der wahrhaften, der göttlichen Anschauung ift fie nur ber Ausbrud bes einfachen, fich überall gleichen Befens. Bor Gott machen bie ungabligen mannigfaltigen Demichen nur Ein Beien, bas ift ben Menichen aus.

Eben so wie die Auswahl bas ist die unbestimmte Wahl, die Wahl zwischen blos Verschiedenem, fällt aber auch die Wahl als bes Jeuerbach's jammtliche Werte. 1.

ftimmte Babl, als Bahl amifchen Entgegengesestem in bas Bebie ber gemeinsten Empirie. Der Berfaffer fagt felbft richtig : ,, Gott if allerbings auch eine Möglichfeit verfagt . . . bie Möglichfeit bes Un-"Er tann nicht jugleich bas Bofe (abfolut) wollen." "Die Wahl awischen Gut und Bos ift allerdings bei Gott nicht, mt ift gerabe ein Wiberfpruch gegen bie Freiheit, fonbern Bahl überbaut (?) und amar unenbliche schaffenbe Dahl." Allein ba in Gott feine Bahl amifchen Gut und Bos, Diesen sittlichen Gegenfagen ift, so ift in ibm überhaupt feine Wahl amifchen Gegenfagen, benn Richt-schaffen (1. 8. 313. 325) - ober wie man sonft bie Gegensate ber Bahl ausbrude will - ift für Gott eben so gut eine Impoteng, ein Mangel, ein mit Regatives, wie bas Bofe; folglich ift in ihm gar feine Babl, bem Bahl ift nur bentbar amifchen Berichiebenem ober Entgegengefesten. Im Endlichen ift bie Regation einer positiven Bestimmung felbft wieder etwas Bestimmtes , Positives , fein rein Regatives ; Die Gegensätz fint in ihm beibe Realitäten. Aber eben beswegen tann auch nur im Entlichen Bahl kattfinden; benn wie follte ba, wo bas Gine ein tein Regatives, bas Unbre ein rein Bofitives ift, bie Bahl Blat haben! Der Gfel Buribans fteht in ber Mitte gwifden beu und Baffer, tu beibe für ihn Realitaten find, und bas Plus ober Minus berfelben fam vernünftiger Weise nur ber intensivere Grab bes Durftes ober Sumget bestimmen. Aber bie Regation einer Bestimmung, wie fie in Gon it und gebacht wirb, ift eine reine bloße Regation, benn bie Realitaten in Bott find nicht einseitige, sonbern absolute, barum gegensanlose Reglie ten. Go ift Richtschaffen im Endlichen ein positiver Buftand, eine Res litat : Rube, Erholung; aber in Gott ift nur Schaffen. Das Richt tonnen nicht fchaffen gerade bas ift bie absolut positive Rraft Goues, feine Freiheit, gleichwie bas Richt-anders-fein-tonnen, bie unbebinge Berneinung ber Möglichfeit irgend eines Anbersseins bas absolute Em Gottes ausmacht. Wahl und Auswahl find also burch und burd, ichlechterbings Gottes unwürdige Bestimmungen - Bestimmungen, von

benen wir nicht Dieses ober Zenes, sondern die wir selbst ganz und gar ohne alle Schonung kahren lassen mussen, um und zur Idee Gottes und der Freiheit auch nur erheben zu können. Durch die Prädicate; "unsendlich, schaffend, zeugend," wodurch sie specifisch von der menschlichen Wahl unterschieden werden sollen, werden sie nicht fähig, die göttliche Natur auszudrücken, weil sie ihrem Wesen nach, toto genere, ihrer unwürdig und von ihr abgetrennt sind, und es überdem im höchsten Grade gedankenlos ist, Bestimmungen, die in die Sphäre der äußerssten Endlichkeit hineinfallen, das Prädicat des Unendlichen anzukleben. Das Endliche hat nur einen Sinn in der Schranke seiner Bestimmtheit, io auch die Wahl. Die unendliche, die schaffende Wahl ist daher eine seere Phrase, ein Unding.

Rachbem nun also ber Verfaffer mit avobiftischer Gewißheit in ben wunderschönften Phrasen bas Wesen ber Freiheit in die Wahl gesett und o bas schwierige Capitel von ber Freiheit mit leichter Dube abgefertigt jat, kommt ihm ploglich, wie ein Bubel, ber feinen herrn verloren jat, ber leibige Begriff ber Nothwendigkeit zwischen die Beine gelaufen. Die Wahl wurde angewandt, um die Nothwendigkeit von Gott auszuchließen, gleichwohl ift biefer Begriff aber wie ein zubringlicher Glaubiger, ber seine Forberungen in aller Strenge geltend macht. Es ware beffer, benkt ber Berf. bei fich im Stillen, wenn biefer Begriff gar richt ware, aber ba er nun einmal, leiber Gottes! ift und als eine inläugbare Realität fich bem menschlichen Bewußtsein aufbringt, fo nuß man ihm boch auch, wenigstens honoris causa, eine Stelle in ber Bhilosophie zu verschaffen suchen. Man benkt vielleicht, bag ber Berf. iber bas Platchen, bas er ber Rothwenbigkeit einräumen foll, in große Berlegenheit gerathen wirb, aber man irrt fich. Er placirt ohne allen Anftand blos vermittelft bes Machtspruchs: "Gottes Freiheit ift burchnus nicht baffelbe mit ber Rothwendigkeit in keiner Beziehung, aber och mit ihr geeint" zur Rechten Gottes die Freiheit, zur Linken bie Rothwenbigkeit. Wundre fich Reiner barob und frage: wie bie Rothwendigkeit mit ber Freiheit aufammenhange. Die Freiheit, Die Freiheit, und nochmals bie Freiheit ift ja von nun an bas Princip ber Belt unt ber Wiffenschaft, nicht ber trifte, rigorofe, langweilige Bernunftzusammenhang, ber vielmehr ,,für immer entfernt und abgehalten werben foll", und ber Menich ift bas Chenbild Gottes, ber absoluten Freiheit. Und bas Cbenbilb ftellt sein Urbild in ber Wiffenschaft barin bar, bak ber Grund biefer Berknupfung ber Rothwendigkeit mit ber Freiheit, fo wie ber Berbindung aller andern Brableate mit ihren Subjecten nicht Gefet, Bernunft, Nothwendigkeit, sondern ber Wille, Die freie That, ber lebenbige Entichluß bes Cbenbilbes ift, bas im Befite feiner unenblichen Wahlfülle eben so wie bie Nothwendigkeit auch irgend einen andern beliebigen Begriff mit ber Freiheit hatte verknupfen tonnen. 3mar gibt fich die positive Philosophie, um ben Vorwurf ber Willfurlichteit nicht an fich tommen ju laffen, auch ben Schein von Debuttionen und Bermittlungen, aber fie verbedt bie erfte Billfurlichfeit immer nur burch eine zweite noch grobere Willfürlichfeit. frembe, mit ben Saaren berbeigezogene Bestimmungen fucht fie namlich entgegengesette, nur burch bie geset und gebankenwibrigfte Billfur ausammengeflidte Begriffe mit einander zu vermitteln. Go sucht benn auch ber Berf. scheinbar bie Freiheit mit ber Nothwendigkeit in einer Busammenhang zu segen, und zwar baburch, bag er bie Prabicate ,, ber Bestimmtheit und Unveranderlichkeit Gotted" gwischen jene zwei hetere gene Begriffe einschiebt. "Die Berfon, in biefer Beise macht ber Berf. feinen Uebergang von ber Freiheit jur Rothwendigkeit, ift ein bestimmtes, an Rraften und Eigenschaften reiches Befen und ift felbfte bewußter Beift," Aber — abgefehen von biefem lettern Rachfat, tem zufolge bas Wefen ber Berfon: ber felbstbewußte Beift als eine befon bere, nachträgliche Eigenschaft erscheint - ift benn ber Stein, ber Baum, bas Thier nicht auch ein bestimmtes, an Kraften und Gigen. fchaften reiches Wefen? Ift biefe Bestimmung aus bem Begriffe ber Freiheit und Perfonlichkeit abgeleitet? Ift bamit etwas Bestimmtes,

Besonderes von ihr ausgesagt? Ober find wir nicht vielmehr plotlich aus bem Bebiete ber Freiheit in bas Bebiet ber Botanif, Mineralogie und Zoologie versett? Bie hangen benn überhaupt bie Begriffe bes Befens und ber Bestimmtheit mit bem Begriffe ber Berfonlichkeit aufammen? Jacobi fagt: "Deine Philosophie fragt: wer ift Gott, nicht, mas ift er?" und spricht baburch bie große Differenz zwischen biesen Begriffen beutlich genug aus. Der Terminus medius zwischen bem Begriffe eines bestimmten Befens und ber Berfonlichkeit, bas Band ilio awischen ber Nothwendigkeit. und Freiheit ist bei bem Berf. baher nicht ein bestimmter Gebante, nicht ein vernünftiger Grund, nicht ogischer Zusammenhang, sondern im Gegentheil die getankenlose Billur, bie fpater auch bie Berfonlichkeit Gottes auf bie namliche gesetzlose Beise mit ber Dreieinigkett verknupft, obgleich Gott gang in bem antiinitarischen Sinne eines Jacobi von bem Berf. als personlicher gefaßt nd bestimmt wird. Aber bergleichen Wiberspruche und Gesetlofigkeiten commodiren natürlich nicht bas lare Gewiffen ber positiven Bhilophie. Sie ift ja ichon von Sause aus nichts weiter als eine willfurbe Composition von ben wiberstreitenbsten Elementen, bie man fich r porftellen kann, namlich von Borftellungen, 1) aus ber Berfonlichtenhilosophie Jacobi's (vergl. 3. B. auch I. B. S. 53 - 55, wo Entacgensebung bes Logischen und Geschichtlichen faft verbotenus t Zacobi's Lehre von ber logischen Ibentität bes Grundes und ber lae im Begenfate gegen bie reale Caufalitat übereinftimmt), 2) aus Raturphilosophie Schellings, die oft ploplich, aber in ganz enttert . faum mehr fenntlichen Bugen (3. B. in den Anfichten über ben danismus) aus bem hintergrunde hervortritt, 3) aus ber Leibnigin Bbilofophie von ben unenblichen möglichen Belten, unter benen t biefe wirkliche zur Hervorbringung auswählte, 4) aus ber firchn Orthoborie und Symbolif, 5) aus bem eignen Rovfe bes Berfs. Beann satis. Und ihr oberftes Princip felbft, wenn wir burch ihre Binationen und bie fophiftischen Intriguen ihrer unbestimmten, ausweichenben, nie bei ber Rlinge bleibenben, aalsschlupfrigen, schlupfwintlichen Methobe hindurch mit venetranten Bliden ihr auf ben Grund schauen und die Sache in geraben beutschen Worten beim rechten Namen nennen wollen, ist nichts als ber von ber Vernunft abgetrennte, burch fie nicht bestimmte, für fich felbst als Realität fixirte Wille, b. b. bie abfolute Willfür, bie unter bem ichonen Ramen ber Freiheit als bas höchfte Wesen auf ben Thron gesetzt wird. Wenn man ber Philos sophie, bie ber Berf, nach feiner Confusionsmanier immer bie rationalis ftische nennt - als ware die Philosophie nicht allein sich selbst gleich, eben so weit von Mustif als bem sogenannten Rationalismus entfernt, als ware sie nicht, wie doch die Erfahrung beweist, auf gleiche Weise von ben Rationalisten, wie von ben Mystifern stets mißverstanden und angefeindet worden — ben Vorwurf macht — ob es. ein Vorwurf ift. laffen wir hier bahin gestellt sein - baß sie bie Vernunft - boch wohl nicht die Bernunft, wie sie in biesem ober jenem Individuum als ein gewisses Duantum von Denkfraft und Erkenntniß erscheint, sonbern wie sie an und für sich felber in ihrem mahren Wesen ift - ju Gott macht: so trifft die positive Un philosophie bagegen ber gegrundete Bormurf, daß fie die Impotenz, das Unvermögen, logisch, b. i. vernunftig , nothwendig ju benten , daß fie die Beiftesschwäche , die Ibeenaffociationsfraft ber traumerischen Phantafie, b. i. bie Bufalligfeit und Willfürlichkeit bes Denkens außer fich als absolute Macht verselbstanbigt, um fich über fich felbst zu beruhigen und zu tröften. Die Beftimmungen und Ausbrude, bie ben Begriff ber Willfur von Gott abzuhals ten scheinen, wie die Begriffe ber Bestimmtheit, ber Nothwendigkeit. find nur die feine Baumwollenemballage, die um das foftliche, aber hochst zerbrechliche Ibol ber gottlichen Wahlfreiheit herumgewickelt wirb. um es vor Drud und Stoß einer fraftigen Rritif wohl zu vermahren: find nur außerliche Decorationen, die blos in ben Fällen ber bringenbs ften, lebensgefährlichsten Roth die positive Philosophie von ber negativen, aber nur auf einige Augenblide, erborgt, um fich por bem

unglaubigen Bobel bamit in Respect zu seben; find nur Complimente, bie bas Ebenbilb Gottes bem rationellen Menschen beswegen macht, ma weil beibe in einem zwar fehr lodern, boch gewiffer Dagen collegialis ichen Berhaltniß zu einander fteben, und es bie Weltflugheit und Conwenienz erforbern, wenn man auch innerlich sich svinnenfeind ift, wenigs wie ftens im Meußern bas Decorum zu beobachten; find nur amicale ober mi vielmehr schmeichelhafte Handschreiben an die Vernunft bes Inhalts: "Sie mochte boch ja nicht bei bem Worte Willfur an Willfur benfen it und etwa fich einbilben, bag bamit ber ihrem Stanbe gebuhrenben Ehre me etwas hatte berogirt werben follen; um fie vollkommen zu satisfaciren. it fei man fogar auf ber Stelle bereit, fatt bes Wortes Willfur bas bell= actere Wort: Wahl, ja Freiheit, ja felbst Rothwendigfeit und mas ng fie fonft nur noch verlange, ju fegen. Man gebe ihr biemit ein für alle 22 Mal bas Chrenwort, bag man ftete mit ihr, wenigstens vor ber Belt, in gutem Bernehmen zu ftehen angelegentlichft fich bemühen werde." Frühere Muftifer, die von benfelben Principien ausgingen, naren fo ehrlich und fuhn, bas Schooffind ber mobernen Muftif bei gei feinem mahren Ramen zu nennen. Lavater fagt irgenbmo gerabezu: #.,, Bir bedürfen einen willfürlichen Gott." Und ber frangöfische Dopftifer Poiret ging fo weit, daß er bie fittlichen Gefete und Bernunfta wahrheiten nicht burch fich selbst bestehen und wahr sein ließ, sondern fie von bem Liberum Arbitrium Gottes abhängig machte. Aber freilich . in unfrer Beit geht bas nicht mehr fo gerabezu an. Man hat wenigftens fo viel Respect vor ber Philosophie, bag, wenn man auch im Innern fie verläugnet, boch wenigstens außerlich fich ben Schein berfelben gibt. .Namentlich ift bieß ber Fall mit ber fogenannten positiven Philosophie. Dbwohl fie die schwachstnnigste Mystif von ber Welt ift, obwohl fie in ihrem innerften Grunde ben ftodfinfterften Obscutantismus birgt und Die birecte Bernichtung bes Princips mabrhafter Wiffenschaft und Bermacht sie boch fich und Anbern, sei es 13111 absichtlich ober unabsichtlich, einen blauen Dunft von Philosophie

Bollte ber Berf, entgegnen: Die Billfur finde in Gott nicht ftatt , benn Gott fei ein bestimmtes Befen; er tonne nicht andere hanbeln als gemäß biefer feiner Bestimmtheit, in ber er Gott ift; feine Handlungen und Thaten trugen also auch ben Stempel biefer Bestimmt beit an fich : fo entgegnen wir, bag eben ber Begriff ber Bestimmtheit, wie schon oben angebeutet wurde, nur von ber Sophiftif, nicht bes Scharffinns, sonbern ber Schwachsinnigkeit eingeschaltet wurde. Dem mas ift, wenn wir naber fragen, biefe Bestimmtheit Bottes? nichts andres als eben bie absolute Wahl ober Willfur, bie, als bas Befen ber Freiheit, bas Wefen Gottes ift. Gott handelt also immer feiner Ratur gemäß, wenn auch gleich feine Handlungen rein willfürliche sint - benn eben bie absolute Willfur ift fein bestimmtes Wefen - und alle feine Sandlungen find bestimmte, benn sie tragen sammt und sondere ben Charafter ber Willfur an fich. D Heil Dir, positive Philosophic, Du fegensreichstes Product ber allerneuften Beit! Sonft nahmen bie Menschen nur in außerorbentlichen Fällen, nur ba, wo fie auf Facta fließen, welche fie, von unzureichenden Principien ausgehend, nicht mit ber Bernunft in Uebereinstimmung bringen fonnten, zu bem Billen Gottes ihre Buflucht und nannten baher benfelben offenherzig genug ben Bufluchtsort ber Unwissenheit, bas Asylum ignorantiae. wird bas Afpl ber Ignorang sogar zum Brincip ber Wiffenschaft acmacht, also z. B. ber Stufengang in ber Natur folgenber Magen betw cirt: ,,Gott schuf bie Welt zur Offenbarung seines Wesens und seiner herrlichkeit. Er wollte aber in diefer Offenbarung einen Stufengang!" D herrliches Vorspiel jener goldnen Zeit, wo ,,alle Wiffenschaft wieter Geschichte und Ergählung, und bann erft bie lette Beisheit fein wirt," wo die aus Altersschwäche findisch gewordene Menschheit von ten lebenbigen Thaten Gottes, wie von ben Abenteuern eines Romanhelben fich erzählen, wo fie Mythen und Mährchen. Theogoniem à la Homer und Heftob einem Blato und Aristoteles vorziehen wirt, wo die Rodenstuben an die Stelle ber Atabemieen treten werben!

Indes brauchen wir nicht erft von ber Bufunft zu erwarten, welche Kruchte bie allerneuste Philosophie ber Wiffenschaft bringen wirb. Gine föstliche Frucht besigen wir bereits burch bie Bunft bes Schicksals an ber driftlichen Staats - und Rechtslehre, man merke wohl: an ber driftlichen Staats = und Rechtslehre bes Srn. Berfe. positive Philosophie — und eben barum nennt sie sich auch bie gläubige. tie christliche Philosophie im Gegensate ber rationalistischen — behaups tet, daß die Wiffenschaft, folglich auch die Rechtsphilosophie nur bann cine fichere Basis haben und bleibenbe, befriedigenbe Resultate liefern wird, wenn fie burch bie Lehren bes Chriftenthums begrundet wird. "Es ift gewiß (fagt ber Berf. in ber Borrebe S. XI) : burch die chriftliche Lehre lofen fich bie Probleme, mit welchen bie gange Periode ber rationaliftischen Philosophie sich vergeblich beschäftigt hat: ber Begriff bes Rechts und fein Berhaltniß zur Sittlichkeit, bie Unterscheibung bes öffentlichen und bes Brivatrechts u. f. w. , furz die Ableitung und bie innerfte Bebeutung eines jeben Institute, endlich bas System bes Rechts b. i. sein wahrer wirklicher Busammenhang." Und in biefer Gewißheit hat es benn wirklich ber wahrheitliebende Berf. unternommen, eine orthobore Rechtslehre zu schreiben. Es ist bies Unternehmen auch in ber That gang im Geifte ber positiven Philosophie, - benn die Confusion, die Willfur ift ihr innerftes und oberftes Brincip — aber eben beswegen ein eben fowohl bem Beifte bes Chriftenthums, als bem Beifte bes Rechts burch und burch wibersprechendes Unternehmen.

Der wesentliche Unterschied und Borzug ber christlichen Religion vor allen andern Religionen besteht gerade barin, daß es das Wesen ber Religion lauter und rein von allen fremben, der Religion an sich äußerlichen Ingredienzen und Interessen zur Wirklichkeit gebracht hat, so daß es eine Verunreinigung und Auslöschung der specifischen Differenz des Christenthums ift, die rechtlichen d. i. weltlichen Institute aus ihm ableiten zu wollen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagte sein Stister. Die Liebe (sowohl objectiv als Bestimmung Gottes, als

bracht werben. Wenn daher, ungeachtet seiner Raturs und Vernunfts widrigkeit, bennoch ber Bersuch gemacht wird, beibe zusammen zu schmelzen, was anders kann das Resultat sein, als ein unfruchtbares, geistloses Spiel der Phantaste, eine Tändelei mit frommen Bildchen? — Last uns denn sehen, ob des Verfs. Ableitungen der rechtlichen Bestimmungen und Verhältnisse aus dem Christenthum etwas andres als ges dankenlose Spielereien sind!

Das Brivat = und öffentliche Recht wird also begründet und unterschieben : "Jebes Berhaltniß, in welchem ber Mensch fteht, weil er bas Ebenbild Gottes ift, ift ein Verhaltniß bes Brivatrechts; in welchem er aber steht, weil er bas Geschöpf Gottes, ihm zu bienen, von ihm erfullt zu fein bestimmt ift, ift ein Berhaltniß bes öffentlichen Rechts. Das Urbild bes Brivatrechts ift bas Wefen, bas bes öffentlichen bie Berrichaft Gottes." Aber mas ift mit biesen vagen, unbestimmten Bilbern ausgesagt? Wie gebankenlos ift es, bas Wesen und bie Berrschaft Bottes so von einander zu unterscheiben, als fonnte bie Berrschaft fur fich als etwas Reales, Substantives, als ein positiver Begriff bem Befen gegenübergesett werben! Welche Confusion, bei ber Begrundung bes Staatsrechts bie Cbenbilblichkeit Bottes, Die Majeftat nicht bem Staate, bem Herrscher, sonbern bem Individuum im Brivatrechte juguschreiben, als ware nicht baburch, bag bas Individuum als solches schon bas Cbenbild Gottes ift, bie Bafis zur Begrundung bes Staats von Borne herein hinweggenommen! Der Berf, beweift aber hieburch, bas fein driftliches Staatsrecht nur burch theologische Phrasen und Bilber. aber nicht durch wefentliche Begriffsbestimmungen von ben fruhern abstracten Naturrechten, die er boch so vornehm abgefertigt hat, sich unterscheibet. Das im Brivatrecht in seiner Ginzelheit als selbständig anerfannte Individuum nämlich, bas bie frühern Raturrechtslehren als ein Absolutes fixirten und fo bem Staatsverbande voraussesten, ift hier eben fo als ein Abfolutes, aber unter bem frommen Ausbruck bes Ebenbilbes Gottes firirt, und bas öffentliche Recht, ber Staat erscheint baber anch hier, bieser Boraussetzung gegenüber, als eine bloße Einschränstäng, als eine Regation ber Ebenbilblichkeit Gottes, und baher selbst als etwas in seinem Wesen nur Regatives. Das Privatrecht ist das Absolute, es hat sein Urbild, b. i. seinen Grund in Gottes Wesen selbst, aber das öffentliche Recht hat zu seiner Basis die Herrschaft Gottes — einen nur relativen und negativen, höchst prefaren Begriff; benn Gott kann sein und gedacht werden, ohne Herrscher zu sein, Herrschaft drückt keine wesentliche Realität aus. Es ist übrigens leichter einzusehen, wie die Menschen selbst aus dem Status naturalis eines Hobbes sich in den Status civilis fügen und begeben, als wie diese majestätischen, gottebens bilblichen Menschen sich zu einem Staatsverbande und zum Gehorsam verstehen können. Wenn das Individuum im Gehorsam seine Gottahnslichkeit ausgibt, so ist es vollsommen berechtigt, dem Staate keinen Geshorsam zu leisten, d. h. ihm nicht seine Gottebenbilblichkeit zum Opfer zu bringen.

Das Eigenthum wirb alfo bebucirt : "ber Mensch ift bas Gbenbild Gottes nicht blos an Freiheit und Berfonlichkeit, sonbern auch an Macht über ben Stoff. Er ift als herr in bie Ratur gesett, fie foll ihm bienen zu seiner Befriedigung - barauf beruht bas Bermogen." Diefe Deduction begrundet aber fo wenig bas Eigenthum, gibt fo wenig einen bestimmten Begriff von ihm, bag ein Phystolog, ber im Geifte bes Berfe, philosophirte, baffelbe Argument zur Deduction bes Effens und Trinkens folgenter Magen benugen konnte : ,, bamit ber Denfc auch an Macht über ben Stoff Gott ahnlich fei, bagu und zu biefem 3wed allein hat er germalmenbe Bahne in feinem Riefer und einen allverzehrenden Magen in seinem Unterleibe. Er ift als herr in bie Ratur gefett, fie foll ihm bienen zu feiner Befriedigung - barauf beruht bas Effen und Trinken." In ber That ift es auch eben fo ungereimt, in Gott, bem unenblichen Wefen, beffen 3bee uns nur entfteht, indem wir und über bie erbarmliche Beschränktheit endlicher Berhaltniffe erheben, eine Bestimmung aufzusuchen, aus ber als bem Urbilbe bas

bracht werben. Wenn daher, ungeachtet seiner Natur, und Vernunftwidrigkeit, bennoch der Versuch gemacht wird, beibe zusammen zu
schmelzen, was anders kann das Resultat sein, als ein unfruchtbares,
geistloses Spiel der Phantasie, eine Tändelei mit frommen Bildchen? -Laßt uns denn sehen, ob des Verse. Ableitungen der rechtlichen Bestimmungen und Verhältnisse aus dem Christenthum etwas andres als gedankenlose Spielereien sind!

Das Brivat - und öffentliche Recht wird also begrundet und unterschieben : "Jebes Berhaltniß, in welchem ber Mensch steht, weil er tas Ebenbild Gottes ift, ist ein Berhaltniß bes Privatrechts; in welchem er aber fteht, weil er bas Geschöpf Gottes, ihm zu bienen, von ihm erfullt au fein bestimmt ift , ift ein Berhaltnis bes öffentlichen Rechts. Das Urbild bes Privatrechts ift bas Wefen, bas bes öffentlichen bie Berrichaft Gottes." Aber mas ift mit biefen vagen, unbestimmten Bilbern ausgesagt? Wie gebankenlos ift ce, bas Wesen und bie Berrichast Gottes fo von einander zu unterscheiben, als tonnte bie Berrichaft für fich als etwas Reales, Substantives, als ein vositiver Beariff bem Wefen gegenübergefett werben! Welche Confusion, bei ber Begrindung bes Staaterechts bie Ebenbilblichkeit Gottes, Die Majestat nicht bem Staate, bem Berricher, sonbern bem Indivibuum im Privatrechte juguschreiben, ale mare nicht baburch, bag bas Individuum ale foldes icon bas Ebenbild Gottes ift, bie Bafis jur Begrundung bes Staats von Borne herein hinweggenommen! Der Berf, beweist aber bieburch, bas sein driftliches Staatsrecht nur burch theologische Phrasen und Bilber, aber nicht burch wesentliche Begriffsbestimmungen von ben frubern abstracten Naturrechten, die er boch so vornehm abgefertigt hat, sich unterscheibet. Das im Privatrecht in seiner Einzelheit als felbstanbig anerfannte Individuum nämlich, bas die frühern Naturrechtslehren als ein Absolutes firirten und fo bem Staatsverbande voraussetten, ift hier eben fo als ein Abfolutes, aber unter bem frommen Ausbruck bes Ebenbildes Gottes firirt, und bas öffentliche Recht, ber Staat erscheint baber anch hier, bieser Boraussetzung gegenüber, als eine bloße Einschränskang, als eine Regation ber Ebenbilblichkeit Gottes, und baher selbst als etwas in seinem Wesen nur Regatives. Das Privatrecht ist bas Absolute, es hat sein Urbilb, b. i. seinen Grund in Gottes Wesen selbst, aber das öffentliche Recht hat zu seiner Basis die Herrschaft Gottes — einen nur relativen und negativen, höchst prekaren Begriff; benn Gott kann sein und gedacht werden, ohne Herrscher zu sein, Herrschaft brückt feine wesentliche Realität aus. Es ist übrigens leichter einzusehen, wie die Menschen selbst aus dem Status naturalis eines Hobbes sich in den Status civilis fügen und begeben, als wie diese majestätischen, gottebens bilblichen Menschen sich zu einem Staatsverbande und zum Gehorsam verstehen können. Wenn das Individuum im Gehorsam seine Gottähnslichkeit ausgibt, so ist es vollkommen berechtigt, dem Staate keinen Gehorsam zu leisten, d. h. ihm nicht seine Gottebenbilblichkeit zum Opfer zu bringen.

Das Eigenthum wird also beducirt: ", ber Mensch ift bas Ebenbilb Gottes nicht blos an Freiheit und Perfonlichkeit, fonbern auch an Macht über ben Stoff. Er ift als Herr in bie Natur gesett, sie foll ihm bienen zu feiner Befriedigung - barauf beruht bas Bermogen." Diefe Debuction begrunbet aber fo wenig bas Eigenthum, gibt fo wenig einen bestimmten Begriff von ihm, bag ein Physiolog, ber im Geifte bes Berfe. philosophirte, baffelbe Argument zur Debuction bes Effens und Trinkens folgender Magen benugen konnte: ", bamit ber Mensch auch an Macht über ben Stoff Gott ahnlich fei, bazu und zu biesem 3med allein hat er zermalmenbe Bahne in feinem Riefer und einen allverzehrenben Magen in seinem Unterleibe. Er ift als herr in bie Ratur gefest, fie foll ihm bienen zu feiner Befriedigung - barauf beruht bas Effen und Trinken." In ber That ift es auch eben fo ungereimt, in Gott, bem unenblichen Wefen, beffen Ibee une nur entfteht, indem wir und über die erbarmliche Beschränktheit endlicher Berhaltniffe erheben, eine Bestimmung aufzusuchen, aus ber als bem Urbilbe bas

Eigenthum beducirbar ift, als es ungereimt mare, aum Behufe ber Des buction bes Effens und Trinfens eine analoge Function in Gott auffuchen zu wollen. Es erhellt aber hieraus zur Genüge, welche erhabne Begriffe ber Berf. von Gott haben muß, wenn er mit bem Gebanim an ihn bie Borftellung bes Eigenthums verknupfen fann. und auch nicht befremben fann, wenn er sogar ben Zeugungsprozes fcnurftrade aus Gott ableitet. S. 240 heißt es: ...bamit ber Menich auch burch Zeugung Gott ahnlich sei, befindet er sich in der Kamilie. Die geoffenbarte Lehre von ber ewigen Zeugung bes Sohns fann allein bas Wesen ber Familie aufflaren." Ja wohl! Das Wesen ber Familie kann nur aus einer von ihr entlehnten, auf Gott nur gleichnisweise angewandten Borftellung abgeleitet und begriffen werben! Ibololatrie ift ber Beift ber positiven Philosophie; ihr Erfenntnigprincip besteht in nichts Anberm, als bas Bilb einer Sache fur bie Sache felbft zu nehmen, um bann hintenbrein wieber aus bem Bilbe als bem Urbilbe bie reale Sache als bas Nachbilb zu conftruiren. Dbige Debuction ift baber auch gerabe so geist = und gedankenvoll, wie wenn er aus bem bilblichen Ausbrud: ber Geift fließt aus") vom Bater und Sohne, ben Urfprung und Begriff bes Waffers uns veranschaulicht und beducirt batte. Sam: merschabe ift es nur, bag ber Berf. bei seinen Debuctionen so außerft inconsequent ift und uns g. B. bei ber Ableitung ber Ghe aus Gon nicht die Bolygamie als die driftliche Form ber Ehe conftruirt hat, etwa in dieser Art: damit ber Mensch auch in ber Ehe eine Auswahl habe und als bas Chenbild ber göttlichen Freiheit, die in ber absoluten Auswahl besteht, sich barftelle, lebt er in ber Bielweiberei. Aber mas ift Inconfequeng für ben Berf.? Er hat ja von Borne herein allen Ber-

<sup>\*)</sup> Die Rebensart: ,, ber Geist fließt aus'' ift zwar keine in ber lateinifchen Rirche gebrauchliche; aber die Griechen bebienen fich zur Bezeichnung der Genefis bes Geistet unter anbern auch des Bildes und Bortes: προχείσθαι ausstließen. S. D. Petarii Theol. Dogm. T. II. de Trinit. 1. VII. c. 10.

nunftzusammenhang, alle Nothwenbigfeit ale eine läftige Burbe fich vom Salfe geworfen, und ber Willfur Thur und Thor geöffnet. Demgemäß nimmt er bei feinen Debuctionen bes Rechts ad libitum balb bie. balb jene Bestimmung, balb eine reale, balb eine nur bilbliche, balb eine metaphylische, balb eine moralische Eigenschaft zum Brincip aus seinem Deus ex machina heraus, schöpft babei zugleich einige Bestimmungen aus ber eigenthumlichen felbftanbigen Ratur bes jebesmaligen Begenftands ober aus ber Rechtsgelehrfamteit, und wenn er auch mit biefen Brincipien nicht ausreicht, so nimmt er zulett noch ben Buftand bes Menschen in ber Zeitlichkeit als ein eigenthumliches Brincip mit ju Sulfe. So leitet er bas Dienftbotenverhältniß aus bem Buftanbe bes Menschen in ber Zeitlichkeit ab, mahrscheinlich aber nur beswegen, weil er in Gott fein Urbilb bafur fant. Der Berf. hatte jeboch ichon aus driftlicher Liebe barauf bedacht fein follen, ben armen Dienstboten auch ein Platchen im himmel ausfindig zu machen. Rach bes Refer. unmaßgeblicher Meinung hätte er ja an ben Engeln ein schönes Vorbild für fie finben fonnen. Sat sapienti.

と の致 四回 の いか

(1) (元) (五)



## Rritik der christlichen oder "positiven" Philosophie.

(Ueber bas Wesen und bie Bebeutung ber speculativen Philosophic unt Theologie in ber gegenwärtigen Zeit, von Dr. Sengler, orb. Prof. ber Philos. 1837.)

## 1838.

"Die Philosophie ber neuern Zeit — so heißt es in bieser Schrift, bie wir zur Beranlassung unser Kritik benuten — hat in ihren beiten Hauptrichtungen: ber subjectiven, idealistischen (Kant, Fichte), unt ber objectiven (Spinoza, Hegel, Leibnih), Gott, hier mit dem objective, bort mit dem subjective menschlichen (Veiste confundirt, und war taber Pantheismus." So heißt es z. B. von Hegel: "der absolute Geist ist nichts weiter als der Begriff und zwar nur des menschlichen Geises, insofern er seinem Begriffe entspricht und deshalb unendlich oder absolut ist." "Die Consundirung des objectiven Begriffs des menschlichen Geisstes mit Gott ist schon in der Phanomenologie des Geistes zu suchen" S. 311. Verner: "Wie die subjective Selbstbegründung den subjectiven Geist zum absoluten und zwar sast durchweg in seiner blosen Natur-

wandischaft mit mir wohl tathen und vermuthen, aber über bie absolute Berfon fann ich, weil hier felbft bie Bafts ber Bermuthung bes moglichen mir gleich Dentene und Sanbeine wegfällt, nur traumen und fafeln. Die Bestimmungen eines wirklichen perfonlichen Befens finb feine Gebankenbestimmungen, fonbern unmittelbar perfonliche, bie fich bem Denfen entziehen. Alle Speculation über ein verfonliches Befen ift nicht Philosophie, nicht Weisheit, fonbern Raseweisheit. Die 3been. als Ibeen eines perfonlichen Wefens, find Gebanten, Abfichten, Blane. Aber wer, außer ber vermeffene Thor, wird bie innern, fubjectiven Bebanken und Borgange eines perfonlichen Wefens ausspeculiren wollen \*)? Glaube, Butrauen, Achtung, Ehrfurcht, Liebe find allein bie innerhalb ber Sphare ber Perfonlichfeit liegenben , abaquaten , gehörigen Berhalts niffe, in benen Du zu einem Wefen ftehft, bas ein perfonliches ift. Bo Du über ein perfonliches Wefen zu speculiren anfängft, ba erklarft Du, baß es Dir ein Dorn im Auge ift; Du machft es zu einem Dinge. mit bem Du außer bas perfonliche Berhaltniß Dich gefett haft. Rur. wo Du mit ihm zerfallen bift, wo es Dir feinblich gegenüber fieht, wo ed fur Dich ben Berth ber Berfonlichfeit verloren hat , fpeculirft Du über bas, was es ift, was es bentt und beabsichtigt, was es thut und fpricht. Religion ift bas mabre Berhaltnig zu einem perfonlichen Befert. Die Berhaltniffe bes Gatten jur Gattin, bes Rinbes jum Bater, bes Freundes zum Freunde, bes Menschen zum Menschen find in Bahrheit religiofe Berhaltniffe; nur ber zerftorenbe Bahn ber Su-

<sup>\*),,</sup>Barum, " sagt ber h. Augustin (de genesi contra Manichaeos l. I. c. 2.), "machte Gott himmel und Erbe? — weil er wollte. — Wer aber fragt: warum wollte Gott himmel und Erbe machen? ber geht über ben Willen Gottes hinaus, welcher boch bas Allerhöchste ist. Der Mensch lasse also solch verwegnes Fragen! — Wer ben Willen Gottes erforschen will, ber mache sich erk zum Bertrauten Gottes, benn wenn Einer ben Willen eines Menschen aussorschen wollte, ohne bessen Freund zu sein, so wurde er von Allen wegen seiner Unverschämtheit und Thorheit ausgelacht werden."

verstitton hat sie in die Classe irbischer Berhaltniffe hinabgeworfen. Wo ber personliche Gott eine Wahrheit ift, wo er wirklich und aufrichtig befannt und bejaht wirb, ba wird nothwendig barum und mit Freuden bie Philosophie — wenigstens als Speculation über Gott — gehaßt, verworfen, verneint, benn alle Philosophic über Gott führt zum Pantheismus, wie Jacobi mit einem mahren Genieblid erfannt und ausgefprochen, obgleich er ben Bantheismus in einer viel zu speciellen und barum beschränkten Bebeutung nahm. Der positiven Philosophie, welche beibes verbinden will, ift baber weber die Berfonlichkeit, noch die Philosophie eine Wahrheit; ware ihr bie Philosophie eine Wahrheit, so wurde fie ihr die Berfonlichkeit aufopfern; ware ihr die Berfonlichkeit eine Wahrheit, fo wurde fie die Philosophie fahren laffen und fich in das ihrem Gegenftanbe gebührenbe Berhaltniß, bas Berhaltniß bes Glaus bens, bes Gehorsams, ber Bergichtung auf bie Bernunft verfeten und fügen, benn in Bezug auf ein verfonliches Wefen ift Wißbegierbe Reugierbe, Speculation Sochmuth, Bermeffenheit, Frechheit. Aber ju biefem Aut Aut fehlt es ber sogenannten positiven Philosophie an Charafter. Sie ift zu rationalistisch, um gläubig, und zu gläubig, um rationaliftifch, zu irreligios, um religios, und zu religios, um irreligios fein au können. Sie hat nicht bie Demuth ber Religion, aber auch nicht ben Muth bes Unglaubens. Sie hat keinen Frieden in ber Religion, bem wo die Religion den Menschen befriedigt, da befriedigen ihn auch tie religiöfen Borftellungen und Berhaltniffe unmittelbar ale folche - er philosophirt nicht, - aber fie hat auch keinen Frieden in ber Philosophie, benn bie religiöfen Borftellungen find ihr Beburfniffe, die religiofen Berhaltniffe bie Grundlagen ihrer Speculation. Wo aber bie Religion nicht mehr ben Menschen befriedigt mit ihren felfteignen Borftellungen und Berhaltniffen, ba ift fie nicht mehr. Die Religion ift fich felbst genug und nur Religion, wo fie fich felbst genug, in sich selig und befriedigt ift. Gben fo ift bie Philosophie nur ta Philosophie, wo sie an sich selbst genug hat, wo sie freudig ausruft:

omnia mea mecum porto. Die positive Philosophie ist daher, indem sie beides sein will, Religion und Philosphie: religiöse Philosophie (wie sie sich selbst nennt), keines von beiden, weder Religion, noch Phistosophie. Die positive Philiosophie schämt sich des dürgerlichen, schlichsten Wesens der Religion und ihrer Borstellungen — sie belächelt vielleicht selbst die Dogmen, wie sie früher gefaßt und ausgedrückt wurden, früsher, d. h. zu den Zeiten, wo sie noch eine Wahrheit waren und ihnen eben deswegen die wahre, die einzig mögliche abäquate Form gegeben wurde, — sie stutt die Dogmen daher philosophisch zu, sie will nicht nur Religion, sie möchte gern noch etwas drüber hinaus, sie möchte auch Philosophie sein, aber eben dadurch geht es ihr wie dem Bourgeois Gentilhomme des Molière, der uns weder den Bürger, noch den Edelsmann, sondern nur einen lächerlichen Widerspruch repräsentirt. Hochsmuth kommt vor dem Fall.

Die positive Philosophie ift ber glaubige Unglaube ober ber unglaubige Blaube, bie Bahrheit - und Charafterlofigfeit, bas fpecififche Uebel ber Begenwart, wie es fich auf bem Bebiete ber Philosophie etablirt; fie ift eine Luge, mit welcher fich unfere Beit aus ber Roth ber Biberfpruche, in die fie von Grund aus zerriffen ift, herauszuhelfen sucht. Sie allein ift bie eigentlich frivole Philosophie unserer Beit. Frivol ift namlich nicht ber, welcher bie Berfonlichkeit Gottes laugnet, benn er laugnet fie nur, weil er fie als eine ungöttliche, enbliche Bestimmung ertennt, frivol nicht ber, welcher ein Dogma verwirft, benn er verwirft es nur, weil er es für eine Unwahrheit erkennt, und selbst wenn er es verspottet, so ist er nur in Beziehung auf bie, welche bas Dogma glauben ober wenigstens zu glauben heucheln, aber nicht in Beziehung auf fich, nicht an fich, nicht vor Gott frivol, benn er verfpottet bas Dogma nur, weil er es für einen Spott auf bas gottliche Befen halt. Frivol ift nur ber, bem bas ihm Seilige ober heilg fein Sollenbe nicht heilig, die Berfonlichkeit Gottes eine Bahrheit und doch zugleich eine leere Flostel, bas Dogma ober bie Bibel bas Bort Gottes und

boch zugleich ein Spielball ber willfürlichsten Exegese ober ein Wort- spiel seines speculativen Wises ift.

Die Dogmen find feine philosophischen Lehren, sondern Glaubensartifel. Bas ber Unglaube ber Jestwelt als bas Unwesentliche, Siftorische, Bufallige, aus ber subjectiven Auffassung einer früheren Beit Entsprungene von bem Dogma absondert, ift gerade bas Wefentliche, ber Rern bes Dogmas. Es gehört jum Befen bes Dogmas, bag es ber Vernunft wiberspricht: es foll ihr wibersprechen - barin besteht bas Berbienft bes Blaubens; bas Dogma ift nichts ohne Blaube, ber Glaube nichts ohne ben Wiberspruch mit Bernunft und Erfahrung. Die Dogmen haben nur Sinn und Berftand, fo fehr biefer Berftand ber Bernunft wiberfpricht, wenn fie in bem Sinne und Berftanbe genommen werben, in welchem man sie früher nahm und heiligte, und fie haben langft ichon bie Form gefunden, die allein ihrem Bejen entspricht. Die Form läßt fich überbem nicht vom Befen absondern, ohne bas Befen felbst zu anbern. Das bem Befen bes Dogmas entsprechenbe, nicht frivole Berhältniß zu ihm ift baher allein bas bes gläubigen Unnehmens und nichts verändernben Wefthaltens. Die "reichere Explication bes Dogmas," beren bie positive Philosophie sich ruhmt, ift eine reine Lüge eben sowohl gegen bas Dogma, als gegen bie Philosophie: eine Luge gegen bie Philosophie, weil fie mit philosophischen Begriffen bogmatifche Borftellungen, welche biefen Begriffen gerabezu wiberfprechen, rechtfertigt und begrundet, gegen bas Dogma, weil fie mit Begriffen, welche bem Dogma nicht nur wibersprechen, sonbern baffelbe gerabezu verneinen, bas Dogma vertheibigt und begrundet. Das Dogma macht bie Philosophie zu einer Flostel, aber bie Philosophie macht auch wieder, um fich zu revanchiren, bas Dogma zu einer bloßen Floskel. So ift es 3. B. mit ber Guntherschen Conftruction ber Trinitat. Diese Conftruction ift, wie fpater noch fich zeigen wirb, nichts anderes als eine Conftruction bes Selbstbewußtseins à la Kichte; ba fie aber augleich eine Rechtfertigung und Begrundung bogmatischer Borftellungen sein foll, fo werben bie Unterschiebe, bie in bem Begriffe bes Selbstbewußtseins liegen, in .. Substanzen" traveftirt, aber auch fogleich wieber bie brei Substanzen zu leeren Floskeln gemacht, weil an und für fich schon, namentlich aber bei bem einmal zu Grumbe liegenben Begriffe bes Gelbfibewußtseine fich unter ben brei Substanzen nichts benten läßt, als bie Unterschiede des Selbstbewußtseins, die keine Subkanzen find. Die Lehre von dem Selbstbewußtsein des Beistes ift die philosophische Lehre ber Trinitat und geschichtlich an die Stelle ber letteren getreten; bas Dogma wird baber begrundet burdy Begriffe, welche bas Dogma geradezu aufheben, begrimbet burch eine Lehre, welche nur ben Unglaus ben an bas Dogma begrunben fann und factifc begrimbet bat. Gin anderes Exempel ift bie reichere Explication bes Gunbenfalls. "Der Urftand, heißt es bei herrn Gunther, ift bei all seiner Bollfommenbeit ein unvollenbeter, vollfommen als Satung und Wirfung Gottes, unvollendet vor und ohne Mitwirfung bes Menschen. Die Freiheitsprobe ift Selbstvollendungebrozes in ber Beisterwelt, in welcher bas geiftige Leben (bas Bewußtsein) jum bochften und letten Durchbruch fommt. Darin liegt bie Möglichkeit ber Urfunde." S. 401. Und herr von Baaber fagt g. B. (Ferm. cognit. 6. Seft. S. XXVIII), bag ber Creatur bie Mabilität nicht angeschaffen werben fonnte, bag es aber in ihrem Bermögen gestanden ware, burch Selbstverneinung fich felbft fur immer illabil zu machen. Sier wird gleichfalls eine Rategorie bes modernen Unglandens, die Rategorie ber Rothwendigkeit der Entwidelung und Selbfwerwirtlichung , welcher jufolge ein geiftiges Wefen in feinem Anfange, feiner Unmittelbarkeit nicht ift, was es fein foll, sonbern feine Befenheit felbsthatig realistren muß, jur Begrundung eines Dogmas gemacht, welches eben burch biefe Rategorie widerlegt und aufgehoben wird. Denn bem Dogma zufolge war Abam vollendet erschaffen . er fam aus Gottes Sanden, wie er sein sollte; er war schon die realisite 3bee bes Menichen vor bem Falle, bas vollfommene Ebenbild Gottes. Die Urffinde war baber ein purer Abfall, ein reines Berberben, ber Berlust ,, ber Gerechtigkeit vor Gott," und eben beswegen ist die absolute Unerklärlichkeit und Unbegreiflichkeit des Sündenfalls eine wesentliche Bestimmung dieses Dogmas. Wie einst Josua der Sonne gedot, daß sie stille stehe, so gedietet dieses Dogma dem Verstande, daß er stille stehe. Es ist ein theoretisches Mirakel, ein grundloses Factum, über das sich nur grübeln, aber nicht denken läßt, ein bloses Object des Glaubens.

Aber wie mit den Dogmen, ist es mit der Persönlichkeit. Die positive Philosophie nennt sich im Unterschiede vom Pantheismus, ja im Gegensate zu demselden das "System der Immanenz in Gott." Aber der Begriff der Immanenz ist eben eine pantheistische Kategorie oder Form; der Pantheismus wird daher durch eine Kategorie widerlegt, welche den Pantheismus begründet. Immanenz ist nämlich der Ausbruck eines innigen Zusammenhanges, eines Zusammenhanges, wie z. B. zwischen Grund und Folge, Wesen und Eigenschaft, daher der charakteristische Ausdruck des Verhältnisses, des Zusammenhanges, in welchem der Pantheist Gott und Welt denst, indem ihm beide untrennbar sind.

Die Personlichseit bagegen zerreißt bieses Band zwischen Gott und Welt, sie macht Gott zu einem außerweltlichen Wesen und die Welt zu einem außergöttlichen Sein, das in Bezug auf Gott ein rein Inbisserentes ist und baher auch nur einem an sich indisserenten Willenszact sein Dasein verdankt. Wo Gott als ein personliches Wesen vorgestellt wird, da bringt er eine Welt außer sich hervor; aber in dieser zweiten Borstellung wird nur realisitt, was schon an und für sich von vornherein im Begriffe der Personlichseit liegt, denn die Personlichseit ist ein sich von einem Neußeren, Anderen unterscheidendes und darin für sich seind von einem Neußeren, Anderen unterscheidendes und darin für sich seienzbes und sich wissendes Wesen, welches nothwendig seine Wirtungen entäußert und daher auch nur ein äußerliches Verhältniß zu ihnen hat. Iwar wird auch da, wo die Persönlichseit als das höchste Wesen angeschaut wird, ein Zusammenhang zwischen Gott und Welt angenom:

men, aber er ift ein, weil mit bem Begriffe bet Berfonlichkeit nicht zusammen vereinbarer, völlig unbegreiflicher. Die positive Philosophie verbindet baher mit ber Berfonlichkeit ein ben Begriff ber Berfonlich feit verneinenbes Berhältniß. Dit ber Immaneng bebt fie bie Verfönlichkeit, und mit ber Verfönlichkeit bie Immanenz auf. Sollte Eure Immaneng feine bloße Flosfel fein, fo könnte ber Unterschied zwis ichen Eurer Immanenz und zwischen ber Immanenz bes Spinozismus ober Bantheismus nur biffer fein : 3hr feib in Gott, aber nicht, wie bei Spinoza, ale Accibengen in ber Substang, fonbern, ba ihr Gott nicht Substang, sonbern ,absoluten Beift" nennt, als Empfindungen, Borftellungen, Gebanten, benn ein Beift hat feine Accibengen, fonbern Emfindungen, Borftellungen u. f. w. Aber ba Ihr bies nicht mit Eurer Immaneng ausbruden wollt und konnt, ba Ihr Gure liebe Berfonlichkeit ber abfoluten Berfonlichfeit gegenüber erhalten wollt, fo ift Gure Immaneng eine Kloskel ohne Sinn und Berftand, benn Bersonen find nur baburch Bersonen, daß fie außer einander sind, daß fie in keinem immanenten Berhaltniffe fteben und bentbar finb.

Die "positive Philosophie" ist die Philosophie der absoluten Willfür, die, sich hinwegsehend über alle Denkgesehe die widersprechendsten Dinge unbedenklich verdindet. Als der höchste metaphysische Ausdruck dieser Willfür kann der Sah: "Gott ist, was er will," angesehen werden, — ein Sah, der den directesten Gegensah zur Philosophie bildet, denn die Philosophie sagt: Gott ist, was er sein soll, im Unterschiede von dem Endlichen, welches nicht ist, was es sein soll. Hierin hat die Bedeutung ihren Grund, welche die positive Philosophie der Erssahrung im Gegensahe zu dem sogenannten apriorischen Denken der rastionalistischen Philosophie gibt. Von einem vernünstigen und sittlichen Renschen, d. h. einem Menschen, der nach den unwandelbaren Gesehen der Vernunft und Ethis sich selbst und sein Leben bestimmt, kann man voraus wissen und sagen, daß er so und nicht anders handeln werde, daß er so und nicht anders handeln werde,

mand ein Factum erzählt, welches nicht mit seinem Wesen übereinstimmt, so werben wir im festen Glauben an seinen Charafter bas Factum entweber gerabezu ale eine reine Verlaumbung laugnen ober in einem Sinne auslegen, ber mit bem Begriffe und Wefen bes Mannes übereinstimmt, in ber Gewißbeit, baß ber rechtliche Mann nun und nimmermehr einen Schurfen machen tonne. Aber von einem Menschen , ber ein Windiviel seiner fubjectiven Launen, ber Rarr feiner eigenen Willfur ift, ber zwar nicht ,,ohne" fittliche und vernunftige 3bee ift, aber boch nicht ,,burch" fie sein Leben bestimmt - bie positive Philosophie nämlich negirt bie Bernunft, gemäß ihrer Salbheit und Charafterlofigfeit, nicht gang, nicht charaftervoll, sondern halb: die Bernunft ift ihr nicht: Ohne, aber tein Durch, - von einem folden Menschen können wir nicht a priori wiffen, noch fagen, mas er ift, mas er thut, thun wirb und bereits gethan hat; wir find hier an ben Bufall ber Empirie verwiesen. Die geniale Carnevalszeit, wo Jeber thut und ift, was er will, ift das Vorbild ber volitiven Philosophie.

Die Willfür als ein theoretischer Lict ist die Einbildung. Wiersprechende Dinge verbinden kann nur die Einbildung, nicht die Vernunst. Was der Vernunst eine Unmöglichkeit, ist der Einbildung eine Leichtigkeit. Denken kann man nur das Vernünstige, aber vorstellen, einbilden kann man sich alles Mögliche. Das Denken ist eine durch die Vernunst bestimmte und begrenzte Thätigkeit; aber schrankenlos ist die Einbildung: sie ist der Sinn sur das Sinnlose: es eristirt für sie kein Geses, keine Wahrheit. Die positive Philosophie hat zu ihrer Vasis die Einbildung, nicht das Denken: sie substituirt dem Gedanken die blose Vorstellung, der Sache das Vild, dem Begriffe das Phantasma: sie ist die absolut phantastische Philosophie. Die immanente Persönlichkeit ist eine Chimare, ein sabelhastes Ungeheuer. Aber eben so sind alle weiteren Bestimmungen der Persönlichkeit, eben deswegen, weil die Persönlichkeit sein Soliect des Denkens ist, nichts als begrifflose Vorstellungen, Einbildungen — Anthropomorphismen. Das Charakteristische des Anthro-

vomorphismus ift nämlich - ba naturlich, wo bie Reflexion fich mit ihm verbindet, - bag er einen Begriff von Etwas zu einer Borftellung von Richts macht. Auguftin z. B. fagt : Gott gurnt, aber ohne menschlichen Affect, ohne Leibenschaft. Der Begriff bes Borns ift aber eben ber Begriff einer Leibenschaft. Bas ift alfo ber Born Gottes? Gine blinde Borftellung, ein Object ber Ginbilbung, aber ein Richts für den Bebanken. Das scheinbar Tiefe auf dem Standpunkte bes Antpropomorphismus ift eben biefes Vacuum bes Gebankens; je bunkler, je gebankenleerer eine Borftellung ift, besto tiefer erscheint ste, gleichwie auch bas seichteste Waffer, wenn es trub und bunkel ift, uns unenblich tief scheint. Der Gebanke begrenzt und bestimmt, fest ber Einbilbungstraft Rag und Ziel; wo bagegen ber Gebanke ausgeht, ift ber Deutung und Musion ein unbegrenztes Kelb eröffnet — baber ber Einbrud ber Tiefe. So ift es nun auch hier, in ber positiven Philosophie, mit ber abfoluten Berfonlichfeit, bem abfoluten Gelbftbewußtsein. Das Selbstbewußtsein einer wirklichen Perfonlichfeit ift ftete ein in bivibuells bestimmtes und beschränftes, es ift ber Act, wodurch es fich von einem Anbern unterscheibet, fich gegen ein Anberes abschließt und baburch fich als Sich selbst fest. Das absolute Selbstbewußtsein ift ein Non-Ens; man fann fich Richts babei benten; benn mas man babei benten fonnte, bas ware die Begrenzung, die individuelle Bestimmtheit biefes Bewußtfeins, bie aber eben burch bas Brabicat ,,abfolut" entfernt wirb. Bare Die Perfonlichkeit als eine Rategorie ber absoluten Substang ein realer Begriff, so ware die nothwendige Consequenz die Spinozistische Consequeng: nur Gott ift Berfon. Da aber ber Bantheismus burch bie Bersönlichkeit beseitigt werben soll, ba bie Berfonlichkeit nur beswegen zur Gottheit erhoben wird, bamit bie Versonen im Plural ihre Eriftenz als eine mahrhafte begrunden und sichern können, die absolute Berfonlichkeit gleichsam mur die Gludhenne ift, unter beren Fittige sich die lieben fleinen Bersonen, por ber Ralte ber Ratur = und Bernunftnothwendigkeit rerbergen und schüpen, ba überbem im Begriffe ber Berfönlichkeit bie

Bielheit enthalten ift : fo ift nothwendig ber Begriff ber Berfonlichfeit ber absoluten Substanz ber Begriff einer einzelnen, atomistischen, für fich firirten Berfonlichfeit, und folglich auch bas Selbstbewußtsein berfelben ein individuelles, wie bas unfrige ift. Der Bufat ,,abfolut," woburch ihr Selbstbewußtsein zu einem andern, als bas uns frige gemacht werben foll, brudt baber fein Wefen, feine Realität, feis nen bestimmten, objectiven Begriff aus, fondern ift eine bloge Einbilbuma, eine Borsviegelung, burch bie ber Speculant fich in die Illufion verfest, bag bas Dbject feiner Speculation nicht fein eigenes Selbft, fonbern ein anderes, bas gottliche ift. Das speculirende Subject verobjectivirt fich felbft, wenn es tief ift, fein Gemuth und beffen Progeffe, feine Seele, fein ihm felbft verborgenes Befen, wenn es flach und egoistisch ift, wie die modernen Speculanten, seine Berson, und speculirt nun über fich felbft ale ein anberes Befen, aber Nota bene! bewußtlos - Bewußtlofigfeit, Rritiflofigfeit ift ber Charafter aller Muftit und Speculation, im Unterschiebe von ber Philosophie, und gibt bann feinem eigenen, ale ein anberes Befen vorgestells ten Besen Prabicate, bie ihm, als einem anderen, zukommen, und so bem Phanomen bes eigenen Befens ben Schein eines objectiven Be-Hierin liegt ber mustische Reiz und Zauber bieser und aller sens geben. verwandten Speculation; es ift biefes fich außer fich Segen und wieber in fich zurudnehmen, biese Mustification bes eigenen Selbstes, biest Bernehmung feiner felbst als eines anberen Befens, welche, namentlich in ben alteren mystischen Speculationen, und ergreift, wie bas Eco, welches bie in die Weite hinausgerufenen eigenen Worte in die Ohren, bie eigentlichen Fühlhörner bes Gemuths, und als bie Worte eines anberen Befens jurudtont.

Das speculirende Subject spiegelt sich in sich selbst ab: ber Gebanke ift bas durchsichtige Element, bas Phantasma, die Vorstellung aber die Folie, der dunkle, begrifflose Grund, auf dem der an sich reale Begriff, wie der des Bewußtseins, durch das Prädicat "absolut"

jur begrifflosen Einbildung, aber eben baburch jur Borftellung eines Andern gesteigert wirb. So wird ber Bebanke auf bem bunklen Grunde bes Bhantasmas zu einem Spiegel, in bem bas Subject fich erblickt: aber unenblich vergrößert, so bag co biefes Ab = und Chenbild feiner felbft für ein anderes Befen, aber zugleich fein Urbild halt. als ein anderes Subject vorgestellte Spiegelbild ift bie absolute Berion. Bott bentt fich - fo beißt es g. B. in ber Guntherfchen Conftruction ber Trinitat - aber bas fpeculirenbe Gubiect benft fich felbft ober weiß wenigstens, bag es sich selbst benft, in bem Momente, wo es sagt und benft : Gott benft fich ; benn wie konnte es sonft bas fich Denken verobjectiviren , b. h. als einen Act eines anderen Befens porftellen? Ein bewußtlofer Stein, ber, per impossibile, bachte, wurde bie Bewußtlofigfeit als fein höchftes Wefens feiern. Bott benft, ift fein Ebenbild, fein von ihm felbft vergegenftanblichtes Befen, sein Selbanber, ut ita dicam, ober wie man es sonft noch ausbruden will. Aber biefes vergegenftanblichte Wefen ift nichts anberes als bas Bild bes Speculanten von fich felber, bas er eine Beile inne halt und von fich absondert, und dann wieder in fich selbst, in seinen Anfana gurudnimmt , indem er erfennt und fagt : biefes Gebachte , bieies Andere bin in Wahrheit nur 3ch felbft. Das Selbstbewußtsein ift eine Thatigkeit, bie fich in brei Momente unterscheiben läßt. bas Subject über fich felbst als über ein anderes Wesen speculirt, so verselbständigt, verobjectivirt es biese Momente ober Gebankenunterschiede als drei Substanzen, Personen, die nichts anderes find, als eben tiefe Bebankenunterschiebe, gesett als Vorftellungen, nichts anderes als bramatische Effecte bes ftete in bas Bebiet ber Bilberthatigfeit fich umfegenben Gebantens - Apostaficen ber Bernunft. Das, was acbacht wirb, wird immer zugleich, indem es gebacht wird, bem Denken Das Subject verbirgt icheu vor bem Lichte ber prüfenden Bernunft fein Befen in buntle Bilber, um baburch ben unbefdreiblichen Reis zu empfinden, von fich selbst als von einem andern Wesen afficirt

Das Subject traumt mit offenen Augen. Die Speculas tion ift die Philosophie im Justande des Somnambulismus. bast bas speculirende Subject die eigentliche Philosophie, weil diese die innere Berboppelung und Entaweiung bes eigenen Befens in bie einfache Ibentitat bee Gelbftbewußtseine ausammenfaßt und baturch fich um alle jene bramatischen Effecte bringt, welche bie Speculation und Muftif bervorbringen. Die Bhilosophie ift Enttaufdung - barum abstringirend, bitter, herb, wiberlich, unpopular - bie Speculation ift Selbfttaufdung bee Menichen - barum gemuthlich, annehmlich, popular, wie jebe Muston. Der Philosoph philosophirt über bas Befen bes Menfchen, aber mit bem Bewußtsein, bag biefes Befen fein Wefen ift; ber Speculant speculirt barüber, ohne bag er es weiß, weil er nicht, wie ber Philosoph, zwischen seinem inblviduellen und allgemein menschheitlichen Wesen unterscheibet; er halt fein eigenes Wesen für ein anberes : er taufcht fich. Der Speculant ift ein Tautolog : er alaubt etwas Unberes, ale fich felbft, auszusprechen, er fagt aber immer Daffelbe, nur bag er es zweimal fagt; er breht fich im Rreise nur um fich felbft herum. Es geht bem Speculanten, wie bem Boeten, ber menschenscheu sich ber Ratur in bie Arme wirft, aber seinen Wahn, bag ber Mensch bem Menschen entfliehen könne, baburch als einen Bahn factifch eingesteht und abbust, bag er bie Ratur zu einem menfchlis den Wesen macht.

> Denkt auf biefen Fluren Bald tein Erbner mein, Denkt boch mein die Aue Und der ftille Hain.

So heißt es z. B. bei Herrn v. Baaber — und dies ist der Kern seiner ungeschlachten Theosophie —: ,, der Mensch soll und kann nicht anders sagen , als: Ich bin gesehen (durchschaut , begriffen) , darum sehe ich , ich bin gewollt , darum bin ich wollend." ,,Das sich selber Wiffen des endlichen Geistes ist ein secundares Wiffen. Er weiß baher sein Gewußtsein von bem ihn hervorbringenden

absoluten Beifte. Carteftus hat biefes fecundare Wiffen fur ein primitives genommen . . . . Daburch wurde bie Ueberzeugung ber Coincis beng bes Sichwiffens mit feinem Sichgewußtwiffen vom absoluten Beifte "Der menschliche Beift ift von Gott erfannt und erfennt verbunkelt." sein Erfanntsein, die Natur ift erfannt und erfennt fich aber nicht felbft. Der Mensch erfennt sein von Gott Erfanntsein ober feine Ibee, infofern er in Gott ift ober burch seine Immaneng in Gott, nicht bag er Gott ift ober zu Gott wirb." Der Sinn biefer Borte ift nicht: ich ertenne mich , weil ich erkenne , bag ich von Gott erkannt bin , ich benke mich, weil ich benke, baß ich von Gott gebacht bin, benn in biesem Kalle wurde ja mein Denken immer nur von einem Denken abhangig gemacht, fonbern es ift eine unmittelbare, demifche Durchbringung bes göttlichen und menschlichen Denkens - Br. Baaber ift namlich als Theolog und Theosoph immer zugleich Chemifer und Mechanifer, -eine eigentliche Coincibeng und Immaneng gemeint: Ich bente, weil ich von Gott gebacht bin, mein Denfen ift realiter abhangig von bem mich Denfen Gottes; ich benfe in Gott und aus Gott, ale bem Grunbe meines Denkens. Sinter biefen theofophischen Alosteln icheint nun Bunder wie viel zu fteden, aber es ift nichts als Illufton. Erfennen Gottes ein anberes als bas meinige, anberer Ratur, fo fann ich nicht in feinem Ertennen mich ertennen; ich mußte, wenn es ein anderes ift, auch noch ein anderes Ertennen haben, als bas meinige ift , um mich in bem feinigen zu ertennen. Eben fo wenig tann fein Denten anders fein als meines, wenn bas meinige von bem feinigen abhangen foll. Wie könnte ich benn auch mein von Gott gebacht Sein benken, wie nur eine Borftellung bavon haben, wenn es ein anderes ware? Wie tann für mich bas Verftanbniß eines Wortes von bem mich Berftehen meines Lehrers abhangen, wenn er eine frembe, mir unverftanbliche Sprache fpricht? Alfo ift bas mich Denken Gottes nur bas verobjectivirte mich selbst Denken. 3ch mache — wie bin ich boch so bemuthig! - mein Denten von bem mid Denten Gottes ab; aber f

mache auch bafür — wie bin ich boch so hochmuthig! — bas göttliche Denken zu rein menschlichem Denken. Der Mensch wirb negirt, aber jum Erfat bafur Gott zu einem menschlichen Wesen gemacht. — Dasselbe gilt von ber Ibee ober bem Inhalte bes gottlichen Wiffens. 3ch macht fich zum Inhalte Gottes: Gott weiß mich. Infofern er mich weiß und mich so weiß, wie er "Alles weiß, indem er fich weiß," infosern kann ich nicht in seinem Wiffen mich wiffen, indem dieses Alles Biffen , für mich wenigstens , ein confuses , unbestimmtes , mein Bilb verwischendes Wiffen ift. Ich tann alfo aus biefem Wiffen mein Wiffen von mir, bas ein gang bestimmtes ift, ich mag nun unter biefem Mir ben Menschen überhaupt ober biefen Menschen verstehen, nicht ableiten. So wenig ich aus ber universalen 3bee ber Bflanze bie Rose, bas Beilchen, die Lille erkenne, weil in ihr das fehlt, was die Rose zur Rose, im Unterschiebe von anbern Pflanzenarten, macht, so wenig fann ich in ber universalen 3bee ber Creatur in Gott bie 3bee bieser bestimmten, ber menschlichen Creatur finden. Rur in einer gang bestimmten Ibee, einer Ibee, die mit Ausschluß aller anderen nur bas menschliche Wesen repräsentirt, kann ich mich finden und erkennen. Rur in einer Borftellung Gottes von mir, bie fich nicht unterscheibet von ber Borftellung, bie ich felbst aus mir und burch mich von mir habe, fann ich mich vorgestellt wiffen. Die Ibee Bottes von mir ift alfo feine anbere als die Idee, die ich von mir aus mir selber habe, nur bas biese meine Vorstellung ober Ibee als die Vorstellung eines Andern von mir porgestellt ober verobjectivirt wirb. Go loft fich hier Alles in Die leerfte Tautologie und Phantastif auf! Das Menschliche wird bewußthes zum Bottlichen gemacht, um bann mit Bewußtsein aus bem als bas Gottliche vorgestellten Menschlichen bas Menschliche als bas Secundare abzuleiten, - fo hier bas menschliche Denken aus bem göttlichen, welches boch nichts weiter als bas verobiectivirte menschliche Denken ift. tonnen fein anderes Denfen benten, als bas unfrige ift - eine Behauptung, die sich für ben benkenben, vernünftigen Menschen burch

sich selbst rechsertigt — benn wenn es ein wirklich anderes Denken ift, so ift es ein solches, welches nichts gemein hat mit unserem Denken und solglich undenkbar ist; ein Denken, wovon ich einen Gebanken habe, ist aber ein mit meinem Denken übereinstimmenbes Denken.

Alle Bestimmungen, die man nur immer vorbringen mag, um einen Unterschied zwischen bem gottlichen und menschlichen Denken ausjubruden, fallen in unfer Denten, find Bebanten von und, Bebanten, in benen sich unser Denken bethätigt. Der San 3. B.: Gott weiß und benkt Alles, indem er sich weiß und benkt - ein Sas, ber schon bei ben alteften Mystifern und Scholastifern, bem Dionystus Ur., Albertus DR., Thomas Ag. vorkommt — scheint bas göttliche Denken und Wiffen absolut über bas menschliche Denken hinauszustellen. nur ein ben Phantaften, nicht ben Denter verblenbenber Schein. Diefer Sat enthält nämlich implicite ober zu feiner Borquefetung ben Sat ober Gebanken: Gott ift Alles; wie könnte er sonft, indem er Sich weiß, Alles wiffen? Gott ift aber Alles nicht auf materielle, finnliche, fingulare, sonbern auf ibeale, geiftige, universale Beise: er ift alle Befen im Befen, in ber 3bec, weil er bas Befen aller Befen, bas alls gemeine Besen ift. Indem Gott fich bentt, bentt er baber Alles, aber nicht Mues in feiner aufgeloften Bielheit, in feiner Ginzelheit - fo mare sein Wiffen selbst ein sinnliches, ein Wiffen bes Ginen nach und außer bem Andern — sondern Alles in seiner allgemeinen Ibee, wo bas Sinnliche, Bielfache weafallt. Beht benn nun aber biefes Denken über ben Begriff unsers Denkens hinaus? Wie konnten wir sonft bavon reben, wenn anders unsere Rebe nicht eine finn = und gebankenlose Rebe fein foul? Ift bie Ibee g. B. bes Menschen nicht bie Ibee aller Menschen, abgesehen von ihren individuellen und speciellen Unterschieden? Dente ich nicht felbst in ber That, inbem ich Gott als allgemeines Befen - und biefer Begriff liegt, wie gefagt, bem Sape: Gott benkt Alles, inbem er fich benkt, zu Grunde — ober als bas Wesen ber Wesen benke, ihn als alle Wefen in ihrer Wefenheit? Faffe ich nicht felbst, indem ich fage: Teuerbach's fammtliche Berte. I. 10

"Gott ift ibealiter alle Wesen," alle verschiebenen Wesen, mit Weglaffung ihrer Berschebenheit, in bem allgemeinen Begriffe bes Wesens zusammen, in bem sie ibealiter enthalten sind? Was ist also für ein Unterschied zwischen bem angebich göttlichen und menschlichen Denken? Reiner, wewisstens für den Gedanten, wenn auch nicht für die Einbildung,
ber das Unmögliche möglich, das Phantom Realität ist. Die Begrünbung des menschlichen Denkens durch das göttliche ist balzer nur eine
Gelbstäuschung: das menschliche Denken wird in Wahrheit nur durch
sich selbstäuschung: das menschliche Denken wird in Wahrheit nur durch
sich selbst begründet.

Um eclatantesten fommt bie Selbstäufchung ber Speculation- zum Borichein in ber Creationstheorie, welche für fie, als die erhabenfte und effectvollfte theatralifde Borfellung, ju ber fie fich emporfchwingen fann, natürlich von gang befonderer Wichtigkeit ift. Nachbem bas freculirende Gubject bas Gelbstbewustfein, aber nicht als fein eigenes, sonbern ale bas Bewiftfein eines anbern, bes abfoluten Wefens confirmit, b. h. ben San, bas bas mahre, bas absolute Leben, bas felbfibemußte Leben ift - aber nur in einer verkehrten Conftruction - ausgesprochen und begrundet bat, - benn welchen anbern Sinn hat ber Sat : bas absolute Wefen ift felbstbewußt, als: bas Gelbstbewußtsein ift absolutes Befen? - geht bas Subject über jur Confirmation ber Welt. Diefe Aufaabe ift indeffen feine andere, als die: wie fomme ich aus bem felbftgenfigfamen Selbftbewußtsein jum Bewußtfein eines Andern, aus ber Subjectivität beraus zum Begriffe ber Objectivität? Das speculirente Subject zieht fich in fich felbst zurud, unterfchelbet fich von allem Anbern außer ihm und feiert biefes fein fich von allem Unbern unterschieben Miffen als feine hochfte Wahrheit und Geligfeit, Freiheit und Unfterblichfeit. Das absolute Wefen vor ber Schöpfung ift nichts anberes als bie außer allen Nerus herausgefeste, außerweltliche Subjectivität, die als bas absolute Wefen vornefteut wirb. Das Setzen bes Anbern, ber Welt ift baber freie That, b. h. bas Gubject verobjectivirt feine fubjective Billfür, mit ber es von ber Borftellung bes felbftgenügsamen Gelbftes aur Borftellung eines Andern übergeht, als freie That; benn es ist kein Grund vorhanden zu einem Uebergange, keine Rothwendigkeit da, daß ein Anderes gesetzt werde, indem das außerweltliche Selbst sich selbst als das absolute Wesen erscheint oder vorstellt. Die Creation ist eine Geewalthat, ein Machtspruch, ein Werk zwar nicht der "blinden Rothswendigkeit," aber der blinden Willfür.

3war sucht bas speculirende Subject auch die Creation zu vermitteln , b. h. Grunde anzugeben , aber eben burch biefe Begrundung verrath es aufe bentlichfte, bag feine Speculation über bas absolute Wefen nur eine Speculation über die eigene Subjectivität ift. "Die Schos pfung als Offenbarung Gottes, fagt g. B. G. Gunther, tann gunachft teinen andem 3med haben, als Befen außer ihm offenbar zu werben. Diese Offenbarung an Andere involvirt also zugleich bie Segung andes rer Befen, b. h. Creation und Manifestation nach Außen bedingen fich wechselfeitig." Unbere Wesen außer sich fegen, beißt nichts anberes als sich selbst beschränkt fegen, segen als ein Wefen; indem ich andere Wesen außer mir wahrnehme, nehme ich mich selbft als ein eine zelnes, besonderes, beschränktes Wefen wahr. Der Sochmuthige buntt fich ber Alleinige au sein; alle Anberen außer ihm verschwinden vor ihm ins Richts; er nur ift fich Gegenstand, aber eben beswegen ift er (in seiner Einbildung) der ausschließlich, ber unvergleichlich, ber unbeschränkt Beise, Gute ober Schöne. Der Vernünftige bagegen nimmt außer fich noch andere Wefen an und wahr, bie an benselben Gutern mit ihm Antheil haben, und eben baburch erkennt er seine eigenen Grenzen, fest er fich als ein beschränktes Wesen. Aber eben nur ein Wesen, bas an fich ein beschränftes ift, kann fich fegen als ein befchränftes. Die Creation ist baber bas Selbstbekenntniß ber absoluten Person, bag fie mir bie myftificirte menschliche Person ift. "Die Contraposition fommt in Gott (fete: im Menichen) nur baburch ju Stanbe, bag Er fich felber in seiner Ichbeit formal negirt und biefe Regation real fest, b. i. realifirt ober affirmirt. Der Gebanke in ber Gottheit (richtiger:

Menschheit) von biefer Regation Ihrer selbst ift bie Ibee ber Creatur in threr Totalität (Universum), folglich ift die Creatur in ihrer Realität (Wirflichkeit) bie real objectivirte Ibee vom gottlichen (bas beißt: menschlichen) Richt-Ich." "Gott hat sein Ich nie ohne Richt-Ich (Creatur) ber formalen Birflichfeit nach gebacht, ber realen Birflichfeit nach aber muß Gott nur bas realisiren, was fein 3ch conftituirt, nicht biefes, was bie Regation besselben ift . . . Ibeen objectiv realisis ren beißt erschaffen. So formell nothwendig nun in Gott neben und mit ber Ichheit einerseits bie Ibee eines Richt = Ich vorhanden ift (benn bie Selbstbejahung involvirt als solche schon eine formale Selbstverneis nung in ber Selbstunterscheibung vom Sohne): so burchaus nicht nothe wendig ift anderseits die gegenständliche Berwirklichung jener Idee, ba folche eben fein Moment ift in ber realen Conftituirung ber absoluten Ichbeit und Versönlichkeit. Gott muß fein Nicht-Ich benten, aber nicht ichaffen." Belch ein eitles Boffenspiel! Der Menfch benft fein 3ch nie ohne Richt = 3ch, bas Bewußtsein seiner felbst ift augleich bas Bewußtsein eines Anbern, ober vielmehr bas 3ch ift nur 3ch in ber Borftellung eines möglichen ober wirklichen Richt - 3ch , bas es fich gegenübersett und von bem es fich unterscheibet - fo auch Gott : er benft fich nicht, er ift nicht Ich, ohne bie Ibee einer Negation, eines Andern, ber Belt: Gott ift so bas verobjectivirte Ich. Aber weil es als ein anderes Ich vorgestellt wirb, so muß ein Unterschied gesett werben; biefer ist die Erschaffung. Gleichwohl ist biefer Unterschied wieder nur ein formeller, imaginarer, vor bem Gebanten verschwindenber. schaffung ift nämlich als bie Realistrung ber 3bee ein gang formeller, gleichgültiger, aber beswegen auch beliebiger Act, ein Act, ber geschehen ober unterbleiben fann, ohne bag in ber hauptfache felbft etwas verändert ift; benn ber Ibee nach ift bie Welt schon fertig und vollentet. Die Welt ift schon innerlich ba; baß fle außerlich, finnlich auch ba ift. ift ein Bufat, ber nur eine finnliche Borftellung, aber feinen neuen Gebanken und Begriff hinzufügt. Dem menschlichen 3ch ift außerlich,

finnlich bie Belt vorausgesett, bem göttlichen innerlich, bem bas gottliche 3ch ift nicht 3ch ohne die 3dee seines Richt=3ch, das Richt=3ch also als Ibee ber Ibee bes göttlichen Ich von fich felbst vorausgesett ein Unterschied, ber aber nur ein illusorischer ift, benn bie innerliche Rothwendigfeit ber Belt für Gott ift in Wahrheit nur ein Ausbrud, eine Folge ihrer unläugbaren außern, wirklichen Erifteng. Aber eben fo find bie andern Unterschiebe, bie bann noch zwischen bem göttlichen und menschlichen Selbst gemacht werben, reine Mustonen ber Phantafie ober bandgreifliche Boffenspiele ber speculativen Willfur. Go wenn es 2. B. bei Gr. Gunther heißt : "Der Mensch hat nur bie Form, bas Gelbftbewußtsein, nicht aber bas Wefen mit Gott gemein, er ift breifaltig im Befen und Eins in ber Form, bei Gott ift es umgekehrt." ungefehrt; benn euer Gott ift nur ber umgefehrte Mensch. Es ist nur ein formeller Unterschied awischen beiben, b. h. ein Unterschied nur für ben Bhantaften, ben speculativen Taschenspieler, aber nicht für ben ernften, besonnenen, fritischen Denker. 3ch kann eben so gut sagen: ber Mensch ift breifaltig in ber Form, aber eins im Wesen - benn er ift nur Gine Berfon, Gin Wefen, Gine Substang, nicht brei Substangen, aber er wird fich biefes Einen Befens auf breierlei Beife bewußt, als ich fagen tann: er ift breifaltig im Wefen, aber eine in ber Form. Die absolute Verson ift nur die Tabula rasa, auf ber ber Speculant fich felbst abvortratirt, ber golbene Rahmen, ber bas liebe Bilb ber menfchlichen Berfonlichkeit umschließt. Der Unterschied zwischen bem Baaberichen und Guntherschen "Softem" ift nur: bag bei Gr. Gunther bie menschliche Perfonlichteit, gleich einer Raferlarve, unverkennbar als folche nacht und offen zu Tage liegt, während fie bei Grn. v. Baaber gleich einer Baffereulen - ober Aftermottenlarve ihren Sinterleib in ein aus allerlei euriosen Naturalien und Materialien zusammengesetztes Gehause verstedt, so bag man die Momente, wo sie gerade ihren Ropf. berporftredt, erlauschen muß, um zu erkennen, bag ein thierisches Befen in biefem tollen Dinge ftedt. Db Gr. v. Baaber einen gottlichen

ober chemischen Prozes im Sinne hat, dürfte in den meisten Fällen schwer zu unterscheiden sein. Besonders spielt er mit dem Feuer gern — man könnte ihn füglich den Feuerwerker der deutschen Speculanten neunen, — aber gleichwohl sind alle diese seine Naturspiele für den Kenner nichts weiter als zu Ehren der menschlichen Persönlichkeit und Beschränktheit veranstaltete Feuerwerke. Der Gott des Herrn von Baader hat an dem Menschen selbst seinen Cooperator und Bicarius. Sat sapienti.

Woburch unterscheibet sich benn nun also bie sogenannte positive Philosophie von dem Vantheismus der früheren Philosophie? Lediglich burch ben Bahn bes religiöfen Fanatismus, ber fich allein im Befis bes allein mahren Gottes, ber allein seligmachenben Borftellung zu fein buntt, ber seine Barticularempfindung, seine Barticularvorstellung von Bott für Bott felbft halt, und baber alles, was biefer feiner particularen Borftellung und Empfindung widerspricht, als Bogenbienft mit Fu-Ben tritt. Ihr glaubt , baburch bem Pantheismus , ber Confundation bes Befchöpfes mit bem Schöpfer entgangen ju fein, bag ihr eurem Bott eine eigene, verfonliche Eriftenz gebt? O sancta simplicitas! Satten die Götter bes Olymps nicht auch perfonliche Erifteng? Romint nicht bem Ibis, bem Apis ber Aegyptier auch eine eigne Existenz zu? Rommt es nicht einzig und allein auf die Wesensbestimmung an? Sabt ihr aber andere Bestimmungen, ale entweber aus bem Befen ber Natur ober aus bem Wesen bes Menschen? Sind nicht wirklich eure Bestimmungen bes göttlichen Befens Bestimmungen bes menschlichen Wesens? Sinb Berfönlichkeit, Bewußtsein, Wille, Denken nicht menschliche Bestimmungen, und bie Unterschiebe, die ihr zwischen gottlichem und menschlichem Bewußtsein u. f. w. macht, nur Phantasmen, ber reale Begriff immer bie menschliche Bestimmung? Entweber macht ihr also ben Menschen gu feiner Creatur, gebt ihm ein befonderes Privilegium, macht ihn in ber That zu Gott, nur daß ihr ihn, als Gott, als ein eigenes perfonliches Befen wieder Euch gegenüberfest, ober eure Speculation ift so gut Ban-

theismus, jo gut Confundation bes Bafchopfes mit bem Schöpfer, als die frahere Philosophie, nur dag guer Bantheismus ein Lantheismus anderer Art ift. Und fo ift es auch in ber That. Ihr habt vor bem Bantheiften nur ben Schein und bie Einbildung, bag ihr teine Bantheiften feib, vorans und unterscheibet auch, eben nicht gerabe zu eurem Bortheil, nur baburch von ihm, bag ber Pantheift, ber Philosoph bas Befen bes Menschen vergottert, in bem Bewuftfein, bag ber Menfc nicht über fein Befen binaus finn, ihr aber bas menfchliche Gelbit. Die Berfon, vergöttert, befangen in bem Babne bes tiefften und verderblichsten Sochmuthes, in dem Bahne, bag bas menschliche Indivibum über bas Befen bes Denfchen binanffoune. Der glaubt Ihr enva, burch eure religiösen Gesühle ben Bebanken überflägeln au fonnen? O soncta simplicitas! muß ich abermals ausmien. Sind eure Befühle menfchliche ober außer : und übermenschliche . b. b. über bas Befen bes Menschen binausachenbe? Bas über bas Befen bes Menschen hinausgeht, das geht auch aber bie Borftellbarfeit aund Empfindbarfeit für ihn hinaus. Sind fie aber menschliche, mas fie nothwendig find, so ist auch ihr Inhalt ein menschlicher. Was mur immer in cure Gefichle eintreten fann, es ift nichts anderes als eine Manifestation des euch verborgenen menichlichen Befund, bas bas absolute Dag bes menschlichen Individuums ist. Und wie ihr auch auch nur immer au einem Gegenstande verhalten mögt, babund allein ichen, bag ihr euch au ihm verhaltet, daß er euch Gegenstand ift, mecht ihr ihn zu einem menfdlichen Begenftanbe. Die Religionephilosophie ift baber nur dann Philosophie, wenn fie die Religion als die efoterische Phydologie weiß und behandelt. Die großen Epochen in der Geschichte ber Religion und Philosophie bestimmen sich nur nach bem, was von bem Befen bes Menschen vergöttert, b. h. als bas Sächfte angeschaut wirb. Die Orientalen vergötterten g. B. bas als Phantafie fich bethätigente und ben Menschen beherrschenbe Wefen bes Menschen obge felbft gar ben Bahnfinn, die Berrudtheit, bas gniechtiche Balt die afthetische Anschwi

una, ber griechische Weile Die praftische ober theoretische Intelligens, bas Christenthum bas Gemuth. Wem bie Intelligeng bas Sochte if bem ift die afthetische Unschauung bas Riebere, und ber baber, bem biefe bas Sochfte ift , ein Gogenbiener ; wem bas fich felbft unbegreifiiche Gemuch bagegen bas Bochfte ift, bem ift ber Diener ber felbfibervusten flaren Intelligeng ein Bobenbiener. Richt fo unterscheiben fich alfo Belbenthum und Christenthum, bas jenes Wogenbienft, Diefes mabrer Gouesbienft ift -- fo urtheilt nur ber Aanatiomus bes religiblen Barticularismus, benn bem Duhamebanismus ift auch bas Chriftenthum Gentlenft, -- fle unterfcheiben fich nur baburch, bas bas Beibenthum, bas philofophilche meniaftens, ben Berftand, bas Chriftenthum bie Liebe als bas Sochfte anschaute. Gott ift ber Noffe, ber Berftant - ein Cab, bem aber bas Enthemema ju Grunde lient; bas Societe ift ber Berftand. allo ift u. f. w. -- bico ift ber fvecifische Rern bes philosophichen Beibenthums: Gott ift bie Liebe - ein Cas, bem aber wieber bas Enthymema ju Grunde liegt: bas Bochfte ift bie Liebe, alfo u. f. w. - bies ift ber fvecifiiche, pofitive Rern bes Chriftenthums - eine Behauviung, die eben so einsach als fruchtbar ist und bis in die specielitien Differengen binein fich burchführen und bewähren ließe. Wenn barum ber ale Gott angeschaute Nous Menschenwert ift, fo ift co aud bie als Gott anaelchaute Liebe. Aber was ift bann nicht Menfchemvert? Selbft ble Baume, Die Sterne, Die wir feben, find fo, wie wir fe feben , Menfchenwerf - menfchliche Baume, menfchliche Sterne. In bern Welen mit anderen Augen ericheinen bie Welen ober Dinge, Die wir ale Baume benennen und anschauen, vielleicht ale gang andere Welen ober Dinge. Dem bewaffneten Auge erscheint ber tobie Bed fertropfen ale ein belebter Alfchieich. Und fo nothwendig - fo me abbanala von unferm fublectiven Meinen und Wollen -- Die Dinge, ble wir ale Baume feben, une mit unfern Sinnen ale Baume er icheinen, fo nothwendig erscheint fich bie Bernunft in bem wahrhair Denfenben, Die Liebe in bem mahrhaft Liebenben, als bas bochfe

Befen. Seilg, befriedigt in sich ist die Liebe, setig, befriedigt in sich die Bernunft. Was in sich selig ist, will nicht über sich hinaus, kennt nichts Höheres als sich, weiß sich als und ist in der That das Göttliche. Darum gebietet uns Christus, zu werden wie die Kinder, wenn wir das Himmelreich erben wollen, — darum, weil das Kind nicht über sich hinaus will, weil es befriedigt ist in sich, befriedigt in dem findlichen Wesen des Menschen — wenigstens so lange es noch ein wahres und unverdorbenes Kind ist.

Bum Schluffe erinnern wir baber bie "positive Philosophie" an tas Cofratische: Erfenne bich selbst und an ben nicht oft genug zu wiederholenden Spruch ber Bibel: Ihr seht nur die Splitter in ben Augen Anderer, aber nicht bie Balfen in euren eigenen, auf baß fie temuthiast in sich gebe und zur Einsicht ihrer Schranke komme und uns hinfuro mit ihren großsprecherischen Bhrafen und Berheißungen verschone. Die Philosophie muß allerdings über die Segelsche Philoiophie hinausgeben. Es ist speculative Superstition, an eine wirkliche Incarnation ber Philosophie in einer bestimmten historischen Erscheinung zu glauben. Ihr wollt Philosophen sein und schließt in enge Beit = und Raumgrenzen bas ewig ichaffenbe Leben bes Geiftes ein? Gab es nicht eine Zeit, in ber Aristoteles für die Philosophie und Bernunft felbst galt? Ift nicht biese Beit mit ihrem Glauben verschwunden? Birt es nicht eben so auch mit euch und eurem Glauben ergeben? Ober ift, was in einem Averrhoes Suverstition war, bei euch Bernunft? Die Philosophie werbe also frei und selbständig, aber fie werbe auch einfach und naturlich. Die einfachsten Anschauungen und Grunde find allein die wahren Anschauungen und Grunde. wichtigften hiftorischen naturlichen und psychologischen Erscheinungen lanen fich auf eine weit einfachere und natürlichere, aber eben beswegen unwibersprechlichere Beise erklaren und auffassen, als von ber iveculativen Philosophie bisher geschah. Die specutative Philosophie Deutschlands lasse baber bas Beiwort: speculatio sahren, und werde und neuwe sich in Zutunft Philosophie schlechtweg — Philosophie ohne Beis und Zusat. Die Speculation ist die betrunkene Philosophie. Die Philosophie werde daher wieder nüchtern. Dann wird sie dem Geiste sein, mas das reine Duellwasser dem Leibe ist.

## HI.

## Aritif ber driftlichen Medicin.

(System ber Medicin. Ein Handbuch ber allgemeinen und speciellen Pathologie und Therapie, zugleich ein Versuch zur Reformation und Restauration ber medicinischen Theorie und Praris. Bon Dr. J. R. von Ringseis, königl. baier. Obermedicinalrath, Ritter des Civilverbienstordens ber baierschen Krone. 1841.)

## 1841.

Veritas sigillum bonitatis — nur was wahr, ift gut, und nur was gut, heilig und verehrungswürdig. Aber was ist wahr? Was nicht mehr sein will, als es sein kann, und nicht weniger, als es sein soll — was sich selbst genug ist. Alles hat seine Grenze; aber eben nur was in seiner (normalen) Grenze sich unbegrenzt fühlt, was an sich selbst genug hat, nur das ist ein seiner Bestimmung entsprechendes, ein wahres Wesen. So war auch das Christenthum, wenigstens nach dem Sinn und Eingeständniß der alten musterhaften Christen, nur so lange wahres Christenthum, so lange es die Seligkeit der Geistesarmuth als sein höchztes Gut pries, so lange es innerhalb seiner Grenze, seiner specifischen Differenz, d. h. in sich selbst befriedigt, auf die Doctorwürde der Wissenschaft und die Schönheit der Kunst verzichtete. Die Kirche

enticulbiate ihren lururiofen Cultus mit ber Behauptung, bag ber finnliche Menich nur burch finnliche Reizmittel zum Ueberfinnlichen emporgehoben werben tonne; aber wo einmal Bohlgeruche, ichone Melobien und Bilber bem Glauben unter bie Arme greifen muffen, ba ift eben feine eigene, immanente Rraft bereits erloschen, ba ift an bie Stelle ber religiofen Racht bes Glaubens bie Racht bes Geruchfinns, bie Macht ber Ohren - und Augenluft getreten. Wohl konnen Diftone, Uebelgeruche, häßliche Bilber uns bie Luft am Sinnlichen verleiben und fo und veranlaffen, jum Ueberfinnlichen unfere Buflucht zu nehmen; aber offenbar bie entgegengesette Wirtung haben Wohlklange, Wohlgeruche und schone Bilber; fie feffeln uns an fich felbft; fie gieben uns, fatt hinauf jum Creator, herab jur Creatur. "Unfere Borfahren, bie alten Chriften " fagt 3. Aventin in feiner Chronifa (III. Bb. : Bon bem Brauch ber alten Christen), "waren fromme, rechte, geistliche Leute, meineten wir waren bie rechten waren lebenbigen Bilber, Gemehl und Rirchen Gottes, barinnen Gott felbst und ber heilige Geift mohnet ..... Darum ehreten und zieretens folche Gottsheufer nit mit Gelb, Gemehl und Gold, so alles weltliche und ungeistliche Ding find. baburch die mahre Geistlichkeit geandert wird . . . . . fuchten gar keinen Luft weber mit bem Gesicht, noch bem Gehor, man hett weber Orgel, noch Pfeiffen, weber Golb, noch Silber, Seiben noch Gemehl in Rirden, ließen fich an wenig genügen \*)." Bas aber im Mittelalter bie Runft, bas ift jest bie Biffenfchaft. Der alte Glaube verleate nur in sich die Christlichkeit; die Wiffenschaft war ihm bas allgemein Menschliche, bas Gebiet ber natürlichen, b. i. allgemeinen Bernunft,

<sup>\*)</sup> Der Benebictiner Ebm. Martenne bemerkt in seiner Schrift de antiquis Monachorum ritibus Lugd. 1690: primis ecclesiae seculis, eum adhue in venis sidelium pro nobis essus Christi sanguis serveret, psalmos ita modico vocis sexu decantatos suisse, ut pronuncianti vicinior esset psallens quam canenti: sed resrigescente postmodum charitate ad excitandam Christianorum et sidem et devotionem. cum suavi vocis modulatione divina celebrari coeplese officia.

worauf auch die außerbem blinden Seiden sehend waren, und zwar nur ju haufig bellsehender als die Chriften felbft. Das moderne Chriftenthum bagegen verlangt eine driftliche Jurisbrubeng, eine driftliche Debiein, eine driftliche Philosophie. Woher biefer Unterschied? Ift bas jetige Christenthum reicher, erfüllter, als bas alte, ursprüngliche? D nein! Der Unterschied kommt nur baber: ber alte Glaube hatte einen Inhalt, war reich in sich, hatte an fich felbst genug, barum brauchte er feine driftliche Wiffenschaft; ber moberne Glaube aber ift leer im Ropf und eitel im Bergen; er fucht baber feinen Inhalt außer fich, um die eigene Bloke mit den Erzeugniffen bes Unglaubens zu Bas nicht mehr im Menschen, in ben Bersonen, verlegt bebeden. man in bie Dinge, die Sachen. Die alten Philosophen, Juriften und Rediciner waren als Menschen Christen, aber in ihrer wiffenschaftlichen Qualität Beiben; bie Philosophen, Juriften, Rediciner nach bem neues ften Mobeschnitt bagegen sind als Philosophen, als Juristen, als Mebieiner Christen, aber als Menschen — Beiben. Die alten Christen wiesen bem Christenthum einen besondern Ehrenplat im Tempel ihres Leibes an, gaben ihm bas Berg \*) nur jum Bohnfit, bie übrigen Aleischesalieber aber hatten fie mit ben Seiben gemein , fanden fie aber eben beswegen im Wiberspruch mit ihrem driftlichen Sinn; barum sehnten sie sich nach einem Zustand, wo dieser Widerstreit bes Christlichen und Undriftlichen aufgehoben sein wurde. Anders ift es bagegen bei ben mobernen Chriften. Diefe verrichten selbst noch einen driftlichen Actus, wenn fie ihre förperliche Rothburft verrichten; bas Christenthum erftrectt fich bei ihnen selbst bis auf ben After. Aber eben beswegen

<sup>&</sup>quot;) Der fromme S. Suso schrieb sogar "ben Ramen Zesu auf Bergament, schnitte solchen ben Buchstaben nach aus, band ihn auss berz und trug solchen stets, daß sein berz sich nie bewegen konnte, es mußte benn ben Ramen Zesu berühren." Und ber beiligen Ratharina von Siene nahm ihr himmlischer Brautigam ihr eigenes herz aus tem Leibe und gab ihr dafür das seinige, so daß sie in ihren Gebeten an ihn sagte: ich empfehle Dir Dein, nicht mein herz.

ift auch ber moberne driftliche Glaube im eigentlichften und vollsten Sinne bes Wortes nur ein Afterglaube — ein Glaube, ber bas Christenthum im Munbe, aber bas Heibenthum im Herzen hat — ein Glaube, ber mit jedem Worte, bas er spricht, sich selbst Lügen straft, kurz ein burchaus eitler, wahrheiteloser und eben beswegen moralisch nichtswärdiger, ästhetisch wiberlicher Glaube.

Als ein charafteristisches Bild des modernen Afterchristenthums heben wir hier hervor das oben allegirte orthodoxe "System der Medicin."

Der Berfaffer geht nämlich aus von ber "Uebergeugung, bag bie Medicin, wie alle Wiffenschaften, ihre Brincipien in ber trabitionellen Offenbarungelehre habe" (Borr. S. X), von bem Beftreben, "ble Forberungen ber Wiffenschaft in Uebereinstimmung au bringen mit ben firchlichen Lehren" (S. 15) und behauptet: "Außer ber Arche Roah's wird Riemand gerettet; bas vom Leibe getrennte Blied tann nicht leben, ober lebt nur bas allgemeinfte nieberfte Leben; außer ber Rirche weber Runft noch Biffenichaft, mur Schein und Berrbilber Betber" (G. 563). "Die Emancipation ber Bernunft von ber Offenbarung führte gur Emancipation bes Staates von ber Rirche, bes Menichen von Gott, bes Beibes vom Manne, eines Jeben von Jebem, bes Fleisches vom Geifte, bes Atoms vom Atome; fie führte folgerecht auch jur Emancipation ber Debicin von Rirche, Cultus, Gacramenten und Sacramentalien, und Diefe Emancipation gleicht vollig ber Emancipation ber Dus: teln von ben Rerven" (S. 28). "Meine herren und Freunde! Schopfung. Sunbenfall und Erlofung find centrale und universelle Borgange, barum nothwendig fich absviegelnd in Allem. Die aweite gottliche Berson ift Dit - Allschöpfer, Allerhalter, Allwiederberfteller, somit wirksam nicht blos in jeber fittlich geiftlichen, sonbern auch leiblichen Erhaltung und Beilung. Ber bavon nichts einficht, ruhme fich nimmer, etwas von Philosophie zu verfieben."

Ebendafelbft. "Bohl ift Ratur ein Gottesbild felbft in ihrer auferfien Sphare, aber wie ber Menfch ein burch Gunbe getrubtes und ente Relltes" (6. 26). "Erbbeben, Sturme, Ueberichwemmungen , Sipe und Ralte u. bal. find feine wefprunglichen , normalen, gefetlichen Berhaltniffe, fondern fpatere, franthafte, gefetwibrige" (S. 47 u. 121). "Im Barabies waren ichon alle Thiere, und ohne Berbrechen bes Denichen maren fie wohl faum geftorben" (S. 109). "Die Fleischwerbung Chrifti ift eine geschichtliche Thatfache" (S. 125). "Die Bebete und Segnungen ber Rirche muffen fich auf alles Denken, Blinfchen, Wollen und Sandeln und auf alle Dinge erftreden, ba burch Gunde und ihre Folgen alle verumreinigt murben" (S. 124). "Da bie Rrantheit urfprunglich Folge ber Sunde, und ber Gunbige ben erhaltenben und wieberherftellenben Rraften in ben Rreifen bes bewußten und unbewußten Lebens viel wenis ger, ben bewußt und unbewußt zerftorenben aber viel leichter zuganglich : fo ift, wenn auch laut Erfahrung nicht immer unerläglich, boch ohne Bergleich ficherer (o welch ein unficherer Glaube!), bag fich ber Rrante und Argt vor bem Seilverfuche entfunbigen laffen. Der Beiland begann alle Beilung mit Bergebung ber Simbe ober Aneriennung bes Glaubens bes Rranten. Der driftliche Arat betrachtet unter beständigem Gebet um Erleuchtung, wie bie größten Seiligen thaten, ben Rranten als Stellvertreter Christi und fich als feinen Dies mer. Bewiffenlose, unfittliche, außer ben höheren Einfluffen ftehenbe Merate entbebren nicht blos biefer Einfluffe, sonbern wirken burch uns lautere, g. B. politische, parteiliche 3wede migleitet, noch vositiv acfahrlich. Auch ber entfundigte berufene Urzt heilt nicht jeben entfündigten Kranten (ei! ei!), bas wiffen wir, aber er ift ficher, ihm nicht au schaben. - Die Mittel ber Entsundigung lehrt die Rirche" (6. 451). "Wer ben aratlichen Stand nach anhaltenbem Gebete und nach bem Rathe frommer Freunde und Seelenführer gewählt bat, bem fehlen gewiß weber arztlicher Blid und prattifches

Geschick, noch die nöthige Begeisterung" (S. 450). Wir sehen hinlanglich aus diesen wenigen Stellen: der Verfasser ist ein Starfgläubiger, ein Orthodorer comme il faut, "ich glaube, rühmt er selbst von sich, an Gott, Christus, Sündensall und Erlösung, ja sogar an den Teusel" (S. 548), und in der Borrede (S. IX) beruft er sich sogar zur Beglaubigung seiner Rechtgläubigkeit auf das Attest der theologischen Facultät. "Die propädeutische Abtheilung des Werfes las ich meinem seligen theuern Freunde Prof. Riee mit der Bitte vor, mich auf die etwa dem Dogma widerstreitenden Stellen ausmerksam zu machen. Er fand nichts zu rügen, bemerkte vielmehr, er würde sich in einer neuen Ausgabe seiner Dogmatik öfter darauf berussen." Wie ehrenvoll!

Aber so sehr sich der Berk. seines Glaubens rühmt, und so sehr er gegen die ungläubigen Philosophen und Raturforscher brutalisitt — er selbst steat, wie wir sehen werden, tief dis über die Ohren drin im Elend des modernen Unglaubens — er glaubt nur mit dem Munde, aber er glaubt nicht in der That und Wahrheit — sein Glaube ist ein Taugenichts, ein Renommist, ein Windbeutel, der nicht hält, was er verspricht, nicht thut, was er sagt, wenigstens sein Glaube als Patholog und Therapeut, der Glaube, den er auf dem anatomischen Theater der Medicin producirt; aber das ist eben der Glaube, welcher allein für und Interesse hat; denn was der Herr Obermedicinalrath sür sich selbst als Privatmensch glaubt, ob an Gott oder an den Teusel, ob an Mushamed oder Christus, ob an den Papst oder den Dalailama — das natürlich ist und völlig einerlei.

Schon im Princip ber Pathologie bewährt sich sein Glaube als ein völliger Taugenichts. Die Krankheit ist ihm nämlich wohl Folge ber Sünde, aber wohl gemerkt! nur ursprünglich. D wie illusorisch, Herr Obermedicinalrath! wie gläubig und zugleich wie ungläubig! Rur ursprünglich, b. h. im Reich der Träume und Bergangenheit, nicht im Reich der Gegenwart und Wirklichkeit, im Jenseits, aber nicht im

Dieffeits ber Medicin, im Borbof ber Bropabeutif, aber nicht im Klis nifum der Bathologie felbst, wo es vielmehr gang natürlich zugeht, die Krankbeit aus natürlichen Ursachen abgeleitet wird. 3mar sucht er bie Arankheit so viel als möglich anzuschwärzen; er bezeichnet und schilbert fie als ein wibernaturliches, beterogenes, feinbseliges Wefen im prage nifchen Befen, ale ein eigenes felbftanbiges und felbftthatiges Lebensprincip (S. 260 u. 261). Aber haben nicht auch solche Aerate, bie nicht von ben Brincipien ber chriftlichen Trabition ausgingen . im Besentlichen eben fo bie Rrantheit bestimmt? Dedel g. B. fagt: "Man tann bie Erantheme als fehr unwollkommene Organismen ober fogar als mehr ober minber gelungene Berfuche zur Bilbung von Giern aufeben," Hartmann: ",Rrankheit ift eine eigene Art bes Lebens und einem Schmarogergewächse vergleichbar, bas fich in ober auf einer anberen Pflanze einnistet ." Bernt: "Krantheiten fint frembartige, in bas Leben eingebrungene Lebensichemata." Gifenmann: "Man mag nd einen Standpunft wählen, welchen man will, so werben uns bie Rrantheiten immer ale Leben am Leben und auf Roften bes Lebens ericheinen." (Die vegetativen Krankheiten S. 88). Gerabe num fo. wie bie naturbiftorischen Aerzte, bestimmt auch unfer driftlicher Mebicus die Krankheiten\*). "Die Krankheitsursache ift zoophytisches Wefen"

<sup>&</sup>quot;) Besonders gefällt er sich darin, die Krantheit mit einem seindlichen Angriss auf den Organismus zu vergleichen. Aber auch dieses Bild ist nichts Besonderes und Reues. So vergleicht schon der Arzt Levinus Lemnius in seiner Schrift: Occulta Naturae miracula (1864) l. II. e. 4 die acute Krantheit mit einem seindlichen Sturme, der auf die Festung des Leibes gemacht wird. Bu bemerken ist noch, daß der Berschonders eisert gegen die Pathologen, welche Krantheitserscheinungen, wie Fieder, Entzündung, Erantheme als Heilbestrebungen, als Reactionen betrachten, während sie nach ihm in Beziehung auf den Krantheitseursacht in Beziehung auf die Krantheitseursache Actionen sind. Aber wer läugnet denn, daß dergleichen Reactionsprozesse zusache Krantheitsbrozesse sind Krantheitsbrozesse sind Reactionen nichts des deines So demerkt z. B. häser über Eisenmann (Archiv f. d. ges. Medicin Bd. I. H. 1. 1840. S. 142), daß man "nicht vergessen durse, daß diese Krantheitsbesonen nichts desso weniger kranthafte Erscheinungen sind." Ist nicht die Ihrane Erscheinung eines Gemüthsleidens, aber zugleich gerade als Aen serung des Beuerbach's sämmtliche Werte. I.

(6. 374). "Die pfeuboblafischen Wesen ftufen sich ab von ben pfiangenhaften ober goophotischen , forallenahnlichen mit ihrem Boben , bem Drganismus Bermachsenen, bis jur selbständigen Absonderung von bemfelben in ben Wurmern" (G. 256). 3war hebt er, wie fcon ermahnt, befonders hervor bas feinbselige un . und wibernatürliche Beien ber Rrantheit, aber gleichwohl tann er nicht umbin, bennoch berfelben einen bem Draanismus immanenten, also natürlichen Ursprung w vinbielren. "Insofern ber Rorper nicht vermag, alle dugeren Dinge au beberrichen, b. i. fle ju überwinden, nieberzuhalten ober fich anzueignen ic., infofern fann ber Menich erfranten ober was baffelbe, hat er allaes meine, fog, naturliche Anlage ju Rrantheiten, eine Unlage, bie ber ienigen (?) menichlichen Ratur nicht wiberfpricht" (6. 290). "Die Rrantheitsurfache, ihr Brozes und ihr Product find fomit, im Allgemeis nen betrachtet, allerbinge naturliche, ja organische Dinge, aber feinblich entgegengefest ber inbividuellen Ratur und Organisation bes Erfrankten" (8. 310). Wer wird bas laugnen? Er parallelifirt felbit bie Rrantheitsbrozesse mit naturlichen, normalen Erscheinungen. (S. g. B. S. 311, 308, 369). Ja er vergleicht fogar, wie viele anbere Bathologen und Physiologen, ben Zuftand ber Krankheit mit bem Bustand der Schwangerschaft (S. 270-276). "Die Rrankheit ift Schwängerung burch ein Frembartiges""). Gehr ichon; aber wo ift benn hier eine Spur von bem theologischen Ursprung ber Rranfheit?

Schmerzes, bas Linderungsmittel berfelben? So ift auch ber Schrei allerdings,, Bahr: nehmung und Ausdruck bes Schmerzes'' (g. 1824), aber zugleich Meaction, Mitthei: lung bes Schmerzes an die Außenwelt, barum Erleichterung.

<sup>\*)</sup> Uebrigens muffen wir ber Wahrheit gemäß bemerten, baß ber Berf. bei biefer Bergleichung als serupulofer Orthobox sogleich bie pfaffische Rote unter ben Text sest :,, Merbings ift die gegenwärtige Beise, zu zeugen und zu empfangen, schon Folge ber großen Rataftrophe bes Sundensalls." Aber die Grunde, welche er in seiner Prophabeutil (S. 119—20) für die Abnormität des gegenwärtigen Beugungsvermögens vorbringt, find so abnorm, daß er offenbar nur auf in birecte Weise bie Rormalität beffelben beweisen wollte.

Barum bestimmt er benn biese Frembartige, wodurch der Mensch gesschwängert wird, nicht als den Teusel, wenn der ursprüngliche, d. i. wahre Grund der Krankheit die Sünde, der Teusel aber der Grund der Sünde ist? "Der Mensch wendete seine mütterlich empfangende Liebe freiwillig, wie heilige Urkunden sagen, durch die bösen Engel verssührt, von Gott ab" (S. 118). Warum? weil er als Arzt läugnet, was er als Christ glaubt, weil er nur in der Propädeutik Christ, in der Bathologie selbst aber Naturalist und Nationalist ist.

R. Flubb befinirt also bie Krankheit in seinem Integrum Morborum Mysterium (T. I. Tract. II. Sect. I. P. II, c. I.): Morbus est malum seu angustia quaedam quae homini peccanti ob faciei Jehovae absentiam et occultationem advenit. Vel sic: Morbus est quaedam a manu Jehovae irascentis percussio, quae pro proprietatis percussoris varietate varia esse dignoscitur. Vel sic: Morbus est dolor quem impertitur Deus in ira sua. Vel sic: Morbi sunt sagittae omnipotentis in aegrotum graves admodum, quarum virus ebibit spiritum ipsius. In ber That eine driftliche Medicin, eine Mebicin, welche wirklich, nicht nur vorgeblich und illusorisch ihr Brincip aus bem trabitionellen Offenbarungsglauben ableitet, hat keine andere Aufgabe und Tenbeng, benn bie Krankheiten als Ausbrüche bes Bornes Gottes ober, was baffelbe ift, benn bie Damone verbanken ihre Erifteng offenbar nur bem Borne Gottes, als bamonifche Rrantheiten aufzufaffen, barzuftellen und zu erweisen. Sat bie Rrankheit einen übernaturlichen Brund, fo muffen auch bie Rrantheiten einen folchen haben, benn ber Apfel fällt nicht weit vom Stamme. Unalüdlicher Beife gibt es nicht nur Gine, fonbern fehr viele Rrantheiten, aber glud. licher Beise, wenigstens für ben wissenschaftlichen driftlichen Arzt, gibt es auch nicht nur Einen, sondern sehr viele Teufel. Dies ift eine hiftorifche Thatfache. So gab es zu Chrifti Zeiten einen Befeffenen, ber nicht weniger als eine Legion Teufel, b. h. gerabe fo viele, als eine romische Legion Solbaten, also 6666 Teufel (f. Haubolds Chriftusgeschichte I. Th. S. 213) bei fich batte. Ja noch im vorigen Sabrbunberte. 1784, fant fich zu Belva in Tyrol eine Befeffene, bie fogar eine Million Teufel im Leibe hatte (S. Goze Rugl. Allerlei II. Bb. 6. 66, 67). Der driftliche Arat hat also bie Aufgabe, nicht nur bie Krankheit im Allgemeinen, die ja keine Eriften, hat, sondern auch die vielen verschiedenen Krantheiten aus ben vielen verschiedenen Teufeln abzuleiten und bei biefer Deduction folgenden Weg einzuschlagen. Dbgleich ber Inhalt ber driftlichen Medicin ein burchaus supranaturalifi: fcher ift (f. 3. B. hierüber bes eben citirten R. Flubbs driftliches Mnsterium ber Rrantheiten) \*), fo muß fle boch, schon um ber Ungläubigen willen, formell wenigstens sich an die natürliche Logik anschließen und baher vom Befannten jum Unbefannten, vom Leichtern jum Schwereren, vom Sichtbaren jum Unfichtbaren auffteigen. Sie geht also aus von ber eigentlichen unverkennbaren Teufelsbefeffenheit als einer unläugbaren, nicht nur burch bie göttliche Trabition ber Rirche, sonbern auch burch bie gegenwärtige Erfahrung noch (f. 3. Rerner) beglaubigten Thatfache, und hat nun nach ben Regeln ber natürlichen Unalogie und Spllogiftit zu beweisen, bag auch die übrigen Rrantheiten von Damonen

<sup>&</sup>quot;Benn ich oben bie Scheidung des Christichen und Andristlichen, Geistichen und Beltlichen als den Charafter der frühern Christen bezeichne, hier dagegen auf Fludd, als das Muster eines christlichen Mediciners verweise, so ist dieß kein Wierschruch, benn Fludd ist ein Mystifer. Der Mysticismus, wenigstens der, von dem hier die Rede, ist aber gerade der christliche oder religiosse Raturalismus und Materialismus. Der Mystifer begnügt sich nicht mit einer Ableitung der Welt aus Gott im Allgemeinen, er will eine specielle Erstärung der materiellen Erscheinungen; er ist insosern Raturalist; aber er ist zugleich Christ noch; er macht also Gott, das supranaturalistische Besen der Religion zu einem materiellen, naturalistischen Besesen. So leitet Fludd aus einer zusammenziehenden, dicht, kalt machenden und einer ausdehnenden, verdünnenden, warm machenden Eigenschaft Gottes die natürlichen Erscheinungen ab. Aber eben wegen dieser Bermischung des Supranaturalismus und Naturalismus fand der Mysticismus nie allgemeine Anerkennung unter den Christen; er ist eine abnorme Erscheinung, kommt also bei einer allgemeinen Charasteristis niche in Betracht.

herkonnnen, mur mit bem Unterschieb, bag in ben zar' ekoryv fogen. bamonischen Krantheiten ber Teufel sensibel, in ben übrigen Krantheiten aber latent ift. Und bie weitere Aufgabe ber driftlichen Rebiein ift nun feine andere, als biefen latenten Teufel zu entbinden; benn ift einmal ber verftedte ftumme Teufel zur Rebe gefett, erfannt, mas far ein Teufel in biefer ober jener Krantheit ftedt, so ift auch leicht bas Mittel ju finden, wie biefer fpecielle Teufel auszutreiben ift. Damit buben wir min auch sogleich einen schönen natürlichen llebergang von ber christlichen Bathologie zur driftlichen Therapie gefunden. Die driftliche Bathologie hat zu lehren, daß Alles, auch das physische Uebel, aus ber Sinde, aus bem Unglauben ober, was eins ift, aus bem Teufel, bie driftliche Theravie, daß Alles, auch das vholische Heil, mur aus dem Glauben kommt. Benn die Gunde die Krankheit verursacht und nicht nur ben Menschen , - , umfer gegenwärtiger Rorper ift bas Rinb bes Berfehens am Bilbe ber Schlange" S. 118 - fonbern auch bie gange Ratur mit ins Berberben geriffen, veranbert, entftellt, getrubt und vergiftet hat - ,, alle Gefete ber Ratur veranberte bie Gunde bes Menschen" S. 169 — so ift ja nothwendig das Brincip ber Heilung und Benefung außerhalb ber Ratur, nur in ber göttlichen fubrangturalittischen Macht bes Glaubens zu finden. Eitel und frivol ware ber Einwurf, daß ber Glaube nur das Antibotum bes Unglaubens, ber Sinde sei, aber gegen die materiellen Folgen ber Gunde, gegen die leiblichen Rrantheiten nichts, wenigstens unmittelbar, vermoge, benn biefer Einwurf, biefe Distinction brudt nichts aus als ben Unglauben an bie Macht bes Glaubens und die Bahrheit ber "göttlichen Traditionen." Der Glaube ift nicht gebunden an ben schlechten Causalnerus ber naturlichen Logif, an die langweiligen Differenzen von Mittelbar und Unmittelbar, an bie enblichen Diftancen von Raum, Beit und Dualitat. Rein! der Glaube ift vielmehr eine schlechthin ungebundene, unbeschränkte, ja allmächtige Rraft, vor ber alle Brengen und Gefete (?) ber Ratur, bie nur ben "bummen" ungläubigen Philosophen und Ratursorichern als

ewige Gesete imponiren, in Richts verschwinden. Und diese Universalmacht des Glaubens ift eine geschichtliche Thatsache, bestätigt burch, ,tausendjährige Erfahrungen und Traditionen" ber allein selig machenden, aus dem Diluvium des Unglaubens und ewigen Berderbuisses errettenden Arche Roahs.

Beispiele und historische Beweise von ber wunderbaren heilfraft bes driftlichen Glaubens.

Bu bem beiligen Malachias, einem Beitgenoffen bes beiligen Bernbarb, kam einst eine schwangere, ja wahrhaft schwangere (vere gravida) Frau mit ber Rlage, bas fie wiber alle Gefete ber Ratur bereits 15 Mo. nate und 20 Tage eine Leibesfrucht in sich trage. Was thut nun ber beilige Malachias? Bie macht er ben Accoucheur? Greift er nach bem Belvimeter, nach bem Berforatorium, nach ber Geburtszange? Gi bei Leibe! Go erniebrigt fich nicht ber Glaube; ber chriftlichen Armeifunft fteben andere Remedia ju Gebote. Der heilige Malachias, ergriffen von Mitleid, "betet und bie Frau gebiert zur Freude und Bermunderung ber Unwesenden." Eine Frau lag am Tobe. Sehnsuchtsvoll schickt fie nach bem beiligen Malachias, aber er fann nicht auf ber Stelle abtommen. Was thut nun der Heilige? Erfundigt er fich etwa darnach, was ihr fehlt? Schidt er ihr etwa einftweilen ein Arzneimittelchen? Bewahre! ber heilige Malachias rief einen Burichen herbei und fagte zu ihm : bringe ber Frau biese brei Aepfel ba, über bie ich ben Ramen bes herrn angerufen; ich habe bas Bertrauen, baß fie, wenn fie bavon getoftet, so lange leben wird, bis ich selbst nachfolgen tann. Und richtig, fo ware: bie Frau ftarb nicht nur, bie Frau genas (Vita S. Mal. a beato Bernardo edita). Und nicht nur über bie Pfeuborganismen im menschlichen Organismus, über bie Rrantheiten, auch über bie organischen Wesen außer bem Menschen, ja selbst über bie unorganischen Machte, über bie Elemente gebietet ber in ber traditionellen Offenbarungslehre gegründete Glaube. Go tam einft ber heilige Bernhard in eine von ihm gegrundete Abtei. 216 man bas neue Dratorium ein-

wihen wollte, beläftigte eine unglaubliche Menge von Ruden bie Gingehenden. Der heilige Bernhard fagte: ich thue fie in ben Rirchenbann (excommunico eas) — und am andern Morgen fand man alle tobt \*). (Vila Sancti Bernhardi 1. I. c. 12). Einst bictirte eben biefer Seilige einem Rlofterbruber einen Brief religiösen Inhalts in Die Reber. Sie fagen beibe unter freiem Simmel. Auf einmal fturat über fie ein Platregen los. Der Schreiber natürlich will jest nicht mehr schreiben. Aber ber beilige Bater permehrte es ihm mit ben Borten : Das ift eine Sache Gottes, fürchte bich nicht zu schreiben. Und er schrieb und schrieb mitten im Regen ohne Regen in medio imbre sine imbre (Ebent.). Richts vermochte bie Naturgewalt gegen bas Blatt Bavier, bas befimmt war, bie beiligen Gebanken bes frommen Baters aufzunehmen. So schirmt ber Glaube vor Waffersgefahren. Aber nicht nur mafferbicht, auch feuerbeständig macht ber traditionelle Glaube ben Menschen. Und diese Kraft der Incombustibilität inhärirt dem Glauben nicht etwa nur, wenn er, wie a. B. die heilige Ratharina von Siena, dem gemeis nen Ruchenfeuer, sondern sogar auch, wenn er dem furchtbarften Feuer, tas wir kennen, bem vulcanischen Feuer ausgesetzt wird. So erzählt bie Rirchengeschichte, bag einft bie Einwohner ber Stadt Catanea nur baburch die ihnen bereits den Untergang brohenden Feuerströme des Actna von fich ableiteten, bas fie ihnen ben Schleier ber heiligen Agathe migegenhielten, also bei biefer Gelegenheit bie erfreuliche "Erfahrung" machten . baß biefer Schleier ein untrugliches Mittel gegen bie -Flammen seuerspeiender Berge sei. (Sacra Hist. de gentis hebr. ortu etc. aut. P. P. Mezger. Cum facultate superiorum. Aug. V.

<sup>&</sup>quot;),, Der Papft ercommunicirte fogar ben Cometen, ber fich 1532 am hellen Tage kigte. Im Jahr 1854 ercommunicirte ber Bifchof von Laufanne eine Art von Blutstel, weil fie ben Fischen, ben Fastenspeisen ber geistlichen herren nachtheilig seien." Christ. Rapp. hertha S. 293—295. Zweifelsohne verfehlten auch biese Bannstück nicht ihre Wirtung.

1760. p. 571. Seht an biesen Erempeln, die sich übrigens dis ins Unendliche vervielsättigen und verstärken ließen, wie sich der Glaube von Kunst und Wissenschaft discernirt. Was der Natur, der Kunst, der Wissenschaft eine Unmöglichkeit, ist dem Glauben eine Leichtigkeit. Die Kunst gehorcht der Natur, der Glaube gedietet ihr — gedietet über Tod und Leben. Die Kunst vermag wohl den schlummernden Lebenssmiten im Scheintode wieder zur hellen Flamme anzusachen, aber der Glaube kaim Todte, wirklich Todte wieder lebendig machen. So rief der heilige Malachias nach der glaubwürdigen Erzählung seines Biographen, des heiligen Bernhard, Todte ins Leben zurück und zwar lediglich vermitztelst der Krast seiner Thränen und Gebete.

Wenden wir uns nun wieder zu unserem modern christlichen Medicus zurück. Er verlangt allerdings, wie wir gesehen, in seiner Therapie, daß der christliche Arzt beten, sich und den Kranken entsündigen lassen müsse. Er räumt also dem Gebete, überhaupt den gestellichen Mitteln, eine entsündigende Krast ein; aber warum nicht auch eine entkrankteitende? Er beginnt also nur die Heilung mit dem Gebete, aber volldringt sie nicht mit ihm? Erst läust der Herr Obermedicinalrath in die Kirche und dann in die Apothese? Erst wendet er sich an seinen Beichtsvater und dann an Hippokrates? Erst greist er nach dem Gebetbuch und dann nach der Mora, nach dem Kauterium? Mehr vermag also die Glut des Gebetes? An der Macht der Materie scheitert die Macht des Gebetes, des Glaubens? Stimmt das mit den heiligen Traditionen der Kirche überein \*)?

Unfer chrifilicher Mebicus fagt felbst in seiner Propabeutit S. 151: ,,3m Gebete berühren (womit? mit welchem Organ?) wir Gott, seben uns in Verbinbung mit bem Urquell aller Macht, alles Le-

<sup>\*)</sup> Allerdings, wenigstens mit bem frommen Betruge jener Monche, welche bie hundswuth mit bem heiligen hubertusschluffel curirten, aber fo, tag fie nebenbei bas Gifen glubend machten.

Erfahrungsthatfache ift es, bag burd Gebet baufig (wie? nur haufig? nicht immer?) gegenwartige Uebel gehoben werben, weil im Gebete ber Mensch wieber in ein richtigeres Berhaltniß zu Gott und baburch zur Ratur tritt, somit bie Kolge ber Trennung von Gott, bas Uebel, schon barum aufhört ober abnimmt (nur abnimmt?) .... Betenb werben wir vermittelnbe Buleiter gottlicher Rrafte an ben. Das Gebet maßte fich an, bie unabanberfür welchen wir beten .... liche Weltordnung, ben ewigen Rathschluß Gottes zu andern und zu ftoren? Ja wie Argneien, Betterableiter und Damme. Bebe machtigere Kraft beschränkt nothwendig bie schwächere. Benn Gebanke und Wille nicht blos ben eignen Korper, sonbern felbst ben Benbel bewegen, auf Magnetistrte und Andere wirken: wie vermag man die leis tenben Rrafte bes tiefften und innigften aller Acte im Menichen au laugnen?" S. 152. Und in seiner allgemeinen Therapie: "Die Sacramente und Sacramentalien find vom Schöpfer, Erhalter und Erlöfer, vom Seiland, vom Argt aller Aergte berührte Talismane und Träger von gottlichen Rraften. Die völlige Blindheit über bas mahre Berhaltniß bes Beschöpfs jum Schöpfer und über ben gegempartigen Buftand ber geschaffenen Ratur führte zur herrschenben Raturvergötterung, benn wer ben wahren Gott nicht erkennt, schnist nothwendig fich Die Natur hat allerbings gottliche Krafte (fo?), noch reine Berhaltniffe; aber fie ift nirgends mehr gang rein (o welche Salbheit und Mediocritat!), überall ift fie, hier mehr, bort weniger, vergiftet. Die Rirche und ber zuerst felbst entsündigte Mensch hat den Auftrag, wahrhaft alchemiftisch bas Unreine vom Reinen zu scheiben und bas Reine auf allen Wegen, burch alle Sinne und außere Organe bem Menschen und ber gangen Ratur wieder quauführen. Das ift bie Bebeutung ber Sacramente und Sacramentalien." S. 498. Wenn'nun aber bas Gebet ber unmittelbare Contact mit bem Urquell aller Macht, alles Lebens ift, wenn wir uns burch basselbe in ein richtigeres Berhaltniß zu Gott und Natur seten, wenn es gegenwartige Uebel beilt,

ja bie Duelle alles Uebels, bie Trennung von Gott, aufhebt, wenn überbies bie übernatürlichen Rrafte bes Gebetes fo natürlich finb, als Blizableiter, Arzneien und Damme: warum macht er benn nicht bas Bebet zum Brincip feiner Therapie? wozu bas Berebe von affimilirbaren und nicht affimilirbaren Seilmitteln? Wenn bas Gebet überhaupt bas Uebel überhaupt, bas Grundübel heilt, so muß ein bestimmtes Ge= bet auch ein bestimmtes Uebel heilen. Warum verläugnet er also bie nothwendigen , immanenten und immediaten Confequenzen feines Brincips? Warum gibt er uns feine schweißtreibenben, feine abführenben. teine frampfftillenden Gebete und Litaneien \*) jum Beften? Wenn bie Gebete ichon wirken wie Arzneien, warum wirft er benn nicht bie Apotheken, biefe Afple bes Unglaubens, jum Teufel? Wenn ich bes Glaubens bin , bag mein Gebet bie Rraft eines Bligableiters hat , profituire ich nicht zu aller Welt Luft und Schau eben biesen meinen Glauben, wenn ich bennoch zugleich einen metallenen Bligableiter auf mein Saus fete? Wenn bie Rirche fcon ,,eine eleftriffrenbe Batterie ift" (S. 159), wozu noch bie galvanische Batterie ber Physit? Ift fie nicht überfluffig? Wenn ferner die Sacramente .. vom Arzt aller Aerzte berührte Talismane und Träger von göttlichen Kräften find." warum curirt er benn nicht allein mit ihnen, warum vertauscht er biese göttlichen Seilmittel mit Blasenpflaftern, Senfteigen, Fontanellen, Mercurialpraparaten? Wie fann er mit ber Wirkung und "Bebeutung ber Sacramente und Sacramentalien" unmittelbar bie Wirkung und Bebeutung von .. Brechmitteln, von Schweiß, Urin und Stuhlgang beförbernben Mitteln" verknüpfen? Ift bas nicht bie heillosefte Bermischung bes Reinen und Unreinen, bes Göttlichen und Ungöttlichen? Solche Mirtur fou bie Menschheit curiren und restauriren? Sat so ber heilige Bernharb, ber

<sup>&</sup>quot;) So heilte 3. B. B. Joh. Franz Suarez S. 3. ben Erzbifchof von Wien in Frankreich vom Pobagra, indem ernur die lauretanische Litanei für ihn betete. S. A. v. Bucher: Die Jesuiten in Baiern. II. Abih. S. 436. Sammil. B. II. B.

heilige Malachias seine Batienten behandelt und curirt? Saben fie in bas geweihte Baffer, welches fle aus bem Born ber gottlichen Allmacht schöpften und ben Kranken als Heilmittel spendeten, jugleich ,, fachinger" ober "geilnauer," "bilnauer" ober "bodleter Baffer" (6. 530) hineingeschüttet, um es fraftig und wirksam zu machen? Saben fie bei ihren Curen zugleich die Hoftie und die Rluftierspripe, bas Crucifix und ben Blutegel applicirt? haben fie ihre Kranken und Buborer augleich auf Christus und Hibvofrates verwiesen \*)? D wie unenblich fern waren sie von biefer Unlauterheit und Indiscretion ber Empfindung und Gefinnung bes mobernen Glaubens, von biefer mahrhaft sobomitischen Unzucht bes Geistes und Charafters, welche bas feuiche Lamm Gottes mit bem schamlosen Hund bes Aesculapius zusammenkoppelt. So sagt ber heilige Bernhard : "Sippofrates und feine Anhanger (barunter gehört auch unfer Debicus) lehren, bas Leben in biefer Welt ju erhalten, Chriftus und seine Schüler aber, es ju verlieren ... Epifur gibt bem forperlichen Bergnügen, Sippofrates ber forperlichen Gesundheit ben Borzug; mein Meifter aber prebigt mir bie Berachtung Bie? ber herr Obermedicinalrath will an bie heiligen von beibem." Trabitionen ber Rirche sich anschließen? Ift aber biese eben ausgesprodene Gesinnung nicht die von der Rirche anerkannte, geheiligte, autorifirte Gefinnung? nicht bie Gefinnung, welche zu allen Zeiten bie wahrhaft Seiligen mit ihren Schriften und ihrem Leben befraftigten? Und er macht ben Hippotrates zum Collegen, ja zum eigentlichen Debicinalrath bes Seilands? Denn wer gibt ihm benn alle bie affimilirbaren und nicht assimilirbaren, bie roborirenben und bebilitirenben, bie derivirenden und excitirenden Arzneien, womit er seine Patienten curirt, in ben Ropf und an die hand? Der Heiland ober hippofrates? hippofrates. Also vermag ber Seiland nichts ohne Sippotrates? ber Glaube

<sup>\*)</sup> Der Berf. fnupft feine Lehre namlich an zugleich an "bie uralten Lehren ber großen Beobachter und Braftifer , fo wie an bie gottlichen Trabitionen." 6. 25.

nichts ohne Bluteget und Kluftierfprigen? D wie schwach, wie impetent, wie nichtsnutig ift ber Glaube bes Herrn Obermedicinalrathe! Bie tritt er die heiligsten Traditionen der Kirche mit Füßen! Dem heiligen Bernhard wurde angeboten, von dem Haupte des heiligen Cafarius fich nach Belieben einen Theil zu nehmen. Er wählte einen Bahn. Seine Fratres bemühten fich, mit eifernen Inftrumenten ben Babn berauszureißen, aber vergeblich - ber Jahn blieb unbeweglich. Da sagte ber heilige Bernhard : Last uns beten! Wir bringen ben Bahn nicht heraus, wenn ihn nicht ber heilige Martyrer felbft hergibt. Gefaat, ges Und nun nach verrichtetem Gebete jog er mit ber größten Leichthan. tigkeit ben hartnadigen Zahn heraus. (Vita S. Bernh. lib. IV. c. I.) Sehen Sie, herr Dbermebicinalrath, an biefem abermaligen Beispiel, was Glauben und Beten heißt — Glauben und Beten in Uebereinstimmung mit ben gottlichen Trabitionen ber Rirche; und wie sehr Sie selbst in ber Irre bes Unglaubens, wie Sie bem Satan verfallen find!

Sie vergleichen ,, die Emancipation der Medicin von Rirche, Cultus, Sacrament und Sacramentalien mit ber Emancipation ber Muss teln von den Nerven." Sehr schon gesagt und sehr kirchlich glaubig gebacht! Der Kirchenglaube — benn was ift Cultus, Secrament, Kirche ohne Glauben? — ist ber Nervus Rerum ber Medicin. zeigen Sie mir boch — ich bitte Sie inftanbigft — bie Rervenftränge, vermittelft welcher Sie bie ,, elektrische Batterie ber Rirche" mit ben Musteln ber Arzneitunde in Berührung bringen. Ich mag meine Av gen anstrengen fo viel ich will - ich erblide in Ihrer Bathologie und Therapie nur pures blankes Muskelfleisch, aber keine Rerven. ben zwar an mehreren Stellen sehr erbauungsvoll von ben segensreichen Wirkungen ber Sacramente und Sacramentalien, aber Sie hätten an biefen Stellen eben fo gut auch mit ,, infernaler Begeisterung" bie wohl thatigen Wirkungen eines Balletes, bie himmlischen Reize einer Benuk Anabyomene feiern können, ohne bie Continuität ihres medicinischen Fleisches auf eine unangemehme Weise zu unterbrechen. Ja man fam

gendezu alle biefe falbungevollen Stellen mit bem anatomifchen Meffer bei Kritif wegschneiben, ohne bag baburch ber Organismus ihrer Nathologic und Therapie auch nur ben geringsten Berluft und Schaben erlitte. Rirgends, nirgends finden wir einen Rervenfaden, ber fich vom hamte der Kirche in bas ungläubige Kleisch des Herrn Obermedicinals Ueberall laßt ihn sein Glaube im Stich. rath hineinerstreckte. verprach uns, bas gemeine Waffer ber natürlichen Heiltunde vermittelft ber galvanischen Batterie ber Rirche zu magnetisiren; aber bas Experis ment ist total missungen. Das bodleter und brudenauer Waffer fvielt wie vor die nämliche Rolle, hat seine Bebeutung, Wirkung und Beschaffenheit nicht verändert. Die geiftlichen Einftuffe find bei ihm nicht in succum et sanguinem übergegangen. Start war ber Beift, iber noch ftarfer bas Fleisch. Wirffam ift bas beilige Chrisma, aber boch noch wirkfamer ein Blasenvflaster.

Sie sagen: die von der Kirche abgetrennte Kunst und Wissenschaft # mur Schein und Zerrbild und bennoch sagen Sie wieber in ber Einthung S. 29: .. Welche bas Chriftenthum und alle Beziehungen zu emselben verkennen ober verhöhnen, mogen bas barauf Bezügliche im wigenben überschlagen." Gestehen Sie nicht baburch selbst naiv genug in, daß das Chriftenthum bei Ihnen nicht tief in das Fleisch gebrungen k, bafes in feinem organischen Zusammenhang mit Ihrer Medicin steht, of solglich auch Ihre Medicin ein von der Kirche abgetrenntes, emanpintes Scheinleben führt? D wie widersprechen Sie Ihrem Glauben - und zwar weit stärker, als bie Ungläubigen selbst. Die Ungläubim sagen: wir brauchen in der Medicin nicht die Kirche, wir haben die m Mustel bewegenden Nerven in unserm Fleische; Sie aber sagen: wod non; bas driftliche Glaubensspftem ift bas Rervenspftem ber Deicin — eine Behauptung, aus ber unmittelbar folgt, baß wer kein biftenthum im Leibe hat, nicht einmal flyftiren und schröpfen fann, un wo ber Nerv unterbunden wird, da findet keine Muskelbewegung thr flatt. Aber gleichwohl schröpfen und flyftiren Sie nach Roten in

Ahrer Therapie, ohne bas Ihre Rusteln bei biefen Overationen von bem Oberhautete ber Kirche ober ben empfindlichen Rerven eines driftlichen Beiligen aur Bewegung gereigt wurden. Welch ein Wiberspruch! Die Ungläubigen, wenigstens bie Tieferen, laugnen nicht, bag ber Mustel nicht ohne Nerv Leben und Bewegung habe, nur wollen fie ihr Fielch burch ihre eignen, nicht burch bie Rerven bes beiligen Revomut ober bes beiligen Janag von Lopola in Bewegung gefest wiffen; Sie aber fiellen, factifch wenigstens, bie in ber Physiologie unerhörte Lehre auf, bas sich ber Dustel ohne Rerven bewegen tonne, benn wie gefagt und bewiefen, in Ihrer Bathologie und Therapie bewegen fich Ihre Musteln, obgleich ber Rery bes Zusammenhangs mit ber driftlichen Rirche burdschnitten Wie ftart, wie autofratisch ift bas Dustelfleisch Ihres argilichen Sylozoismus! Wie ohnmächtig bas Nervenspftem Ihres driftlichen Blaubens! Es barf uns baber auch nicht im Beringsten befremben, wenn es Ihnen eine burch , tausenbiahrige Erfahrung" ausgemacht Bahrheit ift , bag , Berftorbene , Biebererschienene benten ohne Gehirn \*) (folglich Ropf) und Blut'' (S. 116), ba ganz im Wiberspruch mit ber Bernunft und Ratur, welche felbft bie Busammenziehung ber Mustein bes Maftbarms und ber Blafe, besgleichen bie Empfindung und bas Bedürfnis ber Ausleerung unter ben Ginfluß bes Rervenspftemt

<sup>&</sup>quot;) Vortrefflich ist der Beweis hievon. "Daß Denken von Gehirnfunction wir schieden, zeigt auch die Thatsache, daß wir kein Bewußtsein vom anatomisch physioler gischen Bustand des Gehirns haben." Hieraus solgt, daß die Verkordenen auch ohne Nieren, Harnleiter und Urindlase pissen können, daß auch das Pissen eine von to Function dieser Organe verschiedene Thätigkeit ist, denn wir haben im Vissen bein Beswußtsein vom anatomisch physiologischen Dasein, geschweige Zustand der Niern. Harnleiter und Urindlase. In unser Bewußtsein und Gefühl fällt nur die Birkung aber nicht die Ursache. Aus dem Gefühl und Bewußtsein des Hungers wissen nicht, daß und was der Magen ist; wir wissen es nur aus der Anatomie und Physicslogie. So haben wir also auch im Denken, ausgenommen abnorme Fälle, wo es Loris weh verursacht, kein Gesühl, kein Bewußtsein von seiner organischen Ursache. Diese Klust zwischen der bewußten Wirtung und der unbewußten, ungegenständlichen Ursach ist die Ouelle alles phychologischen Aberglaubens.

bes hims und Rudenmarks gestellt hat. Sie in Ihrer Allgemeinen Therapie, 3. B. S. 526, schwigen, fich erbrechen, uriniren und ben besten Stuhlgang haben, ohne daß Sie in allen biesen so wichtigen, so entscheibenben Acten ber arztlichen Braxis auch nur ben geringsten Consensus Nervorum mit ihrem geistlichen Oberhaupt verrathen. ein Biberspruch! Sie haben Ihren Mastbarm und Ihre Blase von ber Kirche emancipirt — und Ihr Ropf nur schmachtet noch in ben Ketten ber hierarchie? Sie haben einen "fritischen Stuhl," einen "fritis ichen Urin" (S. 526), und boch einen untrittichen Ropf! 3hr Ropf wimmelt nach Ihrem eignen Geständniß von "hirnlosen Gespenstern" aller Art und Ihrem Maftbarm überlaffen Sie bie , alchemistische Scheibung bes Reinen und Unreinen," ber affimilirbaren und nicht affimilirbaren Seilmittel Ihrer Therapie? Last fich bas zusammenreimen? Rann man ben Teufel im Leibe und zugleich ben heiligen Geift ber Sierarchie im Ropf haben? Nimmermehr, benn auch ber Ropf gehört zum Leibe und ber Leib zum Ropfe, ber Leib ift nichts ohne Ropf, aber auch ber Ropf nichts ohne Leib. Alfo werfen Sie fich ganz und gar mit Leib und Seele, mit Rumpf und Ropf entweber bem heiligen Ignatius von Lovola ober bem unheiligen Hippofrates in bie Arme. Das heißt auf auf dratliches Deutsch : emanciviren Sie entweber auch ben Ropf von tem hirnlosen Gespenste ber Hierarchie ober — bie Wahl steht Ihnen naturlich frei — ftellen Sie auch ben Maftbarm, ohne welchen fich feine drutliche Braris benten läßt, in allerunterthänigster Devotion ber Sietarchie zur Disposition! Sie fagen: "bas Höchste wirkt nicht ohne Trager und finnliche Zeichen. Richt ber Roth und Speichel heilte, womit Chriftus ben Rranten berührte, fonbern Chriftus burch ben Breichel, nicht ohne benselben: conditio sine qua non. en finnlich materiellen Mitteln ihre Ehre, erkennen ihre Bebeutung." (E. 489.) Ja wohl! Das wiffen wir recht gut. Sie laffen nicht nur n finnlich materiellen Mitteln ihre Ehre, Sie geben ihnen überall, bo es jum Treffen kommt, bie einzige Ehre, Sie curiren gang im

Biberfpruch mit Ihren Glaubensprincipien, welchen zufolge bie Ratur gefallen und verborben ift, und folglich nur burch einen außer = und Abernatürlichen Argt geheilt werben fann, bie Ratur aus ber Ratur, mit ber Natur, burch bie Ratur, gerabe fo wie bie ungläubigen Raturvergotterer (f. a. B. s. 505, 519)\*). Wir tabeln Gie beswegen nicht; im Gegentheil, es gereicht Ihnen zur Ehre und Ihren Patienten zum Bortheil, bas Sie bie phantaftischen Brincipten Ihrer theologisch-medieinischen Theorie in ber Praris negiren. Aber befleden Sie nicht mit bem .. Rothe" Ihres von ber firchlichen Autorität emancipirten Maftbarms bie Ehre bes alten trabitionellen Glaubens! Wie viele burch bie Trabition und Autorität ber Rirche verbürgten Bunbercuren find unmittelbar burch bie bloke Kraft bes Willens und Gebetes vollbracht worben! Wie wibersprechen Sie also bem Glauben ber Rirche, wenn Sie ben Glauben nicht ohne ben "Roth" ber Materie wirfen laffen! 3a freilich bedient fich auch baufig ber Glaube bei seinen Euren finnlich materieller Beichen und Trager. Aber mas find bas für Beichen und Trager? vom Glauben, von ber Rirche emancipirte Dinge? Bellabonna. Sposchamus, Digitalis, Quedfilberpraparate, Blasenpflafter, Blutegel u. bgl. gottloses Beug? Die Teager und Leiter, beren fich ber Glaube bedient, sind Dinge, die an und für sich selbst ganz indifferent, in den

<sup>&</sup>quot;) Die immanente heilfraft ber natur, Vis naturae medicatrix, ift bas charlteriftische Princip der hippotratischen Jatrosophie. Der Berfasser lese nur hierüber seine eigne frühere Schrift nach de doctrina Hippocratica et Browniana §. 10 und §. 84. Aber gerade diese felbstichtige heilfraft ber Natur verwarfen als ein heibnische, irreligiöses Princip die hriftlichen Denfer. S. 3. B. J. Chr. Sturm: de Naturae agentis idalo; Malebranahe de la Roch. de la Verité. T. II. L. VI. P. II. ch. 3; Rob. Boyle de ipsa Natura, wo er unter Anderm sagt, daß Gott und die Engel öster, als die Philosophen fich einbilden, bei ben menschlichen Krantheiten sich in das Mittel schlagen und den Schren einen ganz andern Lauf geben, als die allgemeinen Gesehe ersorderten. So sehr daher auch unser moderner Bombastus mit dem Christenthum renomirt, so wenig weiß er doch, wie so viele christliche Schwährt der Gegenwart, was Christenthum ift und wie es sich vom heidenthum unterschelbet.

Augen und Sanden bes Unglaubens völlig unwirtsam find, in gar feinem Zusammenhang stehen mit ben Organen, welche burch fie geheilt werben — bergleichen find die Sacramente, Reliquien, bas Zeichen bes Areuzes, ber Rosenfranz u. f. w. Um seine Ungebundenheit zu zeigen. bedient fich fogar ber Blaube, gleichsam ber Natur zum Trop und Sohn. solcher Mittel, welche an sich felbst bie entgegengeseten Wirkungen von benen haben, welche ber Glaube vermittelft berfelben hervorbringt. Ipsam aquarum salsuginem sale in aquas misso sanavit Elisaeus, ut tanto illustrius esset miraculum. P. Metzger loc. c. p. 560. Die Mittel beren fich ber Glaube bebient, haben nur bie Bebeutung an fich willfurlicher Ceremonien. Die Ronige von Frankreich hatten bekanntlich tie Bunbergabe, bie Rrobfe zu heilen burch bloge Berührung, inbem fie babei bas Beichen bes Rreuges machten und zu jebem Rranten fagten: Roi te touche, Dieu te querisse. Der Konig berührte, Gott heilte ten Rropf, b. h. ber Glaube, nicht ber thierische Magnetismus. Das royaliftische Attouchement war nur eine Geremonie. Als im vierzehnten Jahrhundert bie Gesuche um bas Canonistren ber Bunderarate fein Ende nahmen . wurden zur Einschräntung berselben folgende bemertenswerthe Bedingungen sestgesett : "wenn ein Arat für eine Wundereur unter die Heiligen versetzt werben folle, so muffe die Rrantheit, in der er Sulfe geleiftet, völlig unheilbar gewesen, und bie Beilung in einem Augenblid geschehen sein, wenn endlich ber Arzt ein Mittel angewendet habe, so muffe fich aus ber Theorie gar nicht erklaren laffen, wie es bie Beilung habe bewirten tonnen." (Gidhorn. Beichichte ber Literatur. II. B. Erfte Salfte S. 393.) Barum fcweis gen fie also in Ihrer auf die taufenbiährigen heiligen Traditionen ber Rirche gegrundeten Medicin von den Bunberheilmitteln ber Rirche? "Die Kirche, sagen fie trefflich, ift industrids bis jum Luxus." Run warum find benn Sie fo farg, so zurudhaltend mit ben medicinischen Lurusartifeln ber Rirche? Rirgends eine Sylbe von ben gahllosen Seiligen ber Rirche, von benen fast jeber ber Borftand eines besonbern Tenerbad's fammtliche Werfe. 1. 12

llebels ift, ober ben miraculofen Mariabilbern, - was um fo unvergeiblicher, ale Gie in Ihrem Ropfe nur ,Bilber," feine Gebanten haben und daher ben Ausspruch jenes Franzosen bestätigen, bag in München nur gebilbert, nicht gebacht wird — nirgends auch nur bie leisefte Spur eines Einbrucks von einem heilbringenben Unterfiefer ober Schenkelfnochen eines driftlichen Martyrers, nirgends auch nur ber geringfte Feben von bem munberthätigen Carmeliterscapulier ober bem munberthätigen Sterbefleib bes heiligen Ignatius\*). Dber haben Sie fo ein furges Gebachtniß? Sind Ihnen bie heiligen Geschichten entfallen? Aber sicherlich klingt Ihnen boch noch in ben Ohren bie Wundermebaille, die erft vor einigen Jahren, und wenn ich nicht irre, felbst in München so vielen Anklang gefunden hat. Warum find Sie auch bavon mauschenftill? D wie verheimlichen und verläugnen Sie ben Blauben ber Kirche! Dber geben Sie biese munberthatigen Beilmittel ber firchlichen Trabition und erft in ber speciellen Bathologie und Therapie jum Beften? Wir wollen feben und jur Ehre Ihres Glaubens es hoffen. Dber follten wir nicht zu biefer hoffnung berechtigt fein? Sollte ein wunderthatiger Unterrod ber Mutter Gottes, ein wunderthatiger Rudenwirbelfnochen eines Beiligen ben Borigont Ihres Glaubens übersteigen? Gewiß nicht. Ihr Ropf wimmelt nach Ihrem eignen Eingeftandniß von "birnlofen" Dingen und Gespenstern. Sie fennen feine Gesetze ber Natur und folglich auch feine Gesetze bes Denkens. Ihnen ift bas Vernünftige bas Absurbe und folglich bas Absurbe bas Vernünftige, bas Natürliche bas Unnatürliche und folglich bas Wibernatürliche bas Natürliche. Sie find ein Ungläubiger in ben allein glaubwürdigen. aber ein Starkgläubiger in allen unglaublichen Dingen. Sie find ein Esprit fort gegen bie Philosophie und Naturwiffenschaft, aber bafur glau-

<sup>\*)</sup> J. P. Maffeius de Vita et Moribus Ignatii Loiolae. Ex auctoritate superiorum. 1. III. c. 14.

ben Sie Alles ohne Anstand, was Ihnen nur immer ber Bfaff vorschwatt. Als Beispiel nur noch bies: "Der Pfarrer Belb (wohlgemertt! ein Bfarrer, fonft murbe es vielleicht ber Berr Dbermebicinalrath felbst nicht glauben) in Oberailofelb, Landgerichts Sollberg in Oberfranken, fanb burch Berfuche, bag, wenn er Rartoffeln gegeffen hatte, ein an einem Faben gehaltener Ring Rreis - und Benbelbewegungen machte über Ralt und Feuerfteinen, gesammelt auf bem Ader, auf bem jene Rartoffeln gewachsen waren, nicht aber über andern Steinen seiner Mineralienfammlung." (S. 70.) Ihren Brincipien zufolge fonnen Sie also Alles ohne Unterschieb, auch bas Unglaublichfte und Ungereimtefte glauben, und nicht nur glauben, auch ohne Bebenfen benfen und beweisen; Ihnen ift ein in Beingeift aufbewahrtes Stud ägyptischer Finsterniß so evibent und flar, als uns "ungläubigen Dummtopfen" ein in Beingeift aufbewahrtes Stud Rleifch. Aber eben beswegen berechtigen fie auch uns zu ben schönften Erwartungen und hoffnungen - berechtigen Sie und , au hoffen und felbft au verlangen von Ihnen, bag Sie bie aufgezeigten Blogen Ihrer allgemeis nen Bathologie und Therapie in ber speciellen mit bem wunderthas tigen Bruftlat bes beiligen Janatius von Lovola ober fonst eines anbern accreditirten Seiligen — bie Wahl steht Ihnen natürlich auch hierin frei - aubeden werben. Tauschen Sie uns nicht in biefer Soffnung! Gelingt Ihnen auch nur eine einzige Bunbercur, b. h. eine Cur aus bem Kundament und Brincip Ihrer Medicin — so seien Sie ficher, baß sie auf ewig ben Unglauben aus bem Gebiete ber Naturwiffenschaft verbannt haben, bag, wie bie Muden vor bem Bannftrahl bes heiligen Bernhard, so wir Ungläubigen vor Ihnen maustobt zu Boben fallen werben. In feiner Zeit waren Bunbercuren, Bunber überhaupt nothwendiger, als in ber unfrigen. Daß ba Wunder geichehen, wo Wunder geglaubt werben, ift fein Wunder, ift fehr naturlich; aber ba Wunder zu thun, wo feine geglaubt werben, bas ift bas größte Wunder. Möge es Ihnen beschieben sein, bas Wunder 12\*

ber Wunder zu vollbringen und somit das bringendste Zeitbedürsniß zu befriedigen! Aber durchschneiben Sie mir ja nicht mehr die pneumogastrischen Rerven, denn nur diese sind im Stande, die Bedürfnisse Ihres medicinischen Unterleibes mit dem hierarchischen Oberhaupt zu vermitteln; sonst mislingt abermals die Operation. Der heilige Ignaz von Lopola sei mit Ihnen!

## Ueber den Mariencultus.

(Die Glorie ber heiligen Jungfrau Maria. Legenden und Gebichte burch Eusebius Emmeran, 1841.)

1842.

Eine Sammlung von marianischen Gebichten und Legenben in ber lieblichsten Form. Aber was ist ihre Tenbenz? Eine phanero = ober trypstofatholische? Ober eine fromme, eine christliche überhaupt? Nein, eine rein ästhetische, eine rein poetische Tenbenz. Aber läßt sich nicht mit ber poetischen Tenbenz unbeschabet ihrer Freiheit und Selbstgenugsamkeit bennoch ein bidaktischer ober praktischer Zweck verknüpsen? Warum nicht? wenn nur anders dieser Zweck nicht besonders für sich hervortritt, wenn er unmittelbar mit der freien poetischen Tendenz in Eins zusammensfällt. Was will nun aber Eusebius Emmeran mit diesem schönen Blumenstrauß seiner marianischen Gedichte und Legenden und sagen? Nichts Anderes und Geringeres, als daß die heilige Jungsrau. Maria, die Mutter Gottes, die einzig göttliche und positive, d. h. die einzig verehrungs = und liebenswürdige, die einzig poetische Gestalt des Christenthums ist; denn Maria ist die Göttin der Schönheit, die Göttin

ber Liebe, die Gottin ber Menschlichkeit, die Gottin ber Ratur, die Gottin ber Freiheit von Dogmen.

Die Göttin ber Schonheit.

Bas suchet ihr? Wofern Golbe reich umlockt, Gin haupt von weichem Golbe reich umlockt, Gin lichtgeborner, schöner Augenstern Guch also sehr verleitet und verlockt, Bo ftrahlen auch dergleichen herrlichkeiten In so vollkommen göttlich ächter Schau, Wie bei der hohen Frau, Der himmlischen, der hochgebenedeiten?

(Epanisch.) S. 78.

Wie bift bu reich an Liebreig, Gang Geligfeit, gang Schone, Gang himmel und gang Licht! Ein nie gefühltes Feuer Durchftromt Gebein und Aber.

**6**. 50.

So spricht ein Maure, ben keine Belehrung, keine Drohung ber Cleris fei, ben nur bie Schönheit ber Maria feinem Glauben abfvenftig machte. In ber marianischen Legendensammlung von Bovius (5 Th. 31 Er.) heißt Maria baber ausbrudlich ,, bie Mutter ber Schonheit." Unt bie Rirche bezog bie Lobspruche, bie im hohen Liebe Salomonis ter Brautigam feiner Braut ertheilt, auf bie heilige Jungfrau, fo g. B. ben Bers: "Du bift allerdings schöne, meine Freundin, und ift fein Kleden an Dir." Tota pulchra es, amica mea, formosa mea, columba mea. Run ift aber ein wesentliches Attribut ber weiblichen Schonheit, wie manniglich befannt, ein ,,fchneeweißer Bufen." ,,Wie fcon fint beine Brufte, meine Schwefter, liebe Braut!" heißt es im Sohenlieb Cap. 4, 2. 10. Rein Bunber also, wenn auch im Cultus Maria ber Bufen eine besonders hervortrende Rolle spielt. Siehe g. B. Glorie, Anm. S. 164. und Rr. IX, wo Maria einem franten Canonicus, ben him melretnen Bufenschnee" barreicht. In Italien bilbete fich fogar im Jahr 1742 eine eigne gahlreiche Secte von Mammillaren , Busengeistern auf Beranlaffung einer Tatti mammillari betitelten Schrift bes Jesuiten Bengi. (S. Bucher Allerneuester Jesuit. Gulenspiegel S. 480.)

Bor Allem gehört aber auch zur weiblichen Schönheit ein schönes haar. Natürlich konnte also bieses ber Maria, als bem Ibeale weiblicher Schönheit, nicht fehlen. Und so war benn auch wirklich bas
schöne Haar Maria ein Gegenstand ber religiösen Berehrung. So
hatten die Jesuiten in München eine besondere Anbacht zu ben
heiligen Haaren Maria\*) und besangen sie in folgenden erbaulichen
und geschmackvollen Bersen, die und glücklicher Beise die Geschichte aufbewahrt:

Doch Maria beine Loden Mich zu beiner Lieb anloden, Schönste Jungfrau beine Strehnen Pfleg ich allzeit anzusiehnen.

Steh uns bei in all Gefahren, Ded' uns gu mit beinen Saaren, Führe uns an beinen Loden In bie Stabt, wo all frohloden. (Bucher. Die Jefuiten in Baiern vor und nach ihrer Aufhebung. I. B. G. 88.)

Man erlaube mir bei dieser Gelegenheit eine hochst interessante Consiectur. Der Pater 3. Pemble, weiland Prases ber lateinischen Consgregation zu München, nennt in seiner Anno 1760 herausgegebenen Pietas quotidiana die Maria die Rellnerin der ganzen heiligen Dreissaltigkeit: Maria est cellaria totius Trinitatis. Warum eine Kellnerin? Offenbar, wenigstens nach meiner Vermuthung, nur wegen ihrer körs

<sup>\*)</sup> Wir haben uns hier nur auf einige und zwar exoterische Schönheiten bes weibe lichen Körpers beschränkt; naturlich kamen aber auch die esoterischen im Mariencultus zur Sprache. Die miraculose Empfängniß und Geburt — Materien, worin die Maria wenigstens für den Berstand keineswegs die rosa sine spina war — gaben hierzu die Initiative. Auch gab es, wie an die einzelnen Körpertheile Christi, so an die einzels nen Körpertheile Christi, fo an die einzels

ber Liebe, bie Gottin ber Menschlichfeit, bie Gottin ber Ratur, Die Gottin ber Freiheit von Dogmen.

Die Bottin ber Schonheit.

Bas suchet ihr? Wofern Gin haupt von weichem Golbe reich umlockt, Ein lichtgeborner, schöner Augenstern Guch also sehr verleitet und verlockt, Bo strablen auch bergleichen herrlichkeiten In so vollkommen göttlich achter Schau, Wie bei ber hohen Frau, Der himmlischen, ber hochgebenebeiten?

(Spanisch.) S. 78.

Bie bift bu reich an Liebreiz, Ganz Seligfeit, ganz Schöne, Ganz himmel und ganz Licht! Ein nie gefühltes Feuer Durchstromt Gebein und Aber.

S. 50.

So spricht ein Maure, ben teine Belehrung, feine Drohung ber Cleris fei, ben nur bie Schönheit ber Maria feinem Glauben abspenftig machte. In ber marianischen Legenbensammlung von Bovius (5 Th. 31 Er.) heißt Maria baher ausbrücklich ,, bie Mutter ber Schon heit." Und bie Rirche bezog bie Lobspruche, bie im hohen Liebe Salomonis ber Brautigam feiner Braut ertheilt, auf die heilige Jungfrau, fo g. B. ben Bers: "Du bift allerbings schone, meine Freundin, und ift kein Kleden an Dir." Tota pulchra es, amica mea, formosa mea, columba mea. Run ift aber ein wesentliches Attribut ber weiblichen Schonheit, wie manniglich befannt, ein ,,fchneeweißer Bufen." ,,Wie fcon find beine Brufte, meine Schwefter, liebe Braut!" heißt es im Sohenlied Cap. 4, 2. 10. Rein Bunber alfo, wenn auch im Cultus Maria ber Bufen eine besonders hervortrende Rolle spielt. Siehe g. B. Glorie, Anm. S. 164. und Rr. IX, wo Maria einem franken Canonicus, ben himmelreinen Bufenschnee" barreicht. In Italien bilbete fich fogar im Jahr 1742 eine eigne zahlreiche Secte von Mammillaren, Bufengeistern auf men g. B. folgende vor: 1) ,,Den Ramen Maria tuffen. fo oft er im Lefen auffalt." D wie verliebt! 2) "Der Jungfrau Maria fagen, bag man geneigt mare, ihr feinen Blas im himmel einzuraumen, wenn fie nicht ichon einen eignen batte." D wie galant! 3) "Defterb gegen ben Simmel bliden, um Maria ju feben, ja beswegen fruber ober auf ber Stelle ju fterben munfchen." D wie fcmachtenb! 4) ... Reinen Apfel effen, weil Maria von ber Schulb bes Apfeleffens frei geblieben." D wie abgeschmadt! Aber Amare et Sapere vix Deo competit. D Bemble! D Bemble! Wie hat bich bie Maria um bein Bisden Berftand gebracht! Doch Bemble bei Seite! - 3wischen ber religiosen und wirflichen Beiberliebe läßt fich tein reeller Unterschied aufzeigen. Die himmlische Jungfrau bat natürlich zwar schönere Augen und Haare als bie irbischen Jungfrauen; aber ihre Augen sind boch immerbin Augen, ihre Saare immerbin Saare. Es ift baber burchaus nicht einzusehen, warum die schönen Augen ber Jungfrau Maria einen anbern, wenigstens einen wesentlich anbern Einbrud auf uns machen follten, als bie schönen Augen einer irbischen Jungfrau. Und wenn wir auch allenfalls ben Liebesbliden ber Maria noch besondere Brarogative maestehen wollen, so muffen wir boch bies schlechterbinas verneinen von ten beißen Ruffen, Die fie ihren Liebhabern auf Stirn und Lippen trudt. S. A. B. Glorie Nr. XII und XXI. Ruß ift Ruß. Der Ruß von irbischen Lippen ift ein himmlischer, aber ber Ruß von himmlischen Livven ein irbischer Genuß. Die Blide find die immateriellsten, subtilften, unbeftimmteften Liebeberflarungen; fie laffen und in ber Bein bes 3weifels steden, ob wirkliche Liebe ober nur eine sallacia optica vorhans ten ift : aber unter bem Drude ber Lippen, ach! ba hört alles Rasonnis ren, Distinguiren und Platonisiren auf, ba entzundet sich bas Feuer bes intiscreten Senfuglismus. Der Blid ift bie burch bie Cenfur bes Anftanbes, bes 3weifels, ber Rudficht beschränfte Liebe; aber ber Ruß in die Breffreiheit ber Liebe, die erft ble Bahrheit ungefchmalert

perlichen Schönheit, benn bekanntlich zeichnen sich bie baierischen, besonders munchner Kellnerinnen durch ihre Schönheit aus. Mache man beswegen dem Pater Pemble nicht den Borwurf der Gemeinheit und Krivolität. Wenn ein Raphael seine Geliebte zum Borbilde seiner Masdonna wählte, so kann man es gewiß einem baierischen Jesuiten nicht verargen, wenn er in einer munchner Kellnerin das Robell der Jungfrau Maria erblicht und verehrt.

Maria ift bie Göttin ber Liebe — eine nothwendige Folge ihrer Schönheit, benn beibe find unzertrennlich.

Ich habe mir erlefen Gin Lieb fo fein; Gin Lieb fo gart, ein Lieb fo fein; Hochabelig von Wesen, Hochfürftlich ift bie Traute mein; Bon allem Harm ift meine Bruft genesen Seit ich belacht von ihrer Gulben Schein.

O Gott wie kann sie grüßen Aus minniglichem Rosenmund! Wie kann sie Blicke schießen . Bis in der Seele tiefsten Grund! Wie sollte dem noch eine Abrane sließen, Dem diese Grüße, diese Blicke kund.

(Altbeutfc).) 6. 148.

Zwar soll die Schönheit der himmlischen Jungfrau keine unkeuschen, b. h. verliedten Gedanken erwecken. Der Andlick der Schönheit der se-ligen Jungfrau, sagt z. B. der h. Thomas, reizt zur Reuschheit an. Ein französischer Cartheuser schried ihr darum eine Chastete penetrative zu, d. h. wie es Bayle exponirt, eine nicht nur immanente, sondern auch transeunte, gleichsam ansteckende Reuschheit. Aber gleichwohl ist sie doch der Gegenstand einer förmlichen Liebe. So gibt der eben genannte Pater Joseph Pemble — weiland, sagte ich, ich muß mich aber corrigiren, auch jest noch der wenigstens unsichtbare Apollo und Präses der marianischen Congregatio Litteratorum zu München — verschiedene Arten an, wie man der heiligen Jungfrau die Cour machen soll. Darunter som-

Maria ift bie Gottin ber Ratur. - Unter ihren Tritten iproffen Blumen hervor (Rr. XXXIII.), Thiere Inicen vor ihrem Bilde und beten es an, Baume und Stauben tragen es wie ihre eigne Frucht auf ihren Zweigen, Teiche sviegeln es in ihren Kluthen ab. Kische tragen es aus bem Meere empor, geflügelte Ameisen fommen alliabrlich über bas Meer, um auf ihrem Altar zu fterben (Rr. I.). Bas aber aufs Schönste bie nicht theos, sondern geologische Ratur und Sins nesart ber Maria barffellt und beweift, bas ift - mahrlich ein herrlis der Bug - ihre Borliebe fur Berge und Anhohen. Oft brachte man von ben Bergen herab daselbst gefundene wunderbare Marienbilber ins platte Land und in Stabte, um ihr hier Rirchen zu erbauen; aber ploblich waren fie verschwunden und man fand fie wieder auf den alten Bloben: nur wo die Freiheit wohnt, nur auf Bergen, nur in ber frischen freien Ratur gebeiht die Blume ber holden Jungfrau. "Fliehet auf bas Bebirge." Luc. 21, 21. ,, Barum auf bas Gebirge? fchreibt ein Benedictiner, weil auf ben Bergen Maria wohnt, die Mutter ber Unabe, die Mutter ber Barmherzigkeit, die thauvolle regenschwangere Bolfe." Maria erscheint also hier — auch in mehreren Sagen — als eine mahre Regenmutter - als eine Maria pluvia, ahnlich bem Jupiter pluvius bes Heibenthums.

Maria ift die Göttin ber Menschlichkeit — ber liebenswurs bigsten Menschlichkeit, ber Alles ohne Unterschied, ohne Bebenken, ohne Bermittlung vergebenden Nachsicht und Milbe, — die allgemeine, die allbarmherzige Mutter.

> O haltet an Marien fest! Arm ift allein, wer fie verläßt; Und was ihr auch für Schuld verübt, Und wie ihr auch ben herrn betrübt,

und bie Maria ab. Doch behalt fie vom Namen Maria bas M, und der Teufel, mit dem fle etliche Jahre in der Welt herum hurte, konnte nicht über fie Meister werden." (Bucher. Die Zesuiten in Baiern. II. Bb. S. 498.)

ans Licht bringt. Also, wenn die heilige Jungfrau sich einmal so weit herabläßt, daß sie kußt, so kann sie nicht mehr läugnen, daß sie liebt, wirklich liebt, liebt wie ein irdisches Weib.

Maria ist die Göttin der Dogmenfreiheit — eine nothwenbige Folge der Preßfreiheit. Um selig zu werden, braucht man nichts weiter zu wissen und zu sagen — so liberal ist Maria — als nur das Ave oder Salve Maria. Ein Gruß also, dem holden Weibe dargebracht, hat für alle Zeit und Ewigkeit mehr oder doch eben so viel Gewicht und Kraft, als die gesammte christliche Dogmatik. So war einmal in Spanien ein Clericus, dem weiter gar nichts in den Kopf einging, als:

> Das Salva sancta parens, Das fang er unbefchwert, Nur in Mariens Preise Stark, munter und gelehrt.

Der orthobore Episcopus forbert barob erzürnt ben einfältigen Priester vor sein Gericht. Aber bieser wendet sich in seiner Roth an Maria — und Maria, stets bienstfertig und hilsreich gegen die Ihrigen, tritt alsogleich vor den Episcopus hin und hält ihm eine derbe Straspredigt:

Ihr haltet es für arge
Strafwerthe Regerei,
Daß man in Kirchen finge'
Nur meine Melodei?
Sogleich von aller Sorge
Macht ben Erschreckten frei.

S. 56.

Ia es ist nicht einmal nothig, die heilige Dreifaltigkeit zu kennen und verehren. Wer nur Sie, die Einzige, ja nur ihren Namen kennt, weiß genug, weiß Alles, was zu seiner Seligkeit noth thut. S. z. B. Glorie Nr. VI.\*).

<sup>\*)</sup> Und felbft ber Name Maria barf bis auf ben Anfangebuchstaben bahin fahren. Das blofe De fcon beflegt bie Pforten ber Golle. "Gine Bfarrfochin fcmort Jesum

Wollte nur ber himmel, bag fich mit biefem Bilbe feine anbern Einbrude verknüpften , als bie ichonen , welche bie Maria bes E. Emmeran auf uns macht! Wer sollte sich nicht erfreuen an einem reinen. vollendeten Bilbe ber Weiblichkeit, finde er es auch wo er es wolle? Aber leiber! hat hier unter bem wechselnben Monde Alles seine Lichtund Schattenseite. Und E. Emmeran hat und in seiner poetischen Begeisterung nur einseitig bie Maria bargeftellt. Die Gerechtigkeit und Bahrheit erforbern, auch ihre Schattenseite zu zeigen. Maria ift namlich feineswegs, wie uns ber Berfasser, freilich nur inbirect, infinuiren will, eine driftliche Benus, wenn fie gleich, namentlich im Bolfeglauben, Manches mit ber heibnischen Benus gemein haben mag, wie 2. B. bies, baß fie aus bem Meere herauffteigt, baß unter ihren Tritten Blumen emporsprossen - Maria ist wesentlich eine negative, naturwibrige Bestalt, nichts Unberes als bie naturwibrige fatholische Castitat als eine Berson. Sie heißt barum ausbrudlich bie Magistra Virginitatis ober Castitatis, und ber Maria bienen, fich weihen, fich vermählen, beifit nichts Anderes als fich, awar nicht leiblich, was die Rirche ftreng verbot, aber geiftig caftriren, fich entmannen. Aber zwischen ber geiftigen und leiblichen Castration ist tein wesentlicher Unterschied. Die physiologische Kunetion ift die Seele eines Organs; jene nehmen, heißt biese nehmen. Wenn es also erlaubt, ja löblich, chriftlich ift, einem Organe seine Function, feine Seele zu nehmen, fo foll es nicht erlaubt fein, biefes Organes Leichnam, eine Erifteng, bie feine Erifteng mehr ift, ju nehmen? D ihr Sypofriten! Aber so war es von jeher, so ift es noch heute. Die Seele bir ober Anbern gur Ehre Gottes fols tern und zu Tobe martern, bas hat nichts auf fich, benn es fällt nicht in bie Sinne, es scheint nicht fo ju fein, wie es wirklich ift; aber nur fein Blut barf fliegen; benn ba hat ber Schein ein Enbe; bie blutige That fpricht ju laut, als bag ber Sipotrit fie laugnen fonnte. Mit bem Gebanken an bie Maria ift baher ungertrennlich verbunden ber Bebante ober bie Erinnerung an alle jene wibernaturlichen, Sein noch fo branent Strafgericht, Schirmt jene nur, es schmettert nicht.

(Nr. VI.)

O Rofe du alleine Die ohne Born, Licht ohne Gluth, In dessen hellem Scheine Wir unfre Geister wohlgemuth Und ohne Bange sonnen Du aller Huld ein Bronnen, Du alles heils ein Born!

(Nr. XXXIX.)

Maria ist zwar sur sich selbst die Keusche; aber wunderleicht vergibt sie boch Andern die Sunden gegen die Keuschheit. Unter den Gesboten, die sie einer ihrer Dienerinnen, die sich um ihre Gunst besons ders dewerden wollte, gibt, sindet sich keuschheitsgedot. Rur Mildsthätigkeit, Demuth, Bersönlichseit gedietet sie (Nr. XV.). Ja für eine Klosterküsterin, die aus Weltlust ihrem Kloster entsprungen, sunctionirte die gutmuthige Maria selbst so lange, dis die Berirrte das Leben im "sündentrunsenen Weltgebiet" herzlich satt hatte und nun, weil geistig und leiblich auss Erdarmlichste heruntergekommen, wieder fähig und bereit war, in den Stand einer Betschwester einzutreten.

So handelt' unfre Königin An einer armen Sünderin; Solch eine Langmuth und Gebuld Exprobte fie an diefer Schuld; Solch eine Demuth übte fie Und fein Berzug betrübte fie, Mit folch erhabner Liebe Thau Labt einzig unfre liebe Frau.

S. 26.

Maria ift mit einem Worte bas Bilb ber Beiblichkeit — ber Cultus ber Jungfrau Maria ber Cultus bes Weibes, ber Cultus ber Krauenliebe.

> "Das ewig Beibliche Bieht uns hinan."

> > Bothe.

Wollte nur ber himmel, bag fich mit biefem Bilbe feine anbern Einbrude verknuvften, als die schonen, welche die Maria des E. Emmeran auf uns macht! Wer sollte sich nicht erfreuen an einem reinen. vollenbeten Bilbe ber Weiblichkeit, finde er es auch wo er es wolle? Aber leiber! hat hier unter bem wechselnben Monde Alles seine Lichtund Schattenseite. Und E. Emmeran hat und in seiner poetischen Begeisterung nur einfeitig bie Maria bargeftellt. Die Gerechtigfeit und Bahrheit erforbern, auch ihre Schattenseite zu zeigen. Maria ift namlich feineswegs, wie uns ber Berfaffer, freilich nur inbirect, infinuiren will, eine driftliche Benus, wenn fie gleich, namentlich im Bolfsglauben, Manches mit ber heibnischen Benus gemein haben mag, wie 3. B. bies, baß fie aus bem Meere herauffleigt, baß unter ihren Tritten Blumen emborivroffen - Maria ift wefentlich eine negative, naturwibrige Bestalt, nichts Unberes als bie naturwibrige fatholische Castitat als eine Berson. Sie heißt barum ausbrucklich bie Magistra Virginitatis ober Castitatis, und ber Maria bienen, fich weihen, fich vermablen, beißt nichts Anderes als fich, zwar nicht leiblich, was bie Rirche ftreng verbot, aber geiftig caftriren, fich entmannen. Aber zwischen ber geiftigen und leiblichen Castration ift tein wesentlicher Unterschieb. Die physiolos gifche Kunetion ift die Seele eines Organs; jene nehmen, heißt biefe nehmen. Wenn es also erlaubt, ja loblich, driftlich ift, einem Organe feine Function, feine Seele ju nehmen, fo foll es nicht erlaubt fein, biefes Organes Leichnam, eine Erifteng, bie feine Erifteng mehr ift, ju nehmen? D ihr Sypotriten! Aber fo war es von jeber, fo ift es noch heute. Die Seele bir ober Anbern gur Ehre Gottes foltern und zu Tobe martern, bas hat nichts auf fich, benn es fallt nicht in bie Sinne, es scheint nicht fo zu fein, wie es wirklich ift; aber nur tein Blut barf fliegen; benn ba hat ber Schein ein Enbe; bir blutige That spricht zu laut, als bag ber Sipofrit fie laugnen könnte. Mit bem Gebanken an die Maria ift baber ungertrennlich verbunden ber Gebanke ober bie Erinnerung an alle jene wibernatürlichen, miberwärtigen, abscheulichen und zugleich abgeschmadten Mittel ber Selbstentmannung, welche bie Briefter und Diener berfelben anwandten, um ihrem himmlischen Vorbilde nachzufommen. "Bu London hat fich Urfus mit feinen Rageln bas Geficht zerriffen, bamit fich feine icone Gestalt verlieren und er Riemand zur Liebe reizen möchte." ...In Angolftabt hat Cajus feine Sand fo lange auf Rohlen gebraten, bis bie unteusche Brunft in seinem Herzen nachließ." "Innerhalb neun Jahren lebte ein Sobalis in einer Stabt und er kannte feine zwei Bafen nicht einmal von Angeficht." "Titus hat einen Bund mit feinen Augen gemacht und verlobt, dieselben gar nimmer zu eröffnen. Run geschab es öfter, baß er in eine Lache fiel ober ba und bort anftieß, wie benn ber Teufel selbst Manchen an ihn anrennen ließ, daß er über und über purzelte und eine Beule am Ropfe bavon trug. Aber alle biefe Schmergen hat er seiner Braut Maria aufgeopfert." (Die Jesuiten in Baiern von Bucher I. B. S. 111—118.) Wahrlich man braucht nur an bie Befuiten und marianischen Congregationen Baierns zu benfen . um von aller voetischen Begeisterung für ben Mariencultus für immer rabicaliter curirt zu werben. Ober sollten bie unflathigen, obsconen und zugleich lächerlichen Mortificationsmittel bes baierifchen Jefuitismus nicht ber Mutter Gottes felbst Schuld gegeben werben fonnen? — Qualis rex. talis grex. Ein afthetischer Cultus hat nothwendig eine afthetische, ein unafthetischer nothwendig eine unafthetische Gestalt zur Boraussebung. Das wibernatürliche Dogma, bag bie Enthaltung von einer nothmenbigen physiologischen Function eine Tugend, ja eine erquisite, wahrhaft himmlische Tugend sei, hat nothwendig eine wibernaturliche, b. h. abacidmadte, undfthetische Braris im Gefolge. Die Enthaltung von noth wendigen, in ben tiefften Tiefen ber Ratur begrundeten Bedurfniffen ift per se eine Albernheit; bie Folgen eines albernen Princips - mas fonnen sie anders als alberne sein? Wer die Natur, aibt die Bernunft auf. Wenn es einmal Gefet ift, bag bu bie Natur tobteft, fo ift es gang gleichgultig, wie bu fie tobteft - gleichgultig, ob bu bich mit

himmel ber Religion hunbertfältig wieber. "Be mehr bas Sinn= lide negirt wird, befto finnlicher ift ber Bott, bem bas Sinnliche geopfert wirb." Maria ift bie volle und zugleich finnfällige Benatigung biefer Bahrheit. Maria ift bas religiofe Opfer bes Fleiiches, bas feierliche Gelubbe ber Reuschheit, Die aufgegebene irbische Liebe, aber bafur ift fie selbst wieber ber Gegenstand irbischer Liebe. Bas fie bem Menschen mit ber einen Sand nimmt, bas gibt fie ibm mit ter andern wieder gurud. Der Verluft ber menschlichen Schönbeit but zur Folge ben Gewinn ber himmlischen ober gottlichen Schönheit. tie aber selbst gar nichts Andres ift, als die verlorne menschliche, burch tie Bhantafle wiederhergestellte Schönheit\*). Go sagt ber unvergefliche, nicht oft gerug zu nennende Bater Jos. Bemble in seinem Quoblibet von ichonen Berehrungen ber heiligen Jungfrau, man iolle: "tie Augen an ein ichones Marienbild heften, bas Ansehen und Bohlgefallen irbischer Frauenzimmer zu bemmen." b. h. auf teuich: man folle über ben schönen Augen und Bruften ber himmlischen Imafrau die ichonen Augen und Brufte der irdischen Jungfrauen vergeffen und verschmerzen. An einer anbern Stelle ruft berfelbe Bater gradezu entzudt aus: "Welche Seligkeit, bie jungfraulichen Brufte zu ichanen!" Aber, muffen wir abermals fragen, was ist für ein Unterichied zwischen himmlischen und irbischen Bruften? Ach lieber Pater Bemble! Bo bie Tatti mammillari anfangen, ba hört ber Unterschieb wijden himmel und Erbe auf. — Also: Maria ift nur positiv, weil

<sup>&</sup>quot;) Ein höchst populares Beispiel aus dem Marianischen Gnaden: und Wundersicht v. C. Bovius I. Ih. 16. Eremp. Die schone Euphemia hatte "ihre Jungfrausibast Gott dem herrn durch ein Gelübb geschenkt und ausgeopsert." Aber ihre Eltern zellten sie tropdem verheirathen. Was thut nun Euphemia? Sie schneibet "mit resieluter hand die Nase und Leszen hinweg, wodurch sie die Annehmlichseit vor denen menichtichen Augen vorloren, bei Gott aber selbe vermehret hat." Zedoch durch die Inate ter Maria wurde ihr später "die Nasen und Leszen wiederum ergänzet" und zur "mit solchem Glanz und Schein, daß fast die Sonnen selbsten in dero Bergleich mußte bahinten fleben."

sie negativ ift. Und das Regative ist ihr Wesen, das Positive nur Schein. Sie besticht unsere Augen, unsere Phantasie durch das Gold ihrer blonden Loden und den blendendweißen Busenschnee. Aber wenn wir über diese doch immer nur außerlichen, nur oberstächlichen Reize hinausgehen und tieser in ihr Wesen eindringen, so kommen wir zulest zu unser größten Bestürzung und Entrüstung auf die obgedachten Uebel der Abstinenz. Iwar ist die Maria keine strenge Sittenrichterin; sie vergibt vielmehr, wie wir wissen, außerordentlich leicht Sünden, des sonders die Sexualfünden; allein sie bleibt doch immer die heiste, naturscheue, immaculirte Jungser, die allein schon durch den Andlick einer "nachten Wade oder Zehe" aus Tiesste verletzt wird. (S. Pater Pemble's Quodlibet.) Was sie Anderen erlaubt oder doch vergibt, versdammt sie an sich selber. Ihr Liberalismus in Beziehung auf Andere widerspricht dem, was sie in Beziehung auf sich selbst ist.

Damit foll jeboch keineswegs geläugnet werben, bag bie Maria, inwiefern fie bas Weib überhaupt reprasentirt — also abgesehen von ber, bem weiblichen Wefen wibersprechenden, perpetuirlichen Jungferfchaft - im Gegensat jur Beschränktheit bes protestantischen Orthoborismus und Pietismus, im Gegenfas zu bem moralischen Despotismus ,, blutbefledter naturfeinblicher mannlicher Gottheiten" eine erfreuliche, wohlthatige und selbst zwedmäßige Erscheinung ift. Milbe, Gute, Gebulb, Liebe, Barmherzigkeit - alle biefe Tugenden find generis feminini. Als Eigenschaften mannlicher ober abstracter Gottheiten machen fie feinen harmonischen und haltbaren Ginbrud; fie ftehen mit bem fonftigen Befen biefer Gottheiten in Wiberspruch ober bod nicht in einem innigen nothwendigen Busammenhang. Erft in eine weibliche Gestalt eingekehrt, sind sie auf ihrem eignen Grund und Boben , haben fie eine mit ihrem Wefen übereinstimmenbe Eriftens. Die Liebe mannlicher Gottheiten ift nur eine vorgestellte, nur ausgefagte; es mangelt ihr eine objective, reelle Bafis; wir können baber keine unbedingte Zuneigung, kein ungetheiltes, zweifelloses Bertrauen zu ihr

iassen. Rur was selbst die reine, selbstlose Hingebung ist, erwedt auch wieder unbedingte Hingebung. Aber mit einem mannlichen Gotte versbindet sich nothwendig die abstoßende Borstellung des Egoismus, der Herrsch = und Ehrbegierde, des Ingrimms, des Jornes. Rur eine weibliche Gestalt verdürgt ein weibliches Herz und nur das weibliche Herz ist das Centralorgun, das Hirn der Liebe. Die männliche Gotts heit sucht nur sich, die weibliche Anderes, jene setzt ihr Höchstes in die Ehre, den Ruhm, diese in die Liebe. Kein Wunder daher, daß die Menschen durch das weibliche Herz der Maria die Gewalt der männlichen Gottheiten bezwungen oder doch besänstigt sich vorstellten:

.... in jener lichten Höhe, Wo um Marieen und ben Mächtigen, Der zartbewältigt ihr im Schooße ruht Und alle seine Macht an ste entaußert, Ein myriadenfältig Ave schallt." (Glorie S. 111.)

Rein Bunber, bag bas weibliche Herz ber Maria die herzen ber Bolfer für sich gewann und ber Zufluchtsort ber Schulbbelabenen, ber Besträngten, ber Rothleibenben warb.

Mutter, zu Dir, zu Dir
Sammtliche feufzen wir,
Düster umrungen von Jammer und Noth,
Trösterin magst allein,
Freundliche, du uns sein.
Schrecket uns Arme der grimmige Tod,
Fasset sein Beh' uns,
Liebend ersteh' uns
Gnad' und Erdarmen vom himmlischen Thron,
Schirmend erweiche den göttlichen Sohn! (Glorie S. 144.)

Rein Bunder, sage ich, denn die Liebe in einer weiblichen Gestalt ist allein die deutliche, die allgemein fastliche, die populäre Liebe. Das weibliche Herz ist der Rehlkopf der Liebe, durch den sie Stimme ihrer vorborgenen Weishelt zur Volksstimme macht. Aber wenn irgendwo die Allgemeinsaslichkeit ein Zeichen der Wahrheit ist, so ist es hier. Liebe ohne ein weibliches Wesen ober Princip ist — wenn nämlich zu-

sie negativ ist. Und das Regative ist ihr Wesen, das Positive nur Schein. Sie besticht unsere Augen, unsere Phantasie durch das Gold ihrer blonden Loden und den blendendweißen Busenschnee. Aber wenn wir über diese doch immer nur äußerlichen, nur oberstächlichen Reize hinausgehen und tieser in ihr Wesen eindringen, so kommen wir zulest zu unsere größten Bestürzung und Entrüstung auf die obgedachten Uebel der Abstinenz. Zwar ist die Maria keine strenge Sittenrichterin; sie vergibt vielmehr, wie wir wissen, außerordentlich leicht Sünden, des sonders die Sexualsünden; allein sie bleibt doch immer die heisle, natursschwe, immaculirte Jungser, die allein schon durch den Andlick einer "nackten Wade oder Zehe" auße Tiesste verletzt wird. (S. Pater Pemble's Duodlibet.) Was sie Anderen erlaubt oder doch vergibt, versdammt sie an sich selber. Ihr Liberalismus in Beziehung auf Andere widerspricht dem, was sie in Beziehung auf sich selbst ist.

Damit foll jeboch feineswegs geläugnet werben, bag bie Maria, inwiefern fle bas Weib überhaupt repräsentirt - also abgesehen von ber, bem weiblichen Wesen widersprechenden, perpetuirlichen Jungferschaft - im Gegensat jur Beschränktheit bes protestantischen Orthoborismus und Pietismus, im Gegenfas zu bem moralischen Despotismus "blutbeflecter naturfeinblicher mannlicher Gottheiten" eine erfreuliche, wohlthätige und felbst zwedmäßige Erscheinung ift, Milbe, Gute, Gebulb, Liebe, Barmherzigkeit - alle biefe Tugenben find generis feminini. Als Eigenschaften mannlicher ober abstracter Gottheiten machen fle feinen harmonischen und haltbaren Ginbrud; fie fteben mit bem sonftigen Wefen biefer Gottheiten in Wiberspruch ober boch nicht in einem innigen nothwendigen Zusammenhang. Erft in eine weibliche Gestalt eingekehrt, find fie auf ihrem eignen Grund und Boben , haben fie eine mit ihrem Befen übereinstimmenbe Eriftens. Die Liebe mannlicher Gottheiten ift nur eine vorgestellte, nur ausgefagte; es mangelt ihr eine objective, reelle Bafis; wir konnen baber keine unbebingte Buneigung, fein ungetheiltes, zweifellofes Bertrauen zu ihr

ffen. Nur was felbst bie reine, selbstlose Hingebung ist, erweckt auch bieber unbedingte Hingebung. Aber mit einem mannlichen Gotte verstadet sich nothwendig die abstoßende Borstellung des Egolsmus, der berisch und Ehrbegierde, des Ingrimms, des Jornes. Rur eine veibliche Gestalt verdürgt ein weibliches Herz und nur das weibliche Herz ist das Centralorgun, das Hirn der Liebe. Die männliche Gottsbeit sucht nur sich, die weibliche Anderes, jene sest ihr Höchstes in die Ehre, den Ruhm, diese in die Liebe. Kein Wunder daher, daß die Menschen durch das weibliche Herz der Maria die Gewalt der männlichen Gottheiten bezwungen oder doch besänstigt sich vorstellten:

..... in jener lichten höhe, Bo um Marieen und ben Mächtigen, Der zartbewältigt ihr im Schooße ruht Und alle seine Macht an ste entaußert, Ein myriadenfältig Ave schallt." (Glorie S. 111.)

Kein Bumber, baß bas weibliche Gerz ber Maria bie Herzen ber Bolfer für sich gewann und ber Zustuchtsort ber Schulbbelabenen, ber Besbrängten, ber Nothleibenben warb.

Mutter, zu Dir, zu Dir
Sämmtliche seufzen wir,
Düster umrungen von Jammer und Noth,
Trösterin magst allein,
Freundliche, du uns sein.
Schrecket uns Arme der grimmige Tod,
Fasset sein Beh' uns,
Liebend ersteh' uns
Gnad' und Erdarmen vom himmlischen Thron,
Schirmend erweiche den göttlichen Sohn! (Glorie S. 144.)

Kein Bunder, sage ich, benn die Liebe in einer weiblichen Gestalt ist wein die deutliche, die allgemein fastliche, die populäre Liebe. Das weibliche Herz ist der Kehlkopf der Liebe, durch den sie Stimme ihrer vorborgenen Weisheit zur Volksstimme macht. Aber wenn irgendwo die Allgemeinfastlichkeit ein Zeichen der Wahrheit ist, so ist es hier. Liebe ohne ein weibliches Wesen oder Princip ist — wenn nämlich zu-

gleich diese castrirte Liebe boch wieder als ein Wesen vorgestellt wird — nichts Anderes, als eine hirnlose Chimare.

Aber ungeachtet aller ber Burben und Ehrentitel, welche ber Maria als ber Mutter ber Gnabigfeit und Barmherzigfeit, als ber Gottin ber Liebe gegeben werben - als ba finb g. B. bie, baß fie ift ble Domina Mundi, ble Imperatrix Universi, ble Janua Coeli, ble Mediatrix hominum, bie Porta Paradisi - Chrentitel, bie ihr allerbings von Rechts wegen zufommen, übrigens auch, freilich nur mit Lucrezischer Frivolität, recht auf eine heibnische Benus übertragen werben fonnten - ungeachtet aller biefer herrlichen Brabicate muffen wir bennoch bem E. Emmeran offenherzig eingestehen, bag, auch gang . abgesehen von ihren negativen Gigenschaften, Die Maria, als eine eine seitige Gestalt, und nicht genügt, und zwar weber in physiologischer, noch intellectueller Beziehung. Richt in physiologischer, weil bie Maria, inwiefern fle bas himmlische Complement und Surrogat ber, sei es nun freiwillia ober unfreiwillia verlornen, irbischen Liebe ist und sein soll, als ein nur weibliches Wefen biefen Boften offenbar nicht ausfüllt; benn fie befriedigt wohl im Manne bas Bedurfnig ber Liebe; aber fie befriedigt es nicht im Weibe. Der Mann hat seinen Simmel in einem weiblichen, aber bas Weib in einem mannlichen Principe. Wie baber Maria, und zwar hauvisächlich für bie Manner, so war Christus, unt awar hauptfächlich für bie Weiber — gleichgultig ob als Mann ober Kinblein — ber Gegenstand einer formlichen, sinnlichen Liebe. seufzte einst die heilige Ratharina von Siena nach ber Erzählung ihres Beichtvaters: ,,3ch mochte ben Leib meines Herrn. Und fiehe! es erscheint ihr herrlicher Brautigam, öffnet seine Seite und fagt ju ihr: nun trinke so viel Blut, als Du felbst willst." "So ließ sich bie heilige Rapuginerin Beronica Juliani mit bem gottlichen Lammlein vermahlen, es an ihren jungfraulichen Bruften trinten, fuffete unt halsete es und gab auch wirklich einige Tropsen Milch von sich. Und als fie endlich bie Blatterrose in ber Stirne befam, traumte ce ihr,

Christus habe ihr seine Dornenkrone ausgesett." Noch weit rührender aber ist, was der Kreuzordensnonne Agnes Blandeckin passite. Bon ihr heißt es: Eam aliquando scire desiderasse cum lacrymis et moerore maximo, ubinam esset praeputium Christi. Ecce vero in instanti sensisse eam illud et dulcissimi quidem saporis in ore, super lingua vel centies versatum, quod totidem vicidus deglutiverit, donec tandem, cum pelliculam hanc tentaret digito attingere, ea sponte in guttur descenderit. Köstlich ist auch solgendes im alten würtembergischen Gesangbuch stehende Lied:

Ich suchte bich in meinem Bette, Holbseligster Immanuel,
D daß ich bich gefunden hätte,
So freute fich mein Leib und Seel',
Komm, kehre willig bei mir ein,
Mein Herz foll beine Kammer sein.
Kannst du bein Haupt sonst niegends legen,
So leg' es hier auf meine Bruft,
So kann ich sußer Mohllust pflegen\*).

Bemerken mussen wir noch, daß selbst auch den Jesuiten ungeachtet ihrer servilen Devotion für die Maria die "jungfräuliche Milch" für sich allein nicht ganz zusagte und daß sie deswegen dieselbe mit dem Blute des Heilands vermischten. So sagt der ehrwürdige Pater Pemble in seinem Duodlibet, man solle "sich zwischen die Wunden Christi und die Brüste Mariä legen und so viele Gnaden daraus saugen, als mögslich ist." Freilich war den Jesuiten auch hinwiederum das Blut für sich allein nicht schmackhaft und wirksam genug. Darum singt oder schreit vielmehr ein anderer Jesuit:

Rach Gott follst du o Zungfrau rein Bu lieben mir die nächste sein, Durch beine Brust beweg' bein Sohn, Daß er allborten mir verschon';

<sup>\*)</sup> Dfiander über die Entwicklungsfrantheiten in ben Bluthenjahren bes weiblichen Befchlechts I. Th. 1820.

Bermifch' bein Milch mit feinem Blut, Das ift für mich bas befte Gut. (Bucher II. Bb. C. 507.)

Aber noch weniger thut uns bie Maria in intellectueller Beziehung Genüge. Die böchsten allumfaffenben und von einander ungertremp lichen Brincivien find Leben ober Lieben — benn bas eigentliche Leben ift bie Liebe — und Denken. Und bie Individualisationen, die Eris ftengen biefer Principien find Mann und Beib. 3m Beibe concentrirt fich bas Princip bes Lebens ober Liebens, im Manne bas bes Denkens. Wahrheit und Bollfommenheit ift baher nur ba, wo beibe Brincipien verbunden werben. Der ausschließliche, ber unbeschränfte Cultus bes Beibes, ber Cultus Hyperduliae, wie von ber fatholischen Theologie bie ber Maria gebührende Verehrung bezeichnet wird, schwächt die Willend .. Dent = und Urtheilsfraft ; benn ber Cultus bes Beibes erforbert teine besondere Kopfarbeit; eine Rraft aber schwindet, wenn fie nicht burch einen ihr entsprechenben Stoff in Uebung, in Thatigfeit verset wird. Je mehr aber ber Ropf zurücktritt, besto gewaltsamer tritt bie Brutalität im Menschen hervor. Mit bem fopflosen Cultus ber Jungfrau Maria ift baber immer zulest bie Brutalität bes religiofen ganatismus verbunden. 3mar ift mit bem Cultus jeber ausschließlichen Personlichkeit Fanatismus, b. h. bie Wuth, Ales, was biefe Berfönlichfeit nicht anerkennt, zu verbammen, zu vernichten, verbunden. Aber wenn nun gar biefe Verfonlichkeit eine weibliche ift, und zwar eine Jungfrau, und noch bazu eine keusche, reine Jungfrau, so fteigert fich ber religiofe Fanatismus bis jum Furor ber finnlichen Liebe. Wer ihre jungfräuliche Ehre antaftet, wer ba laugnet ober nur zweifelt, bas sie noch eine keusche Jungfrau ift - und wie leicht ift baran zu zweifeln! - ber ift ohne Weiteres ein bes Tobes wurdiges Subject. So fam einst ber heilige Ignaz von Lovola; ber Don Duirote bes Ratholicies mus, über einen Mauren, welcher bie Jungferschaft ber Maria nach ihrer Geburt laugnete, fo in heilige Buth, bag er ben frivolen Seiben ohne Weiteres erbolcht haben wurde, wenn ihn nicht ein gludlicher Bu-

fall, b. h. fein Maule fel zur Raison gebracht hatte. (S. Maffei de Vita et Moribus Ignatii L. 1. 1. c. III.) Und seine würdigen Rachfolger, bie Jesuiten, nahmen fich leiber! nicht biesen rasonnabeln Maulesel, sondern nur ben wuthentbrannten Ignag jum Borbilb. Die baierischen Jesuiten namentlich liefern bie glanzenbsten Belege, baß mit bem fcheinbar so liberalen, so milben, so menschenfreundlichen Cultus ber Maria ein wahrhaft bestialischer, ja hundswüthiger Fanatismus verbunden ift. Ich sage ein hundswüthiger Kangtismus. Sier bie Rechtsertigung bieses bezeichnenben Beiworts. Der Pater Xaver Gruber, Prebiger in ber Raltheserfirche zu Munchen, fagt in einer noch im Jahre 1781 gehaltenen Predigt: "Auch wir Prediger und Seelforger . . . follen gute Saushunde, aute Rirchenhunde fein, wenn die falichen Bropheten und Irrlehrer bie Kirchenzucht angreifen wollen. Da follen wir uns tapfer wehren und fo lange bellen, bis wir bie gottlose Rauberbanbe verjagen. Da ift es eine heilige Pflicht zu zörnen, barein zu schlagen mit bem furchtbaren Urm unferer geistlichen Macht, zu beißen mit ben Babrien bes festen Blaubens" (Bucher II. Bb. G. 94). Sinb hier nicht alle Symptome ber Hundswuth vorhanden?

## Beleuchtung einer theologischen Recension

mod

## "Wefen des Chriftenthums."

1842.

Die in Hamburg erscheinenben theologischen Stubien und Kritiken, Jahrgang 1842. I. Heft, enthalten eine vom Stand, punkt ber Theologie verfaßte, J. Müller unterzeichnete Recension meiner Schrift: ", bas Wesen bes Christenthums."

An und für sich ist die Recension einer Beleuchtung unwürdig, benn nur im Traume hat der Rec. meine Schrift gelesen; nur im Traume sie recensirt. Aber gleichwohl hat derselbe sie so gelesen, so aufgefaßt, so beurtheilt, so widerlegt, wie sie jeder Theologe als Theologe lesen, auffassen, beurtheilen und widerlegen wird und muß; der Theologe — natürlich als Theolog, nicht als Mensch — kann und darf aus heiliger Berpslichtung mir, der ich nicht als Theolog, sondern als benkender Mensch über die Mysterien der Theologie schreibe, nicht Recht geben. Er muß vielmehr die sonnenklarste Evidenz für rabenschen. Er muß vielmehr die sonnenklarste Evidenz für rabenschwarze Racht, den schlagendsten Beweis für undegründete Boraussenung, die einfachste Wahrheit sür dialektische Spies

gelfechterei, bie unvermeibliche Rothwenbigfeit ber Ratur ber Sache für ein willkurliches hirngespinft ansehen und erklaren. Er muß über bie wesentlichen Dinge so oberflächlich und "leicht wie eine Bafferfpinne" hinweggeben, in ben unwesentlichen Dingen aber fich aufhalten und mir hier aus theologischer Eitelkeit ben impertinenten Borwurf ber "Unwiffenheit" machen, um fich und fein Bublicum mit ber Taufchung zu tröften: weil im Unwesentlichen, so sei natürlich auch im Wesentlichen meine Schrift nichts. Er muß, jeboch mit driftlicher Liebe und Demuth, also auf schlangenkluge Weise ber Schrift immoralische Tenbenzen und Consequenzen substituiren; er muß besonders bie Stellen, wo im Gegensan zu ben hohlen Illusionen bes Supranaturalismus ber Materie, ber Natur, ber Sinnlichfeit bas Bort gerebet wirb, hervorheben-, und, weil er felbst nichts im Ropfe hat als biblische Bilber und Vorstellungen, zu verstehen geben, baß ich nach bem Borangang bes Apostels Baulus, welcher ovvendozinas bas Praeputium bes Menschen für ben gangen Menschen sest, ben gangen Menschen in bas cavum abdominis, in bie Bauchhöhle einschließe, Alles aber, was barüber hinausgeht, wie bie Lunge, bas Herz, ben Ropf, die Augen und Ohren nicht mehr zur Natur und Sinnlichkeit, sondern bereits zu den hohlen Mussonen des Supranaturalismus zähle. Er muß aus theologischer Berfehrtheit felbft bie formellen Gigenschaften ber Schrift als Irrlichter — im emporten Wahrheitsgefühle ,, Blasphemie", in ber Beiftesfreiheit "Frivolitat", im rudfichtelofen Affect ,, Chlauheit", im unwillfürlichen Style ,, fluge Manier", im Enthusiasmus bes naturwiffenschaftlichen Wiffenstriebes bie ,, ent : feffelte Luft" bes Geschlechtstriebes erbliden. Rurg er muß es, wenigstens ber Hauptsache nach, gerabe so machen, wie es ber Rec. gemacht hat. Ich betrachte baher seine Recension als die Recension nicht eines theologischen Individuums, sondern der Theologie. Diefer Befichtepunkt nur bestimmte mich ju einer Erwiedrung, bie ich übrigens fo furz und schnell als möglich abfertigte.

Die Borwurfe bes Recensenten find im Befentlichen folgende:

In Betreff meiner Einleitung beschulbigt mich ber Recensent einer "Cubjectivitatephilosophie, ber fein Object gegeben fei." "Auch bie finnlichen Begenftanbe find, fage ich, weil und wiefern fie bem Denfchen Gegenftant fint, Offenbarungen bes menschlichen Befens : " aber er bebarf, fchließt baraus ber Rec., "ber illuforischen Borftellung eines Dbjecte, um an bem Gegenstand fich feiner felbft bewußt zu werben." Reine grundlosere Beschulbigung als biefe! Daraus, bag bie Begenftanbe, weil und wiefern fie ber Menfch ertennt, Spiegel feines Befens find, folgt nicht im Geringsten bie Irrealität ber Begenftanbe ober bie bloge Subjectivität ber Erkenninif. Rur ein Beispiel, um bie Sache Cajus ift ein Mineraloge; wer nicht weiß, baß fura abaumachen. Cajus ein leibenschaftlicher Mineraloge ift, weiß nicht, was er ift ift mit Leib und Seele. Daß fich aber ber Menich felbft fur ben tobten Stein interessiren, ja begeistern fann, bies brudt eine wesentliche Bestimmung ber menschlichen Natur aus, so bas ber Mensch sich selbst und zwar hier als ein mineralogisches Wefen ertennt, indem er bie Steine erkennt. Aber folgt hieraus, bag bie Mineralogie nur eine illuforische Borftellung bes Menschen ift?

Uebrigens ist meine Einleitung nur aufzusaffen und zu würdigen in Beziehung auf das eigenliche Thema der Schrift, auf die Relisgion, wo sich der Mensch nicht zu Dingen außer ihm, sondern zu seinem Wesen verhält. Sie ist nur entsprungen aus der Analyse der Religion, und erst gemacht worden, nachdem die Schrift schon im Besentlichen fertig war, und nur gemacht, um der wissenschaftlichen Formalität, die das Allgemeine dem Besondern vorausschickt, Gnüge zu leisten. Wenn daher der Rec. von dem allgemeinen Saze in der Einsleitung: "Bei den sinnlichen Gegenständen ist Bewußtsein und Selbstweußtsein wohl zu unterscheiden, aber dei dem religiösen Gegenstande sallen sie zusammen", behauptet, er habe "nicht die Dignität eines Resultates", sondern die eines "vermeintlichen Arioms" oder vielmehr

einer "umbewiesenen Boraussetzung", so verbankt offenbar biese komische Behauptung ihren Ursprung nur ber scharffinnigen Beobachstung, daß auf bem Papier jener Sat vorausgesetzt ist. Hätte ich ihn am Schlusse meiner Schrift ausgesprochen, so würbe er ihm sicherlich nicht die Dignität eines positiven Resultates verweigert haben, gleichwie er jetzt in dem biblischen Edite, dibite, weil ich damit meine Schrift schließe, das positive Resultat derselben erblickt.

Als ein Beispiel von ben ,, ungahligen Uebertreibungen", beren ich mich schulbig mache, führt ber Rec. ben Sat aus ber Einleis tung an: "Die Religion weiß nichts von Anthropomorphismen; bie Anthropomorphismen find ihr feine Anthropomorphismen." und bemerkt bagegen: "alfo wenn Chriftus bie Erbe ben Schemel ber Füße Bottes nennt, meint ber Berf. wirklich, bag Chriftus und bie Apostel Bott als eine menschliche Geftalt vorstellten?" Der Rec. hat nichts in seinem Ropfe und Herzen, als seine liebe, heilige Theologie, und num glaubt er natürlich auch von mir, bag ich gleichfalls nichts weiter, nur in einem entgegengesetten Sinne, im Ropfe und auf bem Rorn habe, als die liebe, heilige Theologie. Aber ich muß bem Rec. gleich von vornberein erklaren, bag bie Tenbeng meiner Schrift eine hohere, eine allgemeine, philosophische ift. Bolemische Beziehung auf bie niebrigen Borftellungen ber Theologie war unvermeiblich, aber nur Rebenfache. So bachte ich benn auch wirklich bei bieser "Uebertreibung" an bie abftracten Theisten, an die Bantheisten, an die Philosophen, welche nicht nur Liebe, Gute, Gerechtigkeit, sonbern sogar Selbstbewußtsein, Bersonlichkeit, Wille, Verftand als menschliche Eigenschaften von Gott negiren. Bo aber einmal Selbstbewußtsein und Berfonlichkeit auf bem Spiele stehen, wahrlich! ba benkt man nicht mehr an bie anatomiiden Extremitaten bes Menichen, an bie Sanbe und Rufe. Sanbe und Küße kann ber Mensch verlieren, ohne aufzuhören, Anthropos zu fein. Bas ber Rec. baber Uebertreibung nennt, bas ift nichts andres, als bie unenbliche Erhabenheit bes philosophischen Stanbpunttes über ben Stanbpunft ber Theologie, welcher fich nicht einmal über ben Schemel ber Fuße Gottes erhebt.

Ueber ben Sat ber Einleitung, bag ,je menfchlicher Gott in Befen fei, um fo größer bie icheinbare Differeng gwischen Gott und Mensch sei", macht ber Rec. bie theologische Exclamation: "D wie unsäglich schlau und raffinirt ift boch bie Religion." Dies ift eine Die Religion beruht auf ber unwillfürlichen Selbstentaußerung, Selbstanschauung bes menschlichen Wesens. Unsäglich fclau und raffinirt ift nur bie Theologie. Und gegen ben Sat: "Je mehr bas Sinnliche negirt wird (am Menschen), besto sinnlicher ift ber Gott, bem bas Sinnliche geopfert wirb", macht er bie spizige Bemerkung: "ber Berf. hatte nur auch nachweisen follen, wie sein oben · aufgefunbenes Gefet fich auch nach ber entgegengesetten Seite an ben finnlich genießenden Seiben bewahrheite, beren religiöfe Borftellungen hiernach ohne Zweifel höchst spirituell und idealistisch sein werben." Bolltommen bewährt es fich auch hier. Erft feitbem fich bie Menschen aber bie Beschränktheit ber driftlichen Abketit jur Freiheit eines vernunftigen Lebensgenuffes erhoben, haben fie fich auch über bie religios fen Sinnlichkeiten ber alteren und erften Chriften, über bie Borftellungen eines fleischlichen Gottes, einer fleischlichen Auferstehung und Unfterblichkeit zu ibealiftischen Borftellungen erhoben. Der vernunftige Realismus im Leben wird zu einem vernunftigen 3bealismus im Beifte, wie umgefehrt ein unvernunftiger Ibealismus, richtiger Spiritualismus im Leben zu einem unvernünftigen Realismus, richtiger Materialismus im Beifte wirb. S. 251 greift ber Rec. biesen Sat nochmals auf und will mich hier bes Wiberspruchs zeihen, baß, nach meiner Anficht, welcher zufolge bie Regation bes Sinnlichen in ungleich höherm Maße bem Chriftenthum wefentlich fei, als bem Hebraismus, die neutestamentlichen Vorstellungen von Gott viel sinnlicher sein mußten, als die alttestamentlichen. Wahrscheinlich hat hier wieder ber Rec. bie anatomifchen Extremitaten ber Menfchheit im Sinne. Aber ist denn nicht der neutestamentliche Gott, im Unsterschiede vom Jehovah des A. T., Bater und Sohn in sich? Consentrirt sich aber nicht in diesem Berhältniß eine Fülle der intensivsten simulichen Gesühle und Borstellungen? Ist Christus, der eins mit dem Bater, nicht eine menschliche Gestalt? und zwar dieselbe, nur jest verklärte Gestalt im Schoose der Trinität im Himmel, die er hier aus Erden war? Ist nicht Christus, der reelle, weil herzliche, fühlbare Gott des Christenthums, ein Wesen, das einst selbst den verklärten Augen des Körpers Gegenstand sein wird? Ist ferner die Liebe des Baters zu den Menschen, um deren willen er selbst des eignen eingebornen Sohnes nicht schonet, keine sinnliche Borstellung?

S. 190 wundert fich ber Rec., ben Geheimniffen ber und amar hier speculativen Theologie bas Beheimniß ber Ratur angereiht zu treffen und fragt: "Soll benn bas Christenthum Alles, was bie Speculation und Theosophie in seinem außern Geschichtsgebiet erzeugt hat, zu vertreten haben? Dann gabe es, um es ber verberblichften Tenbeng ober boch bes entfeplichsten Biberspruche mit fich felbft zu überführen, ja gar tein einfacheres Mittel, als bag ihm ber Berf., ber boch auch bie Boblthat ber Bilbung (wahrscheinlich bie Wohlthat? bes driftlichen Relis gionsunterrichtes) in jenem Gebiete genoffen hat, seine eigne philosophische Lehre aufburbete." Aber habe ich benn bem Christenthum bas Beheimniß ber Natur in Gott aufgeburbet? Dber mache ich ihm baraus einen Vorwurf, bag es im Logos bie gottliche Rraft bes Bortes, in Chriftus die göttliche Kraft bes Herzens bewahrheitet hat? Bas indes bie in biefer Schrift niebergelegten Ansichten betrifft, so muß ich allerbings gestehen, baß ich sie bem Christenthum verbante, benn ich habe sie nur burch bie unbestochne Analyse seines Inhalts gefunden, selbst bie am Schluffe ausgesprochne Ansicht. Ich für mich ware wahrlich nie barauf gefallen, Effen und Trinken für religiofe Acte zu erklaren. Rur Die Analyse bes Christenthums, welches sich seines Gottes auch vermittelft ber organischen Functionen bes Effens und Trinkens bemächtigt,

brachte mich auf biesen Sat. "Dis," sagt Luther, "ist in Summa umsre Meinung, daß wahrhaftig in und mit dem Brod der Leib Christigeessen wird, also daß alles, was das Brot würdet und leidet, der Leib Christi leide und würde, daß er ausgetheilt, geessen und mit den Zähnen zerdißen werde propter unionem sacramentalem." (Plancks Gesch. der Entst. des protest. Lehrbeg. VIII. B. S. 369.) Wie leicht ist es num aber hieraus zu schließen, daß dem Essen und Trinten eine religiöse Bedeutung zusommt, wenn sich der Mensch versmittelst dieser Acte des religiösen Gegenstandes versichert und bemächstigt! Die am Schlusse ausgesprochnen Ansichten, die mir der Berf. als meine eignen positiven anrechnet, gehören mir daher eben so wenig oder eben so viel an, wie die im ersten Theile ausgesprochnen, eigentlich possitiven Ansichten, wie z. B. Leiden sur Andere ist göttlich.

- S. 200 ruft ber Rec. aus: ,,,was follen wir nun sagen zu bieser Procedur, wodurch der Gesammtinhalt der christlichen Religion in das Erzeugniß begehrlicher, anmaßender Subjectivität zc. ausgelöst werden soul?" Was ihr dazu sagt, das ist mir ganz einerlei. Zeigt und bezweist mir, daß das Wunder nicht ein realisitrer supranaturalistischer Wunsch, die Auserstehung nicht der realisitre Wunsch unmittelbarer Sezwischeit von der individuellen Fortdauer nach dem Tode, die Allmacht der Güte nicht die Allmacht des Gemüths, der christliche Himmel nicht der realisitre Wunsch des Menschen nach undeschränkter unaushörlicher Glücksleigkeit ist.
- S. 201 "protestirt ber Nec. bagegen, baß bas Christenthum versantwortlich gemacht werbe für die Verehrung einer Mutter Gottes bie nach bem Berf. S. 83 eben so wesentlich zur christlichen Relisgion gehört, wie der Glaube an den Sohn Gottes und den Gott Vaster oder für die Rede von einem Leiden und Sterben Gottes." Auch dei den Protestanten heißt Maria die hochgelobte Jungfrau, die "wahrhaftig Gottes Mutter und gleichwohl eine Jungfrau blieben ist", alles höchsten lobes wert" Apol. der Augsb. Conf.

- Art. 9. Die Borstellung von einem Gott Bater, einem Sohne Gottes führt nothwendig auf die Mutter Gottes. Wenn aber gar der Rec. die Rede von einem Leiden und Sterben Gottes verwirst als eine undpristliche, so verläugnet er die tiefste Wahrheit des christlich religiösen Gemüthes und Affectes. Nur wenn das Leiden Christi als ein wirkliches Leiden Gottes vorgestellt wird, ist die Incarnation, ist die Liebe Gottes, der Grund der Incarnation, keine Phrase, keine Illusion. Freilich, was das Gemüth, was der Affect bejaht und bestätigt, das läugnet wieder die Verstandeslist der Dogmatik.
- S. 202 , macht ber Rec. mir ben Borwurf, bag ich es mir febr bequem." follte heißen fehr fauer gemacht habe, "wenn ich bie frommen Buniche und Bedürfniffe bie driftlichen Borftellungen von einem liebenben Gotte, einer Trinitat selbst erzeugen laffe." Aber gerabe biese, natürlich unwillkurliche Genefis ift ber wohlbegrundetfte und eigentlich philosophische Centralpunkt meiner Schrift. Allgewaltig ift bas Beburfniß, wenn es einmal ein mahres Beburfniß geworben. 3ft es aber einmal ein mahres, inniges, ben Menschen mit sich fortreißenbes Beburfniß geworben, fo find eben bamit auch bie hemmungen, 3weifel und Schranken verschwunden, bie feiner Befriedigung im Bege standen. Darum wende ich ben Ausspruch ber gemeinen Roth: "Roth bricht Gifen", an einer Stelle auch auf die Gemuthenoth an. Bas einmal zum Beburfniß, bas ift mir zur Rothwendigfeit geworben. Und was ben Charafter ber Rothwendigkeit, bas hat für mich ben Charafter ber Objectivität. Nur die Borftellung, nur bas Befühl ber Rothwendigfeit gibt mir bie Borftellung, gibt mir bas Befühl einer Materie, einer Objectivitat. S. hieruber bes Berf. Leibnik &. 8. Bei inneren Gegenständen aber fällt bie Borftellung und bas Bedürfniß zusammen. Entsteht in mir bas Bedürfniß, fo entsteht auch zugleich in mir die Vorstellung ber Sache. Aber die Vorfellung, die aus einem Bedürfniß, aus innerer Gemuthonothwendigfeit entspringt, ift eben beswegen eine wefenhafte, nothwendige und

als eine folde bie Borftellung eines nothwenbigen Befens. Beil fie eine gewaltsame Borftellung, eine Borftellung bes Beburfniffes ift. verliert fie ben Charafter einer ibealen Borftellung, wird fie eine mas terielle, b. h. eben eine unfreie ober beffer unfreiwillige Borftellung, eine Borftellung, bie nicht ich, fonbern bie mich beberricht. Bu biefer Macht bes Bedurfniffes gefellt fich aber noch eine andere fouverane Dacht, bie Dacht ber Bett, beren Berrichaft auch bas Berg ober Gemuth unterthan ift. Bestimmte Bedurfniffe entsteben und befriedigen fich nur au bestimmten Beiten. Und bie Beit ber Befriedigung ift erschienen, wo eben ein Bedürfnig nicht mehr ben Charafter eines fubjectiven, barum unberechtigten Bunfches hat, sonbern unter ber Bunft ober Miggunft außerer hiftorischer Berhaltniffe und Bebingungen mit ber Gewalt, b. h. bem abfoluten Rechte ber Rothwendigfeit auftritt. Das Bedürfniß ift die hochfte, die fouverane Macht - bas Schidfal ber Geschichte. Und noch mehr: bas Beburfnig einer Beit ift bie Religion biefer Beit - ber Begenftand biefes Beburfniffes ihr hochftes Wefen, ihr Gott. Rur im Beburfniß wurzelt bie Religion. Was bu bebarfft, aus innerftem Grunde bebarfft - bas allein, sonft nichts ift bein Gott. So ift auch bie driftliche Religion aus Bedürfniffen und zwar Bergens, aber zugleich auch Bernunfibeburfniffen entsprungen, benn was ber Menich als emas Nothwendiges empfindet, erkennt er auch als etwas Bernunftiges. Bo ber Menich mit bem Verstande ober ber Vernunft verneint, mas er mit bem Bergen bejaht, ba ift Etwas fein mahres, fein objectives Beburfnis mehr. Aber es ift anmagenb, bie Beburfniffe bes Bergens, aus benen bie driftlichen Borftellungen ber Trinitat, bes himmels, bes personlichen Gottes entsprungen, von ber Geschichte abzusonbern, fie ale ungeitliche, übergeschichtliche Bedurfniffe hinzustellen, b. b. bas driftliche Gemuth zu bem univerfalen, fchlechthin abfo. luten Wesen zu machen, bem alle Zeiten und Menschen ohne Unterichied unterthan sein sollen. Auch die Bedürfniffe bes Gemuthe gehor

samen, wie gesagt, ber Macht ber Zeit. Wie viele Borftellungen, welche ben frühern Christen Gemuthsbedurfnisse waren, find es ben heutigen nicht mehr! Ach wie viele! Mit Wohlbebacht und ohne mir zu wiberfrechen, wie mein oberflächlicher, incompetenter Rec. meint. brauche ich baber in meiner Schrift bie Borte: Gemuth und Berg. Bo es nicht nothwendig ift, fie zu unterscheiben, unterscheibe ich fie and nicht; außerbem ift mir bas Berg bas universale Gemuth, bas Gemuth bas driftliche Herz - bas Herz, bas lediglich in ben Inhalt be Christenthums bas Wefen, bas absolute Wefen bes Bergens fest. Das Herz ift mir bas "weltoffne" Gemuth, bas Gemuth, bas fich nicht acaen bie Dacht ber Beit und Bernunft, b. i. bie Dacht ber Bahrheit ftraubt; bas Gemuth aber bas Serg, bas fich von bem Shidfal ber Welt absonbert, bas sich verschließt vor ber Macht ber Ratur und Geschichte, bas besondere, historische Bedürfniffe zu absowen, über alle Zeit erhabenen Bedürfniffen macht. Das Christenthum. lage ich, ist entsprungen aus dem Herzen, inwiefern es aus dem gotts lichen Triebe ber Wohlthatiakeit im höchsten Sinne entsprungen, inwieim es bas Leiben für Anbere als bas höchfte Gebot ausgesprochen; der weil auch bas Christenthum unter historischen Bebingungen und Borftellungen entsprungen, so hat es biese allgemeine Wahrheit an gewife historische und zwar supranaturalistische Vorstellungen geknüpft nd baburch die Sache des Herzens zu einer Sache des Gemüthes gemacht. Wenn ich baber erft bas Positive bes Christenthums, welches biglich bie Liebe bes Menschen zum Menschen ift, aus bem Bergen abthe, bagegen wäter, nachbem ich bas Herz näher bestimmt, unterhieben habe in Berg und Gemuth, bem Christenthum als bem burch \* Differeng bes driftlichen Glaubensbefenntniffes beichrankten Serm bas Gemuth, bem Seibenthum, b. h. bem Unglauben, überhaupt m Philosophie bas Herz vindicire, so ist bas kein Wiberspruch, hochbas nur in ben Augen eines befangenen theologischen Recensenten, ber I officio auch die sonnenklarste Wahrheit laugnen muß. Denn nicht Beuerbach's fammtliche Berte. I. 14

bas chriftliche Gemuth, sondern das Herz hat sich über die Differenz von Christenthum und Heidenthum erhoben, die Schranken niedersgerissen, welche die Glaubensbornirtheit zwischen der christlichen und heidnischen Menschheit befestigt hatte. Das Herz ist, wie gesagt, das universale Gemuth, und aus diesem allgemeinen Gemuthe kam das Allgemeine, das Positive des Christenthums, die Liebe des Menschen zum Menschen; denn auch die Heiden hatten schon theilweise als Philosophen die Idee und Gestinnung der allgemeinen Menschenliebe. Run wieder zu unserm Nec. zurück.

S. 202 ruft er acht theologisch aus: "Warum folgt ihr nicht einer Stimme bes Bergens, die nicht schweigen will noch fann? Sol bas Christenthum seine objective Wahrheit baburch bewähren, baß et bem Beburfniß bes Bergens nicht entspricht?" Rein! mur mache man nicht bie Bergensbedürfniffe einer vergangenen Beit zu ewigen Beturf niffen! Rur burbe man nicht bie Beburfniffe bes himmlischen, subra naturaliftifchen Gemuthes bem burch Philosophie und Raturanschamm gebilbeten und gezüchtigten Bergen als Befete auf! Rur anerfenn man bie Berichiebenheit und Beranberlichkeit bes menschlichen Bergen im Laufe ber Weltgeschichte und bebenke also, baß, was bas Berg eine frühern Beit aufe Sochfte entzudte, bas Berg einer fpatern Be aufe Tieffte emport und indignirt. "Die meiften Empfin bungen, fagt napoleon (Las Cafes), find Ueberlieferungen; wi erfahren fle, weil fle vor und ba waren." Gehr mahr; und so mand Empfindungen und Beburfniffe bes Gemuthe find Lurusartife Ja wohl! auch bas Gemuth hat seinen Lurus. Der Rec. fährt fort "Go feben wir, wie hier ber Angriff auf bas Chriftenthum wibe feinen Billen (wiber seinen Billen? o wie blind ift boch ber Thei loge!) in eine Apologie beffelben umschlägt." "Bas über bie Co respondenz zwischen Christenthum und Gemuth gelehrt wird, barunt finden wir Bieles (wie gnabig!) gang richtig, Einiges fogar (naturli nur Einiges, nicht z. B. die Debuction ber Mutter Gottes, welche b

Rec. von feinem Standpunkt aus ex officio ichon verhorreseiren muß) icon entwidelt und mit einer feltsamen (?) unwillfürlichen Begeifterung vorgetragen, die von ber geheimen Dacht zeugt, die ber fremb gewordne Gegenstand wenigstens noch über bie Bhantafie bes Berf. ausübt" (S. 203). Ueber die Phantaste? Dich bin nicht so schwach. taf ich mich burch eine geheime auf die Phantafte wirkende Macht übetwibeln laffe. Meine Begeifterung ift überall eine unwillfürliche, aber eine bewußte, vom Berftanbe überwachte. 3ch bestimme feinen Gegenfand willfurlich burch vorausgefaßte Begriffe und Borftellungen; ich laffe mich von ihm bestimmen : patior. Wie er ift, so stimmt er mich das Bostive stimmt und macht mich positiv, das Regative negativ. 38 ter lette Sat meiner Analyse frivol, so erkenne man baber auch ihn an als ben abaquaten Ausbrud einer gegenftanblichen Frivolität. Der Borwurf ber Frivolität, ber Blasphemie ift mir übrigens, wie iberhaupt jeber Bormurf und Schimpf aus bem Munde eines beichränkten Theologen, ein absolut gleichgültiger \*). Ich bin nichts weniger als ein nicht unterscheibenber, untritischer, fanatischer Gegner ter Religion. Ich scheibe nur bas Wahre vom Falschen — eine Scheis bung, bie freilich ber Theolog qua Theologus nicht vertragen, nicht acceptiren kann, benn er goutirt nur bie Wahrheit, wenn ihr eine tuchtige Dofis von Falschheit beigemengt ift. Insbesonbre unterscheibe ich wei Elemente im Christenthum - ein universelles (ober mensche liches), welches die Liebe, und ein eg oiftisches (ober theologisches), welches ber Glaube ift, weil im Unterschiebe von der Liebe sein Gegenfant nichts anberes ift , als bas abgezogene Befen bes menich. lichen Gelbstes. Und ich bin baber nicht für bas begeistert, was im Sinne ber Theologie, sonbern was im Sinne ber Anthropologie bas Babre und Wesenhafte ber Religion ift. Go feire ich g. B. bie Maria, aber ich feire in ihr nicht die Wahrheit des Ratholicismus, sondern die

<sup>&</sup>quot; Man lefe , was ichon B. Banle hierüber gefagt.

Wahrheit und Nothwendigkeit des weiblichen Wesens. Richt also für die Maria als religiösen Gegenstand, sondern als Bild des wirklichen Weibes, nicht für die in den Himmel der theologischen Musion erhobene, sondern für die auf das wirkliche Weib als ihr Urbisd reducirte Maria din ich begeistert. So seire ich auch 3. B. den Logos, aber nicht als ein besonderes, theologisches Wesen, sondern nur als ein Bild, als einen Ausdruck von der Macht und Bedeutung des menschlichen Worts.

"Aber hat benn nicht, ruft ber Rec. aus (S. 204), ber Berf. gegeigt, baß alle biefe Beburfniffe felbstischer Ratur find, baß bie Religion . . . . . ganz auf bem Egoismus bes Gemuthe ruht?" Bo hat er benn bas gezeigt? Ift benn bas Beburfniß, von fich zu abstrahiren unt vermittelft bes Denkens zum Begriffe ber reinen Intelligenz fich zu erhe ben, ein Beburfniß, welches fich im Begriffe bes von allen enblichen und anthropomorphistischen Bestimmungen gereinigten Urwefens vergegenstänblicht und befriedigt, auch ein Bedürfniß felbstischer Ratur! Dber bas Beburfniß, ber gottlichen Reglitat bes Bortes, ber Bhani tafie, bes Willens fich bewußt zu werben? Dber gar bas Bedürfnis. bie für Andere lebende und fterbende Liebe als bas hochfte Befen au betennen? Ober ift es vielleicht überhaupt gar Egoismus, wenn nur tel Mensch ben Menschen liebt, ben Menschen zum höchsten Gegenstand feiner Liebe und Thatigkeit macht? Allerdings, wenigstens in ten Wahne bes unverfälschien orthoboren Blaubens, ber aus Aurcht vol bem Borne eines felbstischen, eifersuchtigen Gottes, b. h. aus Furch vor bem Gefpenft feines eignen Gelbftes fich nicht ben Menfchen un des Menschen willen zu lieben getraut. Diesen starten Glauber scheint auch ber Rec. noch zu haben ganz im Wiberspruch mit bem pur airten Glauben ber mobernen Welt. Er fagt namlich : "Aber wem ber Mensch in ber Religion boch nur sein eignes und awar subjectivet Wesen vergegenständlicht, indem er baffelbe zur Absolutheit erhebt, was ist die Religion Anderes, als Egoismus?" (S. 206.) Ja fie if Egoismus, aber in bemselben Sinne, als es Egoismus ift, wenn te

Mensch in ber Liebe zur Menschheit auf = und untergeht. Aber über biesen Egoismus könnt ihr nicht hinaus, ohne in einen unendlich widrigern, ohne in ben eigentlichen Egoismus zu verfallen. Je mehr ihr euern Gott vom Wesen des Menschen unterscheibet, besto selbstischer ist er; selbst wenn ihr euch helft zum Behuse dieses Unterschiedes mit der nichtigen Unterscheidung zwischen Bestimmungen des göttlichen Wesens, die jest, und zwischen Bestimmungen, die einst erst euch offenbar werden — auch diese Klust zwischen Jest und Einst ist nur eine Leere, eine Pore eures Selbstes. Gott vom Wesen des Menschen unterscheiden, heißt sich vom Wesen der wenschheit absons dem, sich über sein Wesen hinwegsesen. Der außer= und über= menschliche Gott ist nichts Anderes, als das außer= und über= natürliche Selbst, das seinen Schranken entrückte, über sein objectis ves Wesen gestellte subjective Wesen des Menschen.

In ber Abendmahlolehre, bemerkt ber Rec. S. 216, zeige ich mich "wenig unterrichtet von ben hier vorkommenben Unterfchieben — fatholische, lutherische, calvinische Borftellungen werben ziemlich wirr burch einander geworfen." Ei ei! wenig unterrichtet? Und boch citire ich auch in Betreff biefer Materie, bie ich gerade um fo grundlicher ftubirte. je geiftlofer fie ift, ben h. Bernhard, ben Ambrofius, ben Betrus Lombarbus, bie Theol. schol. von Menger, bas Concordien= buch, ben 3. Fr. Bubbeus, ben Melanchthon, bie lutherische Glaubenstomobie von Krischlin, und hatte noch weit mehr citiren fonnen , wenn ich nicht überhaupt nur beswegen citirte, um mir ben boshaften Bebantismus jener armseligen Zunftgelehrten vom Salfe zu schaffen, bie nur baburch zeigen wollen, baf fie Etwas wiffen, baf fie Andern Unwissenheit vorwerfen und zwar in Dingen, über bie man fich in einer Viertelstunde bis zum Ueberdruß satt instruiren kann, wenn man es nicht verschmäht, in bas Sandwerk irgend eines Zunftgelehrten hineinzubliden. Wie ich mich überhaupt von meinem Standpunkte aus mehr an bas Ibentische, Allgemeine bes religiösen Bewußtseins hielt,

so war es mir auch in biefer Materie nicht barum zu thun, die confessi fionellen Unterschiebe besonders hervorzuheben ober gar die katholische ober protestantische Abendmablelehre ale bie allein vernünftige a priori zu bemonstriren. Uebrigens bebe ich bennoch genug bie Unterschiede hervor, aber natürlich nur für ben, ber Augen hat, und zwar gute Augen. "Auch über bie Lehre ber Kirche von ber Taufe all Rinbertaufe ift ber Berf. übel instruirt, wenn er S. 326 bemerft, baf man babei bas Moment ber Subjectivität in ben Blauben Anberer, in ben Glauben ber Eltern ober beren Stellvertreter verlegt habe." De ohnmächtige Theologe! Beil er nicht im Stande ift, auch nur einer wesentlichen Sas meiner Schrift umzuwerfen, sucht er sich baburch at revangiren, baß er in Lappalien mich wiberlegen will. Und boch tomm er mir auch nicht einmal hierin bei. Sage ich, bag bies bie Lehre bei Rirde war? Drude ich mich nicht unbestimmt aus, wenn ich fage. man habe zc.? Und ift bies nicht wirflich fo? hier gleich bie Beweis Non quod vel ipsi (infantes), quando baptizantur, sid ftellen. omnino careant, sine qua impossibile est vel ipsos placere Deo sed salvantur et ipsi per fidem, non tamen suam, sed alienam Bernard. Epist. ad magistrum Hugonem de Sct. Victore (Ep. 77 ii ber in meiner Schrift citirten Ausgabe). His aliisque testimoniis apert ostenditur, adultis sine fide et poenitentia vera in baptismo non con ferri gratiam remissionis, quod nec parvulis sine fide aliena, qui propriam habere nequeunt, datur in baptismo remissio. Petra Lomb. 1. IV. dist. IV. c. I. Soll benn nur bas ein Ausbruck ber Reli gion fein, was bie Schlangenklugheit ber Rirche zum Dogma gestembel hat? D wie pauvre, wie arm an Geift und Berg mare bie Religion wenn nur bas für Religion gelten follte, was ber Bapft ober ein au geblasener Professor ber protestantischen Dogmatif ex cathedra fpricht!

Auch in Betreff bes Wunders ift mein guter Rec. aus fehr bi greiflichen Grunden nicht gut auf mich ju fprechen. Rach meiner Schri ift "bas Wunder, b. h. bei bem Berf. die Aufhebung ber Raturgesel nicht blos bes Glaubens liebstes, fonbern eigenstes Rinb." Bie? nur bei mir ift bas Bunber bie Aufhebung bes Naturgesetes? Per miracula enim ordo naturae tollitur. J. Fr. Buddei Comp. Inst. Th. dog. l. II. c. I. \$. 28. Ad miraculum enim requiritur, ut leges naturae a Deo stabilitae tollantur vel suspendantur; quod cum sine potentia infinita fieri nequeat, sequitur, solum Deum posse miracula edere. Solus quoque Deus leges istas constituit, solus ergo etiam eas tollere aut suspendere potest. (Ebenbaf, l. II. c. II. 8.28 Anm.) "Sieraus erhellet, fagt felbft Leibnit (Abhandl. von ber Uebereinft. bes Glaubens mit ber Vernunft &. 3 nach ber Ueberf, v. Gotticheb). hieraus erhellet, baf Gott bie Befete, welche er ben Creaturen vorgeidrieben, auch gar wohl hinwieberum aufheben und in benselben etwas hervorbringen konne, was bie Ratur nicht mit fich bringt." Cum Deus sit omniscius et omnipotens, quid est, cur non possit aut quod scit, significare, aut quod vult, agere, etiam extra communem naturae ordinem, quippe a se constitutum et opificii jurc subjectum. H. Grotius de verit. Rel. chr. l. I. S. 13. Alle anbern Bestimmungen bes Wunders, wie z. B. baß es sei eine übernatürliche Birfung, eine Birfung, bie nicht aus ben Rraften ber Creatur abgeleitet werben tonne, find nur unbestimmte Beriphrasen ber allein pracien Definition, bag bas Bunber, ale eine unmittelbare Position bes göttlichen Willens, bie Negation ber natürlichen Nothwendigkeit, bes Raturgefetes ift. Allerbings ift biese Bestimmung uur ein Urtheil bes Berftanbes über bas Bunber bes Glaubens; ober nur bem erscheint bas Bunber fo, welcher bereits mit seinem Verstande außer bem Glauben fteht, beffen Berftand baher bas Bunber wiberspricht, ob er es gleich glaubt, und weil er es glaubt, nun auch in seinem Berstande annimmt. Erft in ber scholaftischen Theologie ift baher biefe Bestimmung bes Bunbers aufgekommen. Dem Glauben selbst aber ist, weil er nichts von Gesegen, überhaupt nichts von ber Natur weiß, bas Wunber eine gang natürliche Wirkung, wie ich bies schon in meiner Abhanblung

über bas Wunder ausgesprochen habe. Die Wunder sind ihm gleichsbedeutend mit den natürlichen Wirkungen, weil ihm die Wirkungen der Ratur Wirkungen der Allmacht Gottes sind, weil er nur Eine Ursache kennt — Gott. Der Mangel des Begriffs der Natur ist ein specissisches Merkmal des religiösen Bewußtseins. Wenn daher die Kirschenväter, wie z. B. Augustin in seiner Civitas Dei, die Wunder nicht der Natur entgegensehen, so kommt das nur daher, weil sie auch von der Natur nur eine theologische, d. h. miraculöse Anschauung haben, sie nur vom Gesichtspunkte der Allmacht aus betrachten, kurz weil sie seinen Begriff von der Natur und folgtich auch keinen specissischen Begriff vom Wunder haben. Aber daburch, daß das Wunder sür den Glauben kein Wunder, wenigstens in unserm Sinne, keine Negation des Gesehes, des Wesens der Natur ist, hebt sich nicht die gegebene Bestimmung auf.

Wenn übrigens bas Wunber als bas specifische Object bes Glaubens bestimmt wird, so ift bamit nicht bas außerliche, gemeine, phosikalische Wunder gemeint. Auch die Dogmen sind Wunder — intellectuelle Wunder, ber gesammte Inhalt bes Chriftenthums von Anfang bis zu Ende ift ein Cyflus von Munbern. Das außerliche Munber ift nur ein "Phanomen," baher felbst nicht immer unbedingt nothwendig. Die Sauptfache ift ber Glaube an bas Wefen, welches biefe Bumber thut zum Wohl und Seil bes Menschen — ber Glaube also an bas wunberthätige, allmächtige, an feine Befete ber Ratur gebunbene, unbeschränkte Wefen. Das Princip bes Bunbers ift bas Princip bes Glaubens. Db Wunder geschehen ober nicht, bas ift einerlei; wenn nur ber Glaube feststeht an bas Wefen , welches Alles thun tann , was es nur will - non ob aliud vocatur omnipotens (sc. Deus), nisi quoniam quidquid vult potest. Augustin. de civ. Dei l. 21. c. 7 und was es thut ober geschehen läßt, auch bas Wibrige, nur zum Wohle bes Menschen, sei es nun bem zeitlichen ober ewigen, thut. Die zeitliche und räumliche Erscheinung bes Wunders kann man fahren lasim; bas Wefen bes Bunbers fann man nicht aufheben, ohne bas Befen bes Glaubens zu negiren.

Dies gilt auch von ber Borsehung, über beren von mir gegebene Bestimmung fich , gleichfalls aus fehr begreiflichen Grunden , ber Rec. E. 222 gewaltig ffanbalisirt. "Der Sat: bie Vorsehung offenbare fich nur im Bunder, hat zur Rehrseite ben Sat : wo feine Bunder geichehen, ba ift für ben Glauben auch keine Borfehung. Und eine folde Schwäche und Beschränktheit bes Glaubens, bem ber natürliche Bufammenhang eine unübersteigliche Schrante für bas gottliche Wirfen ware. magt ber Berf. bem driftlichen Glauben als wesentliches Attribut aufmburben, ja wie zum Sohne gerabe barein seine Stärke zu seken. Um bice monftrose Beschulbigung zu belegen, citirt er sonderbarer (?) Weise mei Stellen protestantischer Autoren ... eine britte von L. Bives." 24! was ware ich für ein armseliges Geschöpf, wenn ich einen so wesentlichen Gebanken auf ein Baar Stellen grundete! Mein ganzes Buch ift ber Beweis. Aber hier besonders, freilich nicht weniger auch bei allen andern Gelegenheiten, beweist eben ber Rec., baß er meine Schrift, ob er gleich fie beurtheilen will, nicht nur nicht begriffen hat, sondern auch von feinem theologischen Standpunkt aus unfähig ift, fie pu verstehen. 3ch fage nicht, baß fich bie Borsehung überhaupt, sonbern taf fich bie religiöse Vorsehung, die ich wohlweislich von der natür= lichen unterscheibe, im Bunber offenbare. Die religiose Borsehung ift mur bie, welche bem Menschen seinen specifischen Unterschieb von ben übrigen natürlichen Wesen zum Bewußtsein bringt, benn bie Religion beruht — erster Sat meiner Schrift — auf bem wesentlichen Unterschied bes Menschen vom Thiere. Die natürliche Vorsehung erfredt fich aber auf alle Wesen ohne Unterschied; fie unterscheibet nicht ben Menschen von ben Lilien auf bem Felbe und von ben Bogeln unter bem Simmel; fie ift nichts anderes, als bie Vorftel= lung ber Natur, wie fie bas religiofe Bewußtfein an bie Borftellung Gottes anknupft. Die Lilie, die heute bluht, ift morgen verwelft, und

ber Bogel, ber heute fingt, morgen auf ewig verftummt in Gemagbeit ber natürlichen Borsehung, b. h. in Folge bes natürlichen Berlaufs ber Um ber Thiere willen geschehen keine Wunder, aber um ber Also ift erft bie Borsehung, welche ben Menschen Menschen willen. burch bas Wunber aus bem natürlichen Busammenhang ber übrigen Dinge und Wesen hervorhebt und auszeichnet, die religiose Borse buna \*). Unglaublich ist es ober ware es, wenn nicht von einem Theologen, wenigstens im Rainvfe gegen ben Unglauben, Alles glaublich ware, bag mir ein Theologe ben Sat ftreitig macht, bag ber Glaube an Bunder und ber Glaube an die religiofe Vorsehung ibentisch find. Ift nicht bas ganze alte Testament, bas ganze neue Testament ber Beweis bavon? Was ift ber Beweis ber göttlichen Borsehung im A. L.? Das Wunder. Was ber hauptbeweis im N. T.? Die Ericheinung bes Sohnes Bottes auf Erben? Aber ift biese tein Wunder? Bas ift bie Vorsehung Gottes für ben Menschen Anberes, als seine Borliebe für benselben? Aber woburch konnte er biese besser zeigen und beweisen als burch die wunderbare Sendung seines eingebornen Sohnes? Die Borsehung ift, wie bewiesen wird in meiner Schrift, eine Borftellung ohne Realitat, eine Phrase, wenn fie nicht bie Liebe zur Bafis hat. Die Liebe allein ift bie intime, bie specielle Borsehung; bie Liebe aber bewährt sich durch außerordentliche Thaten. Rur die Liebe wirft But ber im wahren und imaginaren Sinne. Also realisirt fich die Borfehung in ber Liebe, bie Liebe aber im Bunber. Und an biefem innigen Banbe zwischen ber Borfehung und bem Bunber balt heute noch bas religiofe Gemuth auch im Protestantismus fest, wem gleich bie Willfür einer raffinirten casuistischen Dogmatik bies Band zerriffen Die Protestanten glauben awar teine firchlichen Bunber mehr, wie die Ratholifen, aber Wunder der Vorsehung im Privatleben ber

<sup>\*)</sup> Darum befinire ich in meiner Schrift bie religiofe Borfehung (bas Bunber) als bas religiofe Bewußifein bes Menschen von feinem Unterschiebe von ber Rahu.

Meniden glauben fie beute noch, wie bies genug Schriften beweisen. Bei biefer Gelegenheit gibt ber Rec. ein schönes Probchen von ber, ich weiß nicht foll ich fagen Gebanten = ober Bewiffenlofigfeit feiner Recenfion. "Der Berf., fagt er, verwickelt fich hier in bas Rep widerspreomber Behauptungen. In ber Ratur, heißt es, offenbare fich nur bie natürliche, nicht bie gottliche Vorsehung, bie Vorsehung, wie sie Gegenstand ber Religion. Im Biberfpruch bamit heißt es: Der religiofe Raturalismus ist allerdings auch ein Moment ber christlichen Re= ligion. Und boch wieber auf ber folgenben Seite: bie natürliche Borichung ift in ben Augen ber Religion fo viel ale feine. Dies fteigert ich gleich barauf noch bahin: wenn bie Vorsehung in ber Natur, welche . von den frommen driftlichen Naturforschern so fehr bewundert wird, eine Bahrheit ift, so ift die Borfehung ber Bibel eine Luge und umge-Boburch entstehen nun aber biefe Wiberspruche? Daburch, baß ber Rec. eine wefentliche Bestimmung ausläßt. namlich in meiner Schrift also: "Der religiose Naturalismus ift allerbings auch ein Moment ber driftlichen Religion — mehr noch ber mosaischen, so thierfreundlichen Religion. Aber er ift feineswegs bas harafteriftische, bas driftliche Moment ber driftlichen Religion." Beibe Borte find noch bagu unterftrichen; aber mas übersicht nicht ein Theolog in ber Furcht seines Herrn? Der religiöse Naturalismus ift nicht bas driftliche Moment ber driftlichen Religion, heißt nun aber nichts Andres als: bie natürliche Vorsehung, bie Vorkhung, die sich in den Fang = und Freswertzeugen der Thiere offen= bart, ift nicht bie religiose, ift eine "ganz andere," ja ber religiosen migegengesette. Seht! so widerlegt der Theolog! Aber eine noch schos utte, eine wahrhaft charakteriftische Probe von seiner kritischen Capacis tat gibt ber Rec. S. 251. In meiner Schrift heißt es S. 145: "Im Effen und Trinken feiert und erneuert der Ifraelite ben Creationsact; im Effen erklart ber Mensch bie Natur für ein an fich nichtiges Object. Als die fiebzig Aelteften mit Mofe ben Berg hinanftiegen, ba ,, ,, fahen fie Gott und ba fie Gott geschauet hatten, tranken und agen fie.""
Der Anblick bes höchsten Wesens beförberte also bei ihnen nur ben Appetit zum Effen."

Dagegen bemerkt nun ber Recensent: "Jeber Kundige weiß, daß bies Effen und Trinken hervorgehoben werbe im Gegensate gegen bie berrichende Borftellung, bag ber Anblid Gottes tobbringend fei. aus zieht ber Berf. ben Schluß (Schluß?): ber Anblid bes höchften Mit berfelben Frivolität und Unwiffenheit wird unmittelbar vorher Exod. 16, 12 ich mablich verbrebt." Impertinent! Gerade bas, was mir ber Rec. hier entgegenstellt und worüber er mich in seinem theologischen Dunkel belehren will, gerabe bas führe ich selbst auf berfelben Seite in ber Anmerkung an: Tantum abest, ut mortui sint, ut contra convivium hilares celebrarint. (Clericus in seinem Commentar bes A. T.) Eben so impertinent als lächerlich ift bie Beschulbigung wegen Exod. 16, 12, ba ich biese Stelle hinstelle, ohne eine Erklärung zu geben. Aber freilich haben nur die Theologen bas Brivilegium, bie Bibel "schmählich verbreben" zu burfen. Dber nimmt etwa gar mein scharffinniger Rec. Die porausgehende Stelle: ..nur im Genuffe bes Manna wurden bie Ifraeliten ihres Gottes inne," im wörtlichen Sinne, ober ale eine Behauptung, von welcher bas nachfolgende Citat ber Beweis fein foll? Wenn er bas glaubt - und er glaubt es wirklich, wie er bies bei Gelegenheit eines Citats von mit aus Baulus beweift — so ift er gewaltig in ber Irre. Ueberall kommt es nur auf bas Brincip an. Gefest, es ftunden bie angeführten Stellen auch gar nicht in ber Bibel; es bliebe boch bie gezogene Confequenz. Das Jubenthum, welches innerhalb bes heibnischen Zeitalters bas ift, was außerhalb biefer Beit bas Chriftenthum , hatte im Gegensat zu ber einerseits afthetischen, andrerseits ibololatrischen Unschauung ber Beiten von ber Natur nur eine egoistisch steleologische Anschauung, beren funliche Spite die gastrischen Sinne sind.

S. 258 beschulbigt mich ber Rec. ber Willfur, Richtigfeit unt

Abhangigfeit zu indentificiren. "Sollte Bott nur über Richtiges, Unwirkliches herr fein wollen? Rein, fo viel Gelbstfein hat Gott ber Creatur gegonnt, bag fie Gott ju laugnen vermag," wie g. B. ber Berf. Abhängig im religiöfen Sinne ift, mas ben Grund feines Seins und Bestehens nicht in fich , sonbern in Gott hat , was fur fich felbft . ohne Bott, außer Gott Richts ift? Bott ift es, in bem bie Creatur ihr Sein und Wesen hat — Gott allein ift bas Positive in ihr. Und eben beswegen, weil die Creatur für fich felbft, ohne Gott nichts ift, hangt fie von Gott ab. Die Abhangigfeit ift nur bie zum Gefühl. jum Bewußtsein, zur Erscheinung fommenbe innere Richtigkeit. weit ich mich abhangig fühle, fo weit fühle ich mich nichtig. im Gefühl meiner Selbständigkeit habe ich bas Gefühl, bag ich Etwas bin. Wer ein vom Urtheil anberer Wenschen abhangiges Urtheil hat, ber hat in Wahrheit gar fein Urtheil. Seine Stimme gilt Freilich, indem mit dem eigentlich pantheiftischen Begriff bes Befens Gottes zugleich ber Begriff ber Individualität, Berfonlichkeit verbunden wird, so tritt die Creatur ale ein felbstperfonliches, selbstberichtigtes Wefen bem Creator gegenüber. Und je mehr bie Perfonlichfeit Gottes hervor, besto mehr tritt bie Abhangigkeit bes Menschen aurud: benn nur ba wird bas hochste Wesen als versonliches erfaßt, ber bochfte Nachbrud auf feine Verfonlichkeit gelegt, wo bie Berfonlichkeit als bas hochfte Wefen erfannt wirb, wo also ber Mensch sein hochftes Selbstgefühl barin finbet, ein perfonliches Wefen zu fein. Diefer Bunft ift sattsam in meiner Schrift entwidelt, wenigstens bem Brincip nach. Ueberhaupt ist Alles, was ber Rec. gegen bie von mir behauptete antikosmische Tendenz bes Christenthums vorbringt, so wenig im Wiberspruch mit bem Brincip, bem wesentlichen Grundgebanken meiner Schrift, bag es vielmehr bem Scharffinn bes Rec. feine große Ehre macht, nicht entbedt zu haben ben einzigen erheblichen Wiberivruch . an welchem meine Schrift laborirt , nämlich biesen , baß ich nur ben Ginklang, nicht auch ben Wiberspruch ber antikosmischen Tenbeng

ber alten Chriften mit bem Befen ber driftlichen Religion bargeftellt Wenn namlich bas Wefen ber Religion . b. i. bas Wefen Gottes nichts andres ift, als einerseits bas abgezogene, geläuterte und ibealiffrte Besen ber Belt -- ein Moment, bas ich jedoch nicht in meiner Schrift barftellte, mich lebiglich auf ben Menschen beschränfenb - anbrerfeits bas abgezogene, geläuterte und ibealifirte Befen bes Denichen, fo ift es nothwendig, daß in ber Entwicklung ber Religion bas querft als ein anbres, als ein bem Menfchen entgegengefestes Befen angeschaute Wefen berfelben als ein menfchliches und weltliches verwirklicht werbe. Meine Schrift hat baber bie feltsame Gigenschaft, baß ihre Wahrheit um fo mehr bestätigt wird, je mehr sie von den mobernen Christen und Theologen angegriffen und verworfen wirb. Dem weswegen greifen fle meine Schrift an, weshalb ereifern fle fich fo gegen biefelbe? Deswegen, weil ich fage, bas Wefen Gottes fei bas Befm bes Menschen? Ach! bie Theologie ift langft zur Chriftologie geworbm; und bie Christologie ift nichts Anderes, ale bie offenbare religiofe Ans Rein! beswegen, weil ich z. B. fage, Die Chelofigkeit, thropologie. nathrlich die freiwillige, die aus ungetheilter, enthuftaftischer, mbfifcher Liebe zu Gott fich ergebende Chelofigfeit entspreche bem Wefen bes Chris ftenthums. Die modernen Christen aber find fammt und fonders wir beirathet, meift gludlich verheirathet; fie haben Gefühl, ein warmeb Gefühl für bie ehelichen Freuden; fie hulbigen felbft ungescheut ber fur ceffiven Bolygamie. Zugleich wollen fle aber Chriften fein, und mar gute, achte Chriften, ja Chriften par excellence. Chriften im vorpiglichften Sinne, Chriften im Sinne ber erften, ber biblifchen Chriften. Mas man in praxi befraftigt, kann man in ber Theorie nicht verläug. nen . ohne fich einen unerträglichen Wiberspruch auf bie Schultern ju laben. Es ift baber gang naturlich, bag bie mobernen Christen bie Chelosigkeit, bie fie praktisch besavouiren, auch theoretisch als undiffe lich verwerfen, hochstens historisch, als einen nur für bie Beit ber Grundung ber Rirche, wo ben phyfitalifchen Wundern auch moralifche

jur Seite fteben mußten , nothwendigen Stand anerkennen - gang naturlich, daß sie ben als Reger, als Irriehrer höhnend bezeichnen, ber lehrt, bag nicht bie Che, sonbern bie Chelosigfeit bas Geheimniß bes esoterischen, mabren Christenthums fei. Und fie haben hierin vollfommen Recht — felbst im Sinne Dieses Irrlehrers; benn wenn bas allgemeine, b. i. göttliche Wefen bes Chriftenthums nichts anbres, als bas menschliche Wesen ift, so kann es auch nicht ben menschlichen Gefühlen und Trieben in biefer Beziehung wibersprechen. Wenn aber bas Christenthum bem Geschlechtstrieb, überhaupt ben Bedürfniffen und Trieben bes natürlichen Sergens nicht entgegen, sonbern vielmehr conform ift, so ift die Menschlichkeit und Ratürlichkeit seines Ursprungs und Inhalts außer allen Zweifel gestellt; benn bazu, baß ber Mensch seine Triebe befriedigt, bedarf es feiner besondern Offenbarung, auch nicht bazu, baß er biefe Triebe verklart, verebelt, vergeistigt und ihre Befriedigung burch politische, afthetische ober moralische Gesete beichrantt; benn zur Natur bes Menschen gehört nicht nur bas Fleifch, sondern auch und zwar vor Allem ber Geift. Aber bie Darftellung bieles, bes modernen Christenthums lag außer ober vielmehr unter meiner Aufgabe, obgleich bas Princip bazu enthalten und beutlich genug ausgesprochen ift in ber Lehre von ber emigen Gludseligfeit, welche bie alten Christen in bas Jenseits nur verlegten, die modernen aber schon hienieben realissren, in der Lehre von der Auferstehung der Körder und der Bieberherstellung aller Dinge nur in einer schönern, von allen Beimmerlichkeiten ber Gegenwart gereinigten Gestalt, in ber Lehre von Gott als bem bas zeitliche und ewige, b. i. sunliche und geistige Wohl bes Menschen bezweckenben Wesen, in ber Lehre von Gott als bem gemeinsamen Vater ber Menschen, welcher nichts anderes ift, als ber myfifche Gattungsbegriff ber Menschheit, namentlich von Chriftus, welher bestimmt wird als das religiose Bewußtsein von der Identität des Menschengeschlechts. Meine Aufgabe war — an sich eine unnöthige, benn bie Geschichte hat fie schon geloft - ein psychologisches Rathfel aufzulösen. Ein solches ist aber nicht bas moderne Christenthum, benn hier liegt ber menschliche Inhalt und Ursprung auf platter Hand. Ein solches ist nur das alte Christenthum; benn hier wurde Gott wirfslich — wirklich, sage ich, benn die moderne Vorstellung von Gott als einem andern als menschlichen Wesen ist nur noch eine vage, illusorische consolatorische Vorstellung, keine praktische Wahrheit — hier wurde Gott als ein vom Menschen unterschiednes und nicht nur unterschiednes, sondern ihm entgegengesetzes, kurz als ein nicht menschliches Wesen angeschaut; hier hatte daher auch der Mensch in der praktischen Realistrung dieser religiösen Anschauung, in der Moral kein andres Ziel, als nicht Mensch, mehr als Mensch zu sein. Der übersmenschliche Gott bewährt sich nur in einer übermenschlichen Meral. Die Moral ist das einzige Eriterium, ob eine religiöse Vorsstellung noch eine Wahrheit oder nur eine Lüge ist.

Jest tonnen wir auf bas antworten , was ber Rec. S. 232 mir vorwirft. "Seine Belege nimmt er vornehmlich von einigen Theologen bes Mittelalters, besonders naturlich von ben Myftifern, am liebften von Bernhard und Pseudobernhard, wobei benn jeder Ausbruch bes mustischen Affects sogar zum Dogma gemacht wirb." Lacherlich, ja wahrhaft lacherlich! Glaubt benn mein scharffichtiger Rec., baß ich meis nen ganzen Vorrath verschoffen , daß ich weiter nichts gelesen , als was ich citire? Habe ich eine Geschichte ber Theologie ober Dogmatif schreis ben wollen? Gehoren übrigens zu ben Theologen bes Mittelalters auch Tertullian , Salvian , Ambrofins , Hieronymus , Augustin , Cyprian, Clemens 21., Drigenes, Gregor v. R., Minucius Felix? Und wenn ich ben Betrus Lombarbus fo oft citirte, warum geschah es? Beil er ein frommer Sammler ift von ben Ausspruchen ber angesehenften Rirchenlehrer über bie Glaubensmaterien. Und mas ben heil, Bernhard betrifft, wurde er nicht als ein Zeuge ber driftlichen Wahrheit auch von ben Reformatoren hochgeschätt? Finden sich nicht auch in ber Apol. ber Augeb. Confession Citate aus ihm? Und wie? er findet es naturlich,

baß ich fo oft aus ben Myftifern citire? Wie leicht mare es mir gemefen. aus ben Dogmatiten ben wesentlichen Grundgebanten meiner Schrift nachzuweisen! Denn in ben Dogmatifen, wo sogar von Berheißungen. von Absichten und Institutionen Gottes, von ber Gloria Dei, von ben Memtern Chrifti und bergleichen empirischen Dingen bie Rebe ift, in ben Dogmatiken, sage ich, zeigt fich Gott nicht als ein tief, sonbern als ein gemein, ein empirisch menschliches Befen. Bon allen biefen Dingen weiß ber mahre Mustifer nichts. In ber Mustif verschwindet ber Begriff ber gottlichen, aber eben bamit auch ber Begriff ber menichlichen Berfonlichkeit; in ber Doftit loft fich ber Mensch in seinem Befen Die Dogmatif ist burchaus anthropomorphistisch, die Mystif nicht; bie Dentif ift Begeisterung. In ber Begeisterung tritt bas Wefen bes Menschen an die Stelle bes Ich, ift bas Wesen bas Thatiae, bas Selbft bas Leibenbe, aber bas Befen bes Menschen ift ber Gott bes Die Myftif allein ift bas pfychologische Rathsel auf bem Bebiete ber Religion; fie allein ift ein ber Philosophie wurdiges Object, eben weil sie am schwierigsten zu erklären, und allerbings nicht in ben praftischen, moralischen, aber eigentlich theologischen, speculativen Materien unendlich tiefer und großartiger und geistreicher ift, als bie heilige Uebrigens gehört ber h. Bernhard nicht einmal zu ben tiefern speculativen, sonbern zu ben praftischen, astetischen Dhititern. muß baber meinem Rec. gegenüber vielmehr nur barüber mein Bebauern ausbruden, bag ich mir so manchen seltnen Myftiter nicht verschaffen fonnte.

Der Rec. fährt fort: "In ber Theologie unserer Kirche bagegen, namentlich ber neuern (auch ber katholischen, so weit sie ihm bestannt) sieht er nichts als Halbheit, versteckten Unglauben, Lüge und Heuchelei." Allerdings, und bas kann nur der läugnen, der selbst in dieser Halbheit, in diesem gläubigen Unglauben, in dieser Lüge, dieser Heuchelei mitten brinnen steckt. Wenn ich indes von Heuchelei spreche, so verstehe ich darunter natürlich nicht die gemeine. Mit dieser Beuerbach's sämmtliche Werte. I.

befuble ich nicht meinen Geift, meine Reber. Seuchelei ift mir, wenn man, auch felbst wiber Wiffen und Willen, eine Bestimmung g. B. vom Wunder, von der Offenbarung gibt, welche, indem sie dieselbe bejahen foll, in ber That aufhebt, verneint. Und wenn ich vom Wiberspruch bes Lebens mit bem Glauben rebe, fo verstehe ich barunter natürlich nicht bas Privatleben, welches ein bes Wiffens unwürdiges Object ift, sondern bas objective Lebensprincip, bie moralische Lebensanschauumg, bie nicht nur bie Bafis bes inbivibuellen, sonbern auch öffentlichen ober allgemeinen Lebens ift. "Dem Brotestantismus tann er es nicht verzeihen, bag er nicht an bie Continuitat ber Bunber in ber Kirche glaubt, daß er nicht überall Gotteserscheinungen fieht \*)." bas geschrieben? Ich finde es vielmehr sehr löblich und vernunftig, bas er bie Wunder in bas Schattenreich ber Vergangenheit verftoßen bat. Mur halte ich ben Protestantismus für eine Schwachheit, welcher bie Bunber nicht weiter zurud - und endlich gang vertreibt. Die Rothwenbiafeit zu Wundern ift immer porbanben. Namentlich als bie Kirche gegründet war, die Rirche zu einem Weltreich, die Chriften wieber zu Beiben wurben, maren Bunber, wenigstens bie fogenannten miracula restitutionis ganz am Plat gewesen. "Er verhöhnt ihn (nämlich ben Protestantismus), bag er im Gegenfag gegen bie Berehrung bes himmlischen Weibes bas irbische Weib mit offnen Armen in fein Berg aufge-3ch sollte ben Protestantismus beswegen verhöhnen? 3ch nommen." lobe, ich preise ihn gerabe beswegen (f. meinen B. Baple), bag er fo viel Muth, so viel Ratur, so viel praktischen Verstand hatte, ein imaginares, supranaturalisches Weib mit bem wirklichen Weibe zu vertauschen. "Mit Berachtung wendet er fich von bem mobernen Christen-

<sup>\*)</sup> Wie jebe Behauptung von mir, so entstellt ber Rec. auch das über das Bunder Gesagte. Siehe S. 262 meiner Schrift. Dem Glauben sind die natürlichen Wirfungen Wirfungen ber göttlichen Allmacht, Munder — also ist es gar nicht nöthig, daß immer besondere Bunder geschehen. Und bennoch lebt und webt der Glaube mur im Bunderglauben.

thum ab." Mit Berachtung, ja mit tieffter Berachtung. historisches, barum philosophisches, ein benkwürdiges Object ift ihm bas Christenthum nur ba, wo es antife Charafterfraft, wie in ben Kirchenvatern, ober reiner Affect, pure Seele, enthuftaftifche Liebe mar, wie in ben Duftifern bes Mittelalters. Im (religiofen) Protestantismus findet er nur eine welthiftorische Geftalt - ben Urheber ber Reformation, Luther, und zwar beswegen, weil er in ber Geschichte ber driftlichen Religion ber erfte Mensch mar. Die Rirchenväter und Ruftifer wollten nur Chriften fein. Luther ift Chrift und Menfch. Die welthistorische Frucht und Bedeutung bes Protestantismus ift nicht bie Religion, sonbern bie Wiffenschaft. Mit anbern Worten: im Protestantismus hat fich bas productive Genie nicht auf bie Religion, sondern die Boeste und Wiffenschaft geworfen. Wahrhaft lächer= lich ift es aber wieber, wenn ber Rec. bemerkt : ,,im Gebiete bes Proteftantismus nimmt ber Verf. am meiften Notig von ben Productios nen der Brudergemeinde, fehr begreiflich, weil in ihnen eben Bemuth und Phantaste ganz unbeschränkt herrschen." Gemuth und Bhantafie bewegen fich übrigens in bem Gesangbuch ber Brübergemeinbe innerhalb ber Schranken bes chriftlichen Glaubens; fie bruden fich nur finnlich, unverhohlen, aber eben beswegen bezeichnend aus. lich bilben bie baraus angeführten Stellen ben Schluß von Citaten aus anderen Autoren; und wo ich sie allein anführe, ba hatte ich eben so gut auch andere religiöse ober theologische Schriften citiren können, wenn ich Meine Citate follen überhaupt nur Beispiele fein, nur gewollt hatte. zeigen, baß, was die Analyse sagt, selbst in bas religiose Bewußtsein, naturlich in feiner Beise, gefallen ift. Db ein Schwämer ober Orthoborer, ob ein fimpler Herrnhuter ober ein aus Citaten componirter Proseffor ber Theologie, bas ift mir gang eins. Rein! nicht eins; ber religiose Affect hat weit mehr Geist und Autorität als eine verschmitte Dogmatif, bie weber kalt noch warm, weber religios noch vernünstig, weber gläubig noch ungläubig ift.

S. 235 fommt ber Rec. auf meine Entwicklung ber Che. Er lagt hier natürlich, wie überall, alle mefentlichen Begrenzungen und vermittelnben Bestimmungen meiner Unsicht weg, um seinen Umtebrübern und allen Denen, die meine Schrift nicht lesen, fie als eine burchaus craffe, grundlose hinzustellen. Nachbem ich vorausgeschickt und mit Citaten belegt habe, daß in ber übernatürlichen Abkunft bes Seilands bie unbeflectte Jungfräulichkeit als bas Brincip bes Christenthums hingestellt werbe, bag bie Erbfunde nichts anderes fei als bie Luft ber Sexualfunction, in ber alle Menschen gezeugt und empfangen werben, fage ich: "es erhelt hieraus, bag bie Che, inwiefern fie auf ben Beschlechtstrieb fich grunbet, b. h. also auf bas Beburfnis und bie Luft ber Sexualfunction, ehrlich herausgesagt, ein Brobuct bes Teufels Allerbings ftart, sehr ftart ausgebrudt, aber boch mahr: bie natürliche, die fleischliche Luft ist ja ein Product des Teufels. nicht bas Bedürfniß berfelben empfindet, verheirathet fich nicht. Und bie Ehe grundet fich baher auf ein Bedürfniß, auf ein Berlangen, weldes ber noch nicht verführte, ber parabiefische Mensch, beffen Bieberherstellung ber driftliche ift, nicht empfand. Waren bie Menschen nicht gefallen, so würden fle fich, wie Augustin sagt, ohne alle finnliche Begierbe vermischt und fortgepflanzt haben. Diefer meiner Behauptung fest nun ber Rec. ben Ausspruch bes Apostels entgegen, bag es eine Teufelslehre fei, wenn Jemand bie Che verbiete \*), als ftunbe er im Gegenfat zu meiner Behauptung, als hatte ich nicht baffelbe gefagt. Ausführlich habe ich biefe Materie und noch bazu an ber Sand bes bei ligen Ambrostus und Tertullian entwidelt. Freilich ift bas Berbot ber Che Teufelslehre; bie fich nicht enthalten konnen, follen heirathen. Die Ehe ift, fage ich felbft, ,, gut, loblich, heilig felbft als bas befte

<sup>\*)</sup> Bortrefflich fagt Tertullian biese Materie entwicklind: Non propterea appetenda sunt quaedam, quia non vetantur: etsi quodammodo vetantur, cum alia illis praeseruntur. ad uxorem l. I. c. 3.

Armeimittel gegen die Fornicatio." Aber sie ist eben so beilig als uns heilig, eben so driftlich als undriftlich — undriftlich, imviefern sie sich auf einen antiparadiefischen Trieb, ein Berlangen bes unenthaltsamen Fleisches grundet, christlich, imwiefern sie biefen Trieb beschränkt, die Simbe ber Fornicatio verhutet. "Beffer ift freien, benn Brunft leiben." "Aber wie viel beffer ift, fagt Tertullian, biefen Spruch erörternb, weber freien, noch Brunft leiben." Der Rec. fahrt fort: "Doch ber Berf. beweift feine Behauptung bamit, bag wir Alle" .. von Ratur Kinber bes Bornes Gottes finb." "Reineswegs; wir waren Linber bes Borns." "Die Ratur ift an fich gut." Mit biefer Stelle aus Baulus follte ich meine Behauptung beweisen? Wie kann mir ber Rec. eine solche Beschränktheit, ja Albernheit zutrauen! Die burch meine gange Schrift hindurch geführte Anschauung bes Chriften vom Menfchen , von Gott , vom Jenfeits ift ber Beweis. Das Ibeal bes Christen ift ber geschlechtslose Mensch, ber Mensch, wie er im Jenseits eriftirt. Das Geschlechtsgefühl ift ein bem driftlichen Ibeal wiberprechenbes. Und was will benn ber Rec. mit seinem Impersect in jener aus Ephef. 2, 13 citirten Stelle? Inbem ber Apostel fagt : wir twaren Kinder bes Bornes Gottes, so lange wir Kinder ber Ratur, nicht bes Claubens waren, fo ift ja bamit ausgesprochen, bag wir von Ratur ans Rinder bes Bornes Gottes find. So haben es auch ble Dogmatiler verftanben. Go fagt 3. B. J. Fr. Bubbeus in ber oben schon citirten Schrift I. III. c. II. §. 24: Unde et omnes natura filii irae sunt. Ephes. II. 13. Und in der Anmerkung nochmals: Unde et omnes homines natura filii irae dicuntur. Merft's Euch!

So wiberlegt ber Theolog! Bas ferner ben Sat betrifft, baß bie Ratur an sich gut sei, so habe ich ihn gleichfalls nur mit andern Borsten angeführt; aber diese an sich gute Natur ist ja nur eine Hypothese; sie eristirt nicht. Ober hat etwa das Christenthum diese verlorne Nastur wieder hergestellt? Aber hat es denn die Natur verändert? Berdansten nicht auch wir Christen noch dem vitium concupiscentiae unsere

Erifteng? Haben bie Chriften nicht bie mahre, vollständige Aufhebung ber Kolgen bes Sunbenfalls in bas Jenseits verlegt? Als ein Beispiel von meinen Eingriffen in bas Brivilegium ber Theologie, b. h. ber Willfür, bie ich mir in ber Auslegung ber Schrift erlaube, führt ber Rec. an , baß , ich bie Matthai 19 enthaltene Stelle über bie Che nur auf das Alte Test, beziehe." Was verstehe ich benn hier unter bem A. I.? Allerbings bezieht fich biefe Stelle nicht nur auf bas A. I. benn ber Apostel Paulus beruft sich selbst auf biefen Ausspruch; aber gleichs wohl bezieht sie fich auf die Ehe als ein alttestamentarisches Institut. Die Che war selbst bei ben Seiben heilig - bie Che ift fein driftlis ches, tein specifisch driftliches Inftitut. Die fich verehelichen, bleiben auf bem Standpunkt bes A. T. flehen, ju schwach, bas Geheimniß bes Chriftenthums in biefer Beziehung zu faffen, ober zu bethätigen. Dem bas Neue, bas Besonbere, bas, woburch fich bas Christenthum vom Beibenthum und Jubenthum unterscheibet, bas specifisch Chriftliche also ift bas-Geheimniß bes freiwilligen religiöfen Colibats, welches erft B. 11 und 12 ausgesprochen wird. Non omnes sufficiunt huic rei. non-ita sunt comparati, ut hoc praestare nempe uxore carere possint. (3. G. Rosenmuller Scholia in N. T.) Und so faßten biese Stelle einftimmig bie Rirchenvater. (S. bie Bemerkungen bes Sugo Grotius ju biefer Stelle.) Bare im religiofen, im specifisch driftlichen Brincip bes Christenthums die Natur, die Ehe geheiligt gewesen, warum batten fic bie Christen gegen ben Gebanken einer natürlichen ober ehelichen Abfunft ihres Beilanbe geftraubt?

Finis coronat opus. Der Rec. schließt biese Materie mit ben Worten: "Was ber Verf. hier noch weiter sagt über die nothwendige Rivalität zwischen ber Liebe zu Gott und ber ehelichen Liebe nach chrift- lichen Begriffen, so wie über die nothwendige Ausschließung der letzteren von der Erde, weil sie ja durch Lucas 20, 35. 36. vom Himmel ausgeschlossen seit, ist so erstaunlich haltlos, daß wir tein Wort darüber verlieren mögen." Also ist auch erstaunlich haltlos, was der Apostel

Baulus fagt, wenn er uns bie Rivalität zwischen ehelicher und religiöser Liebe alfo ichilbert: "Wer lebig ift, ber forget, was bem Serrn angehöret, wie er bem herrn gefalle. Wer aber freict, ber forget, mas ber Belt angehöret, wie er bem Beibe gefalle. Es ift ein Unterschied zwischen einem Beibe und einer Jung-Belde nicht freiet, bie forget, was bem Berrn angebort, baß fie beilig fei, beibes am Leibe und auch am Beifte; bie aber freiet, bie forget, was ber Belt angehöret, wie fie bem Manne gefalle")." Erstaunlich haltlos! Sochft bezeichnenb für so eine matte moderne Christenseele, bie alles Wahrheitsfinnes lebig, feiner ungetheilten Empfindung mehr fahig, ber jeder unbedingte, große Bebanke eine ,, robe Abftraction ," eine ,, Uebertreibung" ift! Sochft charafteriftisch fur so einen mobernen Theologen, beffen Berg zwischen Simmel und Erbe. Christus und Belial. Gott und Mensch haltungslos bin und her baumelt, daß er Argumente, die felbst die eiserne Rothwenbigfeit ber Beltgeschichte unterftust, in bunkelhafter Beschranktheit für erstaunlich haltlos erklart! Und ein foldes Argument unwiderstehlicher, freilich höchft bittrer und nieberschlagenber Wahrheit ift bas vom Simmel herab geholte. Der himmel ift ,, bie mahre Meinung , bas offne Berg, ber lette Wille einer Religion." "Was ber Mensch von seinem himmel ausschließt, bas schließt er von seinem Befen aus." Wer will biefen Sat laugnen? Jebe Religion bestätigt ihn. Der Muhames baner schließt von feinem Barabies alle Schranken und Wiberwartigfeiten aus, welche hier mit bem finnlichen Genug verknüpft find; er erflatt baburch unbeschränkten finnlichen Genuß für fein höchftes 3beal. für sein höchstes Wesen. Und biefes Ibeal realisirt er schon hienieben fo viel er fann. Gin Jenseits, bas nicht activ, nicht bestimmenb

<sup>&</sup>quot;) Natürlich wird mir ber Nec. auch bei biefem Citat wieder ben Borwurf einer ichrankenlosen, willfürlichen Berbrehung machen. Ift es ja von meiner Scite schon ein willfürlicher Eingriff in bas Privateigenthum ber theologischen Professionisten, wenn ich, ber Profane, auch nur die Bibel citire.

fcon in biefes Leben eingreift, ift eine Chimare; benn bie Borftellung bes Jenseits ift nichts Anberes, als die Borftellung beffen, mas ber Mensch sein foll und fein will. Wenn also bas Christenihum bie Geschlichtsbiffereng vom himmel ausschließt, so beißt bas gerabe so viel als: ber Chrift ichließt bie Beichlechtsbiffereng von feinem Befen aus und seine practische Tenbeng ift baber in biefer Begiehung bie Regation bes Geschlechtstriebes. Das Leben im Diffeits bestimmt bas Schicfal im Jenseits. Wer in ben himmel tommen will , muß bier icon bimmlift leben. Eo dirigendus est spiritus, faat felbst ein frommer pros teftantischer Theologe, ben ich in meiner Schrift citire, quo aliquando est iturus. Ift unfere Bestimmung, einst Engel zu fein, fo ift unfer Be-Areben hienieben, Engel zu werben. Das Jenfeits ift ein realifirter Wunsch — so ift bas Jenseits bes Muhamebaners ber realistrie Bunsch beffelben, frei zu sein von allen Schranken bes finnlichen Triebes und Benufies. Glaubt ber Chrift baber einft frei zu fein von bem Be schlechtstrieb, fo glaubt er bies nur, weil er es wünscht. Bunicht er es aber, so wünscht er es nur beswegen, weil er in bem Geschlechtstrieb eine Schranke, etwas Regatives, einen Biberfpruch mit feinem Befen findet. Was man aber im Wiberspruch mit seinem Wesen empfindet, bas ift zum Tobe verurtheilt, zu einem Object ber moralischen Regation herabgesett. Die Moral einer Religion bangt ab von ber Borftellung ihres Jenseits. Tota vita pii Christiani, fagt Augustin, sanctum derderium est. Rur in bem Glauben an bas himmlische Jenseits, an bie Engels = Natur bes Menfchen ift ber theoretische Ursprung bes floftenlichen, überhaupt asketischen Lebens im Christenthum au suchen. Aber warum, könnte man einwenden, haben benn die Christen nicht Effen und Trinken aufgegeben, ba fie boch einst als Engel auch nicht effen und trinfen werben? Weit bie Ratur hier, wie anberwarts, ber Transcendenz bes Glau bens eine unübersteigliche Grenze, die er folglich unwillfürlich einhalt ten mußte, entgegengesett hat. Effen und Trinfen kann man nicht auf geben, ohne bas Leben aufzugeben; aber wohl die Serualfunction. 34

bem ist die Function des Essens und Trinkens eine weit indisferentere, als die Sexualfunction. Uebrigens bestimmt gleichwohl der Glaube an ein himmlisches Leben, wo man nicht mehr dem Bedürsnisse des Essens und Trinkens unterworsen ist, auch das irdische Leben in dieser Bezieshung, wie der entgegengesette Glaube, daß man im Himmel in unausshörlichen stundichen Genüssen schwelgt, gleichfalls, nur im entgegensetzen Sinne, das Leben des Menschen determinist. Die entzückende Borskellung der überirdischen, himmlischen Genüsse benimmt dem Menschen den Geschmack an den armseligen, deschränkten Genüssen der Erde. So hatte der heilige Bernhard sörmlich seinen Geschmacksstun verloren: er as Schmeer sur Butter, trank Del sur Wasser. Ja, er hatte sich durch die überschwengliche Külle der himmlischen Speisen so den Magen versdorden, daß er durch den Mund die irdischen Speisen wieder von sich gab. Etel an der Erde ist die nothwendige Kolge von der Borstellung des himmels, wenn diese Borstellung noch eine lebendige ist.

Aber freilich für einen mobernen Theologen ist der christliche Himmel ein erstaunlich haltlosed Argument gegen die Christlichkeit der Serualfunction, aus dem einfachen Grunde, weil der christliche Himmel keinen Halt und Bestand mehr in ihm hat. Wie die modernen Christen nur noch in der Imagination, aber nicht mehr in ihrem Wesen die Uebermenschlichkeit Gottes sesthalten; so ist auch die Ueberirdischkeit des Himmels nur noch eine imaginäre, keine reelle Vorstellung mehr. So wenig ihnen Gott ein nichts, ein übermenschliches Wesen, so wenig ist ihnen das Jenseits ein nichts, ein übermenschliches Wesen, so wenig ist ihnen das Jenseits ein nichts, ein übermenschlicher Justand. Die Dissern zwischen Diesseits und Jenseits ist ausgehoben; wie sollte also der Glaube an das Jenseits sie im Diesseits geniren, wie in ihnen von den Wirkungen des, Glaubens an das Diesseits unterschiedene Wirkunsen hervordringen\*)? Das wesentliche Interesse in ihrem Glauben an

<sup>\*)</sup> Die vollständige Identität bes Jenseits und Dieffeits und folglich die indirecte Aufhebung bes Jenseits zeigt fich bei den modernen Chriften besonders in der Bor-

bas Jenseits ift, baß fie Sich felbst und bie Ihrigen und was sie eben fonft lieb und gern auf ber Erbe haben, im himmel wieber finden. Ein Beispiel. At nescio quanta me voluptas capiat dum cogito, me non modo ad parentis et conjugis et liberorum et propinquorum societatem, sed ad viros probos, quos diligo et quorum a doctrina vel benevolentia amplos fructus capere contigit, sed quibus per absentiam et mortem non licuit beneficiorum referre gratiam, profecturum et opportunitatem habiturum, declarandi his animi mei pietatem .... Neque me ab hac spe dejicit servator optimus (naturlid) nicht, benn bie Bibel accommobirt fich ben Bedürfniffen ber Zeit), cum negat, post resurrectionem conjugum commercia locum habere Matth. 22, 23, nam illa sexus diversitas et copulatio omnino tolli potest, quamvis amicitae, quae proprie conjugii et propinquitatis vinculum est, firmitas non tollatur. Döderlein Instit. Theol. Christ. l. II. p. II. c. II. s. II. §. 302. obs. 4. Den heroischen Gebanken ber alten driftlichen Muftit, bag einft nur Gott und bie fromme Seele allein ift, capirt und verträgt nicht mehr bas moberne Christengeschlecht. Auch mein mobernglaubiger Rec. brudt fich mit mahrer Indignation über bie Bumuthung aus, baß fich einft die Seele nur mit Gott begnügen foll. Er fagt: ,, auch bie Seligkeit ber Bollenbeten ift im Sinne bes Chriftenthums feineswegs als ein unverwandtes Sineinftarren in bie Sonne bes göttlichen Wefens (bas ware viel zu langweilig, Gott ift ja ein letres Wefen, benn nur in bas Leere ftarrt man hinein), als ein Buftanb, wo nichts außer Gott und ber Seele, wie ber Berf. es barftellt, ju benfen: bie heilige Schrift führt nicht von fern auf biefe Borfte Mungen." Aber eben beswegen ift auch bie Bibel fein Object ber philosophischen Rritif; ihre Borftellungen find zu ungebilbet, zu popular, zu beschränft, zu sinnlich, zu anthropomorphistisch; und eben beswegen anerkenne ich

ftellung, daß auch bas bortige Leben ein actives, fortschreitendes, rubriges ift, bort alfe ber Tang wieder von Neuem angebt.

auch fein Argument, bas nur aus ber Bibel hergeholt wirb\*); benn ich fiche nicht auf bem unglanblich beschränkten und willfürlichen Standpunkt eines protestantischen Theologen, welcher die Bibel zur einzigen. zur absoluten Rorm ber chriftlichen Religion macht. Die Avostel hatten feine Beit, fich in bas Wesen ber Religion zu vertiefen. Ihre Aufgabe war eine burchaus praktische. Ihre Lebren selbst entwickelten sie nur im Kampfe gegen bie intereffelosesten robesten Borstellungen und Borurtheile. Erft als bie Chriften nicht mehr an bas Praeputium ber Juben und bergleichen Allotria ju benfen brauchten, konnten fie fich in fich sammeln, concentriren in bas Wesen bes Christenthums. Und nothwendig find die Gesinnungen, Vorstellungen und Aussprüche bes in fich concentrirten, bes fich in fich vertiefenben Christenthums energischer. unbebingter, rudfichtelofer, aber auch intenfiver, bestimmter und entscheis benber, als bie Ausspruche bes fich ausbreitenben und nur mit seinem Begensate beschäftigten Chriftenthums. Aber nur ba, wo Etwas, um mich so auszubruden, rudfichtelose Leibenschaft, unbedingter Affect wirb, erst ba erhebt es sich zu einem Gegenstand wie ber Boeste, so ber Philosophie, benn nur bas Unbebingte in jeber Sphare ift Begenstand ber Philosophie. Also: nicht die Liebe bes Christen jum Weibe; die in bemselben nur die Braut ober Schwefter Christi liebt, fondern die Liebe, bie ihren Gegenstand um fein felbst willen liebt, bie ihn anbetet: nicht bie Liebe au Gott, welche bas Berg zwischen Gott und ben Menschen theilt , welche fich mit ber Gatten =, Eltern =, Berwandtenliebe verschwas gert, fonbern nur bie Liebe, welche bie Energie befigt, Gott ben Men-

<sup>&</sup>quot;) Deswegen habe ich auch z. B. ganz unberudfichtigt gelaffen bie Meinung bersienigen Eregeten, welche bie Borftellung von ber übernatürlichen, überehelichen Abstunft bes Heilands für eine spater erft entstandne erklaren. Eine Borftellung, welche burch die ganze Geschichte bes Christenthums hindurch für einen heiligen, unantaftbarren Glaubensartifel galt, hat keinen zufälligen Ursprung, sondern fie hangt mit dem Befen des Christenthums zusammen, sonft wurde sie nicht einstimmig von den Christen ils eine christliche anerkannt worden sein.

schen aufzuopfern, ober umgekehrt, bem Menschen Gott aufzuopfern, ben Menschen als Gott zu lieben, kurz nur Das überhaupt, was in den Augen der Mittelmäßigkeit und Halbheit Abstraction — alles Große, Wahre ift, weil unbedingt, abstract — Uebertreibung ist, nur Das bietet wie ein poetisches, so ein philosophisches Interesse dar.

S. 248 tabelt ber Rec., baß ich schon im Sage : Gott ift bie Liebe, ben Wiberspruch amischen Glaube und Liebe ausgebrückt finde. "Diese Stelle, wonach, wenn Gott noch etwas Andres ift als bie Liebe, bies nothwendig bie Regation ber Liebe fein muß, ift eine ber mertwürdigften Broben ber abstraften Dialektik, burch welche ber Berf. bie Relis gion in lauter Abstraction aufzulosen sucht." Bie sonderbar! wie tomifch! Der Hegelianismus hat mir immer ben Borwurf gemacht, baß ich in Abstractionen mich herumtreibe, weil ich die Dinge ftets in ihrer schärfsten Charafterbestimmtheit zu erfassen bestrebt bin, abhold aller bialeftischen Spiegelfechterei, bie nie bis zum Gegenstand selbst bringt. Und hie muß ich aus einem theologischen Munde benselben Borwurf hören — aus einem Munde, ber mir zugleich vorwirft, daß ich den mir stischen Affect zum Dogma erhebe. Demnach ware also auch ber religiose Affect eine merkwürdige Probe abstracter Dialektik. ber scharffinnige Rec. ein wesentliches Bedürfniß unserer Literatur bestür bigen und eine Schrift de Hegelianismo ante Hegelium schreiben und barin beweisen, daß auch schon ber heilige Augustin, ber heilige Ambros ftus, ber heilige Hieronymus, ber heilige Bernhard, ja felbft ber heilige Apostel Paulus von dem zerkörenden Gifte der modernen Dialektif ans gestedt waren! Denn alle meine Argumente find nichts weiter als in Gebanken umgesetzte und in Berbindung gebrachte Thatsachen bes nit giofen Wefens.

Doch zur Sache! Ift biefes Andere, was Gott, abgesehen von ber Liebe, ift, ein unbestimmtes Andere? Rein! es ist im Sinne meiner Schrift und im Sinne bes Glaubens Gott als Subject, als Selbft, als Person, furz Gott als ein für sich seiendes Wesen, mit beffen Bors

iellung fich nothwendig, wie die Geschichte und die Bernunft beweift, bie Borftellung ber Ehre, ber Beleibigung, ber Lafterung Gottes. tie Borstellung bes crimen laesae Majestatis Dei verbindet. Daranf beruht auch, um gleich hier bie spätern Borwurfe bes Rec. zu antiwiren, bas Hauptargument in bem Abschnitt über ben Wiberspruch wischen Blaube und Liebe, wo ber Rec. mir auch vorwirft, bag nach mir jebe Besonberung eine Regation bes Allgemeinen ware, als wenn es nicht auch eine mit ber Vernunft übereinstimmenbe Bestimmung bes Allgemeinen gabe. Der Rec. fagt in Betreff biefer Materie : .. Wenn aber ter Berf. jene Berirrungen (?) (bie religionsgeschichtlichen Grauel, fage tie religionegeschichtlichen, alfo mur bie, welche wirklich aus Glaubenbeiser entsprangen, wie die Hinrichtung des Servet) bem Wesen bes Chriftenthums felbft als nothwendige Confequenz beffelben zur Laft legt, fo muffen wir bies fo lange für eine aller Wahrheit ermangelnbe Blasphemie halten, bis er feine Befchulbigung g. B. mit Lucas 9, 55. 56 in Einklang gebracht. Freilich burfte ihm auch bies nicht schwer werben bei ber schrankenlosen Willfur ber Eregese, mit ber er 3. B. von bem Bebote ber Feinbesliebe fagt, es beziehe fich nur auf Brivatkindschaften unter Christen, nicht auf ungläubige Keinde." Der Rec. mkellt hier wieber meinen Sat, benn unter ungläubigen Feinden find um verfönliche Keinde zu verstehen. Es heißt aber bei mir: .. Der Sat. liebet eure Keinde, bezieht fich nur auf Brivatseindschaften unter Chriften (richtiger ausgebrudt, auf perfonliche Feinbe, wie aus bem Gegenfat erbellt), aber nicht auf bie öffentlichen Feinde, bie Feinde Gottes, bie feinbe bes Glaubens, bie Ungläubigen." Das Chriftenthum lehrt allerbings im Gegensate zum Jubenthum, welches die Liebe mur auf ben Iiraeliten beschränkte, allgemeine Menschenliebe, was ich ja selbst auspreche; baber ich sage: bie religionsgeschichtlichen Gräuel widersprechen bem Christenthum, inwiefern es bie Liebe gebietet, bie Liebe felbst zu einem Brabicate Gottes macht. Aber es beschränkt fogleich wieber biese Liebe burch ben Glauben. "Also hat Gott bie Welt geliebt, baf er

seinen eingebornen Sohn gab, auf baß Alle, bie an ihn glauben, nicht verloren werben, sonbern bas ewige Leben haben. Denn Gott hat felnen Sohn nicht gefandt in bie Belt, bag er bie Belt richte, fonbern bag bie Belt burch ihn felig werbe. Wer an ihn glaubet, ber wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet, ber ift icon gerichtet, benn er glaubet nicht an ben Namen bes eingebornen Sohnes Gottes." Ev. 30h. 3, 16-18. Non homini, sed Dei filio, ipsi Deo denegat sidem, quod est facinus maxime indignum. ,,Das ift aber ber Wille beg, ber mich gefandt hat, baß, wer ben Sohn fiehet und glaubet an ihn, habebas ewige Leben und 3ch werbe ihn auferweden am jungften Tage." Ebenb. 6, 40. Die Seligfeit, bas ewige Leben, bie Gnabe, bas Bohlgefallen, bie Liebe Gottes wird abhängig gemacht vom Glauben. Wer nicht glaubt, ift schon baburch, daß er nicht glaubt, gerichtet, verbammt, uns theilhaftig ber Seligkeit, ein Gegenstand bes göttlichen Diffallens, bes göttlichen Bornes, benn von Natur, b. h. ohne Glauben, find wir Alle Rinber bes Borns; ,,ohne Glauben ift es unmöglich, Gott zu gefallen." Ber nicht glaubt, verläugnet Gott; wer aber Gott negirt, wird von Gott negirt. "Berläugnen wir, fo wirb er uns auch verläugnen" (2. Limoth. 2, 12). Qui Christum negat, negatur a Christo (C) prian). "Ein jeglicher Geift, ber ba nicht bekennet, baß Resus Chriffus ift in bas Fleisch gekommen , ber ift nicht von Gott. Und bas ift ber Geift bes Wiberchrifts." Ber alfo nicht an Gott glaubt, wenigfind fo, wie es in ber Bibel gelehrt wird, ber ift nicht vom Geifte Gottes, sondern vom Beifte bes Antichrifts, bes bosen Besens, bes Satans ber seelt. Scimus . . . schreibt z. B. Melanchthon an ben Senat von Benedia, Diabolum, cum sit hostis Christi, in hoc praecipue intertum fuisse ab initio, ut sereret impias opiniones ac obrueret glorium Christi. Ac incitat Diabolus curiosa et prava ingenia, ut corrunpant aut convellant vera dogmata. Wie ist es nun aber möglich, bos ber Christ ben Antichristen ober einen vom Teufel besessenen Menfchen liebt? wie möglich, bag ein Begenftanb bes gottlichen

Borne ein Gegenstand menfchlicher Liebe fei? wie möglich, bag ber Mensch bejaht, was sein Gott verneint, verwirft? wie möglich, daß ich die Liebe vom Glauben fondere, wenn aller göttlicher Segen auf bem Glauben ruht, daß die Liebe fich über die Schranken des Glaubens erftick? Ich werbe baher so lange bie Beschulbigung bes Rec. als eine breifte Regation einer evibenten, welthiftorischen Wahrheit betrachten, so lange man nicht beweist, daß bie z. B. von Cyprian und anderen von mir citirten Rirchenvätern ausgesprochnen Gefinnungen über und gegen bie Retter nicht nothwendige Consequenzen, nicht abaquate Ausbrude bes biblischen Christenthums find. Um nicht bie ihon in meiner Schrift aus Cyprian mitgetheilte Stelle zu wiberholen, fiche hier eine andere aus der 73 Epist. Nr. XV. (Edit. cit.): Si autem quid apostoli de haereticis senserint consideremus, inveniemus, eos in omnibus epistolis suis exsecrari et detestari haereticorum sacrilegam pravitatem. Nam cum dicant, sermonem eorum ut cancer serpere (2. Timoth. 2, 17), quomodo potest is sermo (es handelt fich bier von ber Gultiakeit ber Regertaufe) dare remissam peccatorum, qui ut cancer serpit ad aures audientium? Et cum dicant, nullam participationem esse justitiae et iniquitati, nullam communionem lumini et tenebris (2. Cor. 6, 14), quomodo possunt aut tenebrae illuminare ant iniquitas justificare? Et cum dicant, de Deo eos non esse, sed esse de antichristi spiritu, quomodo gerunt spiritalia et divina, qui sunt hostes Dei et quorum pectora obsederit spiritus antichristi? Quare si rejectis humanae contentionis erroribus ad evangelicam auctoritatem atque ad apostolicam traditionem sincera et religiosa Me revertamur, intelligemus, nihil eis ad gratiam ecclesiasticam et salutarem licere, qui spargentes atque impugnantes ecclesiam Christi a Christo ipso adversarii, ab apostolis vero ejus antichristi nominantur. Wer, außer ein befangener Theologe, fann laugnen, baß biefe hier ausgesprochne Gefinnung gegen bie Antichriften eine ber Bibel tonsorme, eine driftliche Gefinnung ift? wer laugnen, bag ber Chrift nur driftlich gefinnt ift, wenn er gegen ben Antichriften antichrift, lich gefinnt ift?

Aber in biefer Borftellung von ben Regern, in biefer Gefinnuna gegen biefelben haben wir bas subjective Brincip zu ben antifeberischen Sandlungen, welche fich bie glaubenseifrigen Chriften erlaubten. Ber einmal rom Blauben, ber Duelle alles Beile, aller Bottwohlgefälligfeiten, aller religiösen Rechte und Guter ausgeschloffen ift, ber wirb in ber weitern Entwidlung nothwendig auch vom Genuffe volltischer Rechte ausgeschloffen. Bas bie hochfte Autorität, bie Macht bes Glaubens jum geiftlichen Tobe verurtheilt, warum follte bas bie weltliche Dacht, welche fich auf biefe Autorität flutt, nicht zum leiblichen Tobe verurtheilen? Db es übrigens bis zu biefer außerften That tommt ober nicht, ift gleichgultig. Es genugt, bag in ben Augen bes Glaubene ber Saretifer ein Bott mißfälliges, ja ein von Gott negirtes, ber ewigen Bein bestimmtes Subject ift. Mit biefen Gefinnungen bes Glaubens gegen bie Reter ftebt nun teineswegs bas Bebot ber Reinbebliebe im Biberfpruch : benn es ift (wenigftens im Sinne ber Bibel, verglichen mit ben Stellen, welche bie bogmatifchen geinbe betreffen) nur ein moralisches Gebot\*), wie bies aus bem gangen Busammenhang hervorgeht, in welchem es ausgesprochen wird, und bezieht fich offenbar nur auf perfonliche Feinde. "Liebet eure Feinde, fegnet, Die ench fluchen, thut wohl benen, die euch haffen, bittet für die, so euch beleibigen und verfolgen." "Denn fo ihr liebet, bie euch lieben, was wer-

<sup>&</sup>quot;),, Glaube und hoffnung hanbelt allein mit Gott, aber bie Liebe gehet auf Erben unter ben Leuten um und thut viel Gutes mit troften, leiten, unterrichten, helfen, rathen, heimlich und öffentlich. Doch laffen wir zu, bas Gen und ben Rächften lieben die höchfte Augend fei, benn bies ift bas höchfte Gebot: Du follt Gott lieben von ganzem herzen. Daraus folgt nur nicht, bas bie Liebe uns gerrecht macht." Apol. ber Augeburg. Confess. Art. 3, b. h. also: die Liebe verfohnt uns nicht mit Gott, macht uns nicht Gott angenehm, b. h. fle gilt nur in ber Moral, aber nicht in ber Dogmait, nicht vor Gott.

bet ihr für Lohn haben? Thun nicht baffelbe auch die Zöllner? Und so ihr euch nur zu euren Brübern freundlich thut, mas thut ihr Sonberliches? Thun nicht bie Böllner auch also?" Was find im Gegensate ju benen, bie und lieben, ju unsern Brubern, Wohlthatern, bie, welche uns haffen, verfolgen, verfluchen, beleibigen anbers, als unfere perfonlichen Feinde? Aber bie Saretifer und Antichriften haffen nicht uns, verfolgen und beleibigen nicht uns (wenigstens nicht birect), sonbern sie find Gottesläfterer, Blasphemiften, tury nicht unfre Reinbe, fonbern bie Feinde Bottes, die Feinde bes Glaubens. Obgleich Calvin ben Servet auf ben Scheiterhaufen brachte, fo fagte er boch ausbrudlich von sich, me nunquam privatas injurias suisse persecutum. und ichieb von ihm mit bibelfester Gefinnung secundum Pauli praeceptum. Er konnte fich also ruhmen, bas Gebot ber Feinbesliebe nicht verlett zu haben, benn er brachte ben Servet nicht als seinen Feind, also nicht aus perfonlichem Saffe, fonbern als einen Feind bes mahren Glaubens. als einen Untichriften, also aus bogmatischen Grunden auf ben Selber ber fanftmuthige Melanchthon billigte bie Hinrichtung Servets. Judico etiam senatum Genevensem recte fecisse, quod hominem pertinacem et non omissurum blasphemias sustulit. Ac miratus sum, esse, qui severitatem illam improbent. Was aber bie Stelle im Lucas betrifft, auf bie mich ber Rec. verweist, so ift hier nichts enthalten, als eine Burechtweifung ber beschränkten Junger, welche bie auch jum Beile berufenen Samaritaner mit bem himmlischen Feuer bes Elias vertilgt wiffen wollten. Die Stelle aber , ,, bes Menfchen Sohn ift nicht gefommen, ber Menschen Seelen zu verberben, fonbern zu erhalten," erhalt ihre Erflarung burch bie oben aus Joh. 3, 17. 18. mitgetheilte. Bu bemerten ift noch, bag bie Bibel jum Behufe bes Gebots ber Feindesliebe bie Bollfommenheit (Matth. 5, 48) ober bie Barmherzigfeit (Luc. 6, 36) bes himmlischen Baters als Borbilb aufftellt. Aber ber biblifche Gott ift nicht ein nur barmherziger Gott, ber inbifferent ,,laffet feine Sonne aufgeben über bie Bofen und über Feuerbach's fammtliche Werte. I. 16

bie Guten und läffet regnen über Gerechte und Ungerechte;" er ift viel mehr in ber biblischen Dogmatik ein aufs Strengste zwischen Gläubigen und Ungläubigen unterscheibenber, bie Gläubigen nur zu Gnaben annehmenber, die Ungläubigen verbammenber Gott.

S. 248 gibt nun ber Rec. noch weitere Proben meiner angeblich .. abstracten Dialettit." mobei jedoch bie fromme Seele ben Ruiff wieber anwendet, überall ben Terminus medius wegzulaffen, um durch bas unmittelbare Aneinanberftogen ber Bramiffe und ber Conclufion bei ben alaubigen Brubern ben beabsichtigten Effect hervorzubringen. "Das Chriftenthum bejaht bie Erifteng Gottes, also verneint es bie Belt, benn Gott als Gott ift bas Richtsein ber Welt." Weiter nichts? hier wurde also aus ber Erifteng bes Richtseins ber Belt bas Richtsein berselben gefolgert. Wie scharffinnig! Der Torminus medius awischen ber Bejahung Gottes und ber Berneinung ber Welt ift bie Allmacht bes Willens, welcher bie Welt aus bem Nichtsein ins Sein gerufen und einft - und biefes Einft ift bem Glauben ein fehr nahes - aus bem Sein wieber ins Richtsein rufen wirb - obgleich nachher wieber bie negirte Belt in einer neuen Gestalt geset wirb. Die Welt ift ein bloses Willensproduct, heißt: bie Welt ift nicht nothwendig, fie hat ben Grund, warum fie ift, nicht in fich. Was aber ben Grund, warum es ift, nicht in sich hat, ift ein an sich wesenloses Ding. Daber ift es eins, wie ich ichon in meinen frühern Schriften gezeigt, ob man fagt: bie Welt ift aus Richts geschaffen, ober: fie ift burch ben blogen Willen hervorgebracht. Das Gemuth ift bas Berlangen, bag feine Materie, feine Raturnothwenbigleit fei. Diefes Berlangen realifirt bie Allmacht, für welche es teine Schrante, teine Rothwenbigfeit gibt. Den mebernen Chriften freilich ift es ein ,,rechter Ernft' mit ber Welt und barum natürlich meint es nun auch ihr Gott, ber nichts ausbrudt als ihr eignes Befen, ein weltlicher Bott ift, recht ernfilich mit berfelben. Doch, beunruhigt und verfolgt zugleich noch von bem Geift bes alten Chriften thums, capituliren fie zwischen ber Bejahung und Berneinung ber Beit

und behelfen fich zu biefem Zwede mit ber Einschränfung, bas bie antifosmische Tenbeng bes Christenthums fich nur auf bie "gegenwärtige Beltgeftalt" beziehe. Aber abgesehen bavon, bag bie alten Chriften, mit Ausnahme ber Engel und Menschen, die Welt selbft, bas Univerfum, Sonne, Mond und Sterne untergeben ließen, wenn fie gleich selba wieber wenigstens nach Betrus und nach ber Apokalopke einer neuen Erbe und eines neuen himmels warteten ") - ber Glaube an bas Ende biefer gegenwärtig eristirenden Welt ift nur bann ein wahrer. ein lebenbiger, ein religiofer, wenn er ber Glaube an bie nahe Begenwart biefes Enbes ift, wie es ber Glaube ber alten Chriften mar. Bas nicht bas Gemuth afficirt, hat keine religiose Bebeutung und Bahrheit; was ich aber in bie Ferne ber Bergangenheit ober Bufunft hinausschiebe, bas tangirt mich nicht. Ober glauben vielleicht bie mobernen Bolemifer gegen bie Dauer ber gegenwärtigen Belt an einen bemnachft bevorstehenden Untergang berfelben? Sind fie auch bierin wieder zur Reinheit ber biblischen Lehre zurückgekehrt? Glauben fie aber nur an eine einstige Umgestaltung ber Erbe, fo bifferiren fie auch in tiesem Punfte nicht von ben mobernen Heiben, welche bie Raturanschauung überzeugt, daß die Erde nicht ewig so bleiben wird, wie sie gegenwärtig ift.

"Das Christenthum hat es ganz mit Bebürfnissen bes Geistes zu thun, also will es die möglichste Annihilirung des Leibes durch Astese und ist aller materiellen Cultur entgegengesett." Wo habe ich gesagt, daß das Christenthum es nur mit Bedürfnissen des Geistes zu thun hat? In das Bedürsniß einer sleischlichen Auserstehung und Unsterdlichkeit, das Bedürsniß eines spiritualistischen Körpers, das Bedürsniß des Heistes Has Geistes? Das Christenthum hat es mit übersinnlich finnlichen Bedürsnissen zu thun.

<sup>&</sup>quot;) Uebrigens waren allerdings auch schon die früheren Christen barüber uneinig, ob ber Bett eine vollige Bernichtung ober nur eine Umwandlung bevorstehe.

Das Chriftenthum ift ber Glaube an ben Simmel ale ben mahren Beftimmungsort bes Menschen; bort find wir in unfrer Seimath; hier in ber Krembe. Der Trieb zur materiellen Cultur geht aber aus bem, bem driftlichen Glauben entgegengesetten. Glauben hervor, bas hier unfer Wohnort, hier unfer Baterland ift. Simmel und Erbe find Begenfate. Willft bu bie Seligfeit bes Simmels genießen, so ift ce beine vertammte Schulbigkeit, beine einzige ethische Aufgabe, auf bie Freuben und Schäte ber Erbe zu verzichten, burch Leiben, burch Selbftfreuzigung, aber nicht burch materielle Cultur bich ber himmlischen Genuffe wurdig zu machen. So haben einstimmig alle wahren Christen ber Bergangenheit gebacht, geschloffen und barnach gelebt. Allerbings hat bas Chriftenthum auch materielle Cultur beforbert — übrigens mehr noch gehemmt und befampft. Aber biefe Beforberung verbanten wir nicht bem Brincip bes driftlichen (natürlich altebriftlichen) Glaubens, fonbern ben Schranken, welche bie Bernunft und Ratur ber himmlischen Transcenbeng bes Chriftenthums entgegensetten. Die Monche fonnten nicht immer beten, Pfalter fingen und meditiren über ihre himmlische Bestimmung; sie mußten fich baber auch mit ber Cultur ber Daterie beschäftigen. Aber biefe Schrante, bag fie nicht immer fic mit Gott beschäftigen fonnten, biefe Rothwendigfeit ber materiellen Cultur war ja gerabe ein Grund, warum fie an ein himmlisches Leben glaubten, wo ste von biefer Schranke, biefer ihrer Tenbeng wiberfprechenben Nothwenbigkeit erlöft fein wurden.

"Der Theismus will bie Natur nicht angebetet wiffen, also will er sie auch nicht angeschaut wissen," wozu citirt wird S. 149 meiner Schrift. Hier heißt es: "bie Anbetung ist nur die kindliche, die religiose Form ber Anschauung." "Naturstudium ist Naturdienst, und Gögendienst nichts als die erste befangne, unfreie Naturanschauung bes Menschen." Hier straubt sich der Rec. in seiner theologischen Beschränktheit gleichsalls wieder gegen ein welthistorisches Argument, eine welthistorische Wahrheit. Nicht den Juden, nicht den Christen — nur

ten Böltern, welchen die Natur zuerst ein Gegenstand ber religiösen, bann ber philosophischen Anschauung war, verdanken wir die ersten naturwissenschaftlichen Wahrheiten und Entbedungen. Anschauung ist Bewunderung, Enthusiasmus, Entzüdung in den Gegenstand; in der Anschauung verhält sich der Mensch zum Gegenstand um des Gegenstandes willen — ästhetisch, nicht teleologisch. Der Theismus aber bestrachtet die Natur nur vom Standpunkt der Teleologie; er hat also teine ästhetische, überhaupt keine Anschauung von ihr. Der Theismus erlaubt sich die Anschauung der Natur nur unter der Bedingung, daß er den Schöpser derselben, seine Güte, Macht und Weisheit, nicht die Natur selbst bewundert. Einer Naturanschauung erfreuen sich das her auch die modernen Wölker erst, seitdem sie den Standpunkt der theistischen Teleologie aufgaben.

"Das Chriftenthum glaubt an eine Borfehung, alfo negirt es ben naturlichen Zusammenhang." Der, naturlich religiose, Glaube an tie Borfehung ift biefer, daß allein ber an keinen natürlichen Zusammenhang, an feine Nothwendigkeit, fein Gefet gebundne Bille Gottes berricht und regiert. Ja für ben ungebrochnen, ursprünglichen Glauben eriftirt gar fein naturlicher Busammenhang. Der Regen, ber beute meine Felber erquidt hat, war nicht die Folge einer natürlichen Urfache - Die Religion in ihrem ursprünglichen Wesen weiß nichts von Physik - fonbern bie Wirfung bes barmherzigen und allmächtigen Willens. Erft wenn fich ber Mensch entzweit in ben Glauben an Gott und ben Glauben an bie Natur, verfällt er auf bie rohe, mechanische Borftellung. baß fich bie Borschung bem natürlichen Zusammenhang accomobirt. tenselben veranlaßt, eine von ihr beabsichtigte Wirkung auf natürlichem Aber biefe bem natürlichen Busammenhana Bege hervorzubringen. accommobirte Borfehung ift nichts Anbres als ber bem Unglauben accommodirte Glaube.

Dies find also die Proben von meiner abstracten Dialetif. Run jum Erfat noch eine. ergösliche Probe theologischer Studien und

Rritifen. G. 207 faat ber Rec. : "Richt egoiftisch ift nur ber Berfand, weil er, wie ber Berf. mit Jacobi will, seinem Besen nach atheis ftifch, ber Berftand, ber mit bemfelben Enthufiasmus ben Floh, bie Laus betrachtet, als bas Ebenbild Gottes, ben Menschen, ber von Allem wiffen will, nur nichts von Gott." Wie wißig und fpigig! Rur nichts von Gott! Und boch hanble ich ausbrudlich auch von bem Gott bes Berftanbes. Und boch ift es eine nothwendige Kolge von ben Brincipien meiner Schrift (freilich nur bann, wenn fie verftanben werben), bag auch ber Berftant einen Gott hat --- einen Gott natürlich, ber nicht bie Regation, sonbern bie Position bes Berftanbes, fein Befen ausbrudt, nichts ift, als bas vergötterte Befen bes Berftandes felbst; benn Religion, ober, was eins ift, Gott haben heißt ben Brincipien meiner Religionsphilosophie zufolge sein Wefen heilig halten, fein Befen behaupten vergegenftanblichen, verehren, verherrlichen. Aber allerbinge gehört ber Atheismus, ber Materialismus, ber Stepticismus, ber Inbifferentismus ber Raturwiffenschaft, welche pflichtgemaß mit bemfelben Intereffe ober berfelben Intereffelofigfeit ben Blob, bie Laus, ale ben Menschen betrachtet, wesentlich gur Charatteriftif bes Berftanbes - insbesonbere ba, wo im Begensat jum Bergen ober Gemuthe ber Berftanb bestimmt wirb. Gben fo oberflächlich ober vielmehr grundlos ist die Behauptung bes Rec., baß nach mir nur ber Verstand und zwar ber Verstand, welcher ben Menschen mit ben Flohen und Laufen ibentificirt, nicht egoistisch sei. Also ware es nach mir Egoismus, wenn ber Menich bem Menichen aus Liebe fich ovfert. Und boch ift bies gerabe ber wefentliche Grunbfat meiner Schrift, bag allein bie unbebingte, bie ungetheilte Liebe bes Den= iden jum Meniden, bie Liebe, welche in fich felbft ihren Gott und Simmel hat, bie mahre Religion - mefentlicher, ausgesproch. ner Grunbfas meiner Schrift, bag bas hochfte Befen, welches ber Menfch glauben, fühlen, benten tann, bas Befen bes Menfchen, feine hochste (theoretische) Ausgabe also bas Trods oavror ist - mesent:

licher, nothwendiger Kolgefat alfo, bag nicht ber Berftanb, melder bei ben Sternen, Thieren, Bflangen, Steinen fteben bleibt und ben Menschen mit ihnen amalgamirt (benn ohne fich zu biesen Wesen und Dingen hingezogen zu fühlen, ohne sich mit ihnen zu identificiren, verficht man fie nicht), sonbern vielmehr ber Berftanb, welcher bas Befen bes Menschen zu seinem Object hat, ber bochfte Berftand ift. Die Ratur ift nach meiner Schrift bas erfte Brincip, bie Bafis ber Ethif und Philosophie, ber Anfang zu einem neuen Leben ber Menschheit, bie Grundbedingung ihrer Wiebergeburt, bas unerläßliche Antibotum gegen bas grundverberbliche Gift bes theologischen, supranaturaliftischen Dinfels und Lugengeistes; aber fie ift nicht bas bochfte, bas leite Brincip. Diefes ift vielmehr bie Einheit von Ich und Du. "Ich ift Berftanb, Du ift Liebe. Liebe aber mit Berftanb und Berftanb mit Liebe ift Geift" (S. 75). Die Ratur ift aber nur beswegen bie Bafis ber Ethif, weil ber Wille nicht bem Besen ber Ratur, die Ratur nicht bem Wefen bes Willens wiberfpricht - in ber erhabnen und abgefonberten Stellung, die fie bem Haupte im Gegensate zum Thorar und Unterleib gegeben, hat fie bem Willen und Berftanbe bie Oberherrschaft über ben Trieb eingeraumt.

Dies Wenige gnüge zur Berichtigung ber Consequenzen, welche ber Rec. aus einigen Stellen, besonders dem Schlusse meines Buches zieht. Einer besonderen Beleuchtung sind sie nicht werth. Ich bemerke nur noch, daß man es einem besangnen, beschränkten Theologen nicht verargen kann, wenn er glaubt, daß alle sittlichen Bande, die ja für ihn keinen Grund in der Ratur bes Menschen haben, sich auslösen, daß das Beltgebäude selbst einkurzt, so wie seine theologische Barake zusams menkallt.

## Bur Benrtheilung der Schrift: ", das Wesen des Christenthums."

## 1842.

Die über meine Schrift: "bas Wesen bes Christenthums." bisber erschienenen Urtheile find so grenzenlos oberflächlich, bag ich mich genothigt sehe, selbst einige Data zu einer richtigen Beurtheilung berselben bem Leser an bie Sand zu geben. Ein Correspondent aus Frankfurt a. M. in ber Augeburger Allgemeinen Zeitung ift in feiner inbiscreten Urtheilelofigfeit fogar fo weit gegangen, bag er fich nicht gefcheut bat, öffentlich ju behaupten , man brauche nur ,,einige Seiten" in meiner Schrift zu lefen , um fich zu überzeugen, baß ber Berfaffer biefer Schrift mit bem Berfaffer ,,ber Bofame bes ilingften Gerichts" ibentifch ober boch wenigstens nicht von ihm zu unterscheiben fei. Satte berfelbe ftatt einiger Seiten lieber nur eine einzige Seite meiner Schrift richtig gelefen , fo wurde er gefunden haben , baß zwischen Begel's Dethobe und meiner Dentweise, zwischen ber Segelschen und meiner Religionsphilo sophie, folglich auch zwischen ber Bosaune, welche bie Resultate ber "negativen Religionsphilosophie" birect aus Segel, als hatte er Dafe felbe gesagt, ableiten will, und meiner Schrift ein wesentlicher Unterschieb ftattfinbet.

Meine Religionsphilosophie ift so wenig eine Explication ber Segelichen, wie ber Berfaffer ber Bofaune will glauben machen, baß fle vielmehr nur aus ber Opposition gegen bie Segelsche entstanden ift. nur aus biefer Opposition gefaßt und beurtheilt werben fann. Bas nämlich bei hegel bie Bebeutung bes Secundaren, Subjectiven, Formellen hat, bas hat bei mir bie Bebeutung bes Brimitiven, bes Objectiven, Wefentlichen. Rach Segel ift g. B. bie Empfindung, bas Gefühl, bas Berg bie Form, in bie fich ber wo anberober stammenbe Inhalt ber Religion versenken foll, bamit fie bas Eigenthum bes Menschen werbe; nach mir ift ber Gegenstand, ber Inhalt bes religiofen Gefühls felbft nichts Anberes als bas Wefen bes Bergens. Dieser wesentliche Unterschied tritt auf eine hochft beutliche Beise schon in ber Art hervor, wie Hegel und wie ich gegen Schleiermacher, ben letten Theologen bes Christenthums, polemistre. 3ch table Schleiermacher nicht beswegen, wie Segel, baß er bie Religion ju einer Gefühlsfache machte, sonbern nur beswegen, bag er aus theologischer Befangenheit nicht bazu kam und kommen konnte, bie nothwenbigen Confequengen seines Standpunkts ju ziehen, bag er nicht ben Muth hatte, einzusehen und einzugestehen, baf objectiv Gott felbft nichts Anderes ift, als bas Wefen bes Gefühle, wenn subjectiv bas Gefühl bie Hauptsache ber Religion ift. Ich bin in bieser Beziehung so wenig gegen Schleiermacher, baß er mir vielmehr zur thatsachlichen Bestätigung meiner aus ber Ratur bes Gefühls gefolgerten Behauptungen bient. Segel ift eben beswegen nicht in bas eigenthümliche Besen ber Religion eingebrungen, weil er als abstracter Denker nicht in bas Befen bes Gefühls eingebrungen ift.

Was nach Segel Bilb, ift nach mir Sache. Nach Segel finb 3. B. bie Personen ber Trinität nur Borstellungen, Bater und Sohn unanges meßne, bem organischen, natürlichen Leben entnommene Bilber. Nach meisner Schrift ist gerabe bies bas Wesen ber Trinität, baß Gott in Beziehung auf sich selbst Bater und Sohn, ein Bund sich innigst liebenber Personen ift.

Begel ibentificirt bie Religion mit ber Philosophie, ich hebe ihre specifische Differeng bervor: Segel betrachtet bie Religion nur im Bebanten, ich in ihrem wirflichen Befen: Begel findet bie Duinteffeng ber Religion nur im Compenbium ber Dogmatit, ich ichen im einfachen Acte bes Bebets; Begel objectivirt bas Gubjective, ich subjectivire bas Objective: Segel ftellt bie Religion bar als bas Bewußtsein eines anbern, ich als bas Bewußtsein bes eignen Befens bes Menfchen; Segel fest barum bas Befen ber Religion in ben Glauben, ich in bie Liebe, weil bie Liebe nichts Unbres ift, als bas religiofe Gelbftbewußtfein bes Menschen, bas religiofe Berbaltniß bes Menschen zu fich felbft; Segel verfahrt willfürlich, ich nothwendig: Segel unterscheibet, ja trennt ben Inhalt, ben Begenftand ber Religion von ber Form, von bem Organ, ich ibentificire Form und Inhalt, Organ und Begenftand; Segel geht vom Unenblichen, ich vom Enblichen aus; Begel fest bas Enbs liche in bas Unenbliche, weil er noch ben alten metaphofischen Standpunkt bes Absoluten, Unenblichen ju seinem Ausgangepunkt bat, und awar fo, bag er im Unenblichen bie Rothwenbigfeit ber Begrengung, Bestimmung, Enblichfeit aufzeigt, ich fete bas Unenbliche in bas Enbliche; Segel fest bas Unenbliche bem Enblichen, bas "Spo culative" bem Empirifden entgegen, ich finde, eben well ich schon im Endlichen bas Unendliche, schon im Empirischen bas Speculative finde, bas Unenbliche mir nichts Anderes ift, als bas Befen bes Enblichen, bas Speculative nichts Anbres, als bas Befen bes Empirischen, auch in ben "speculativen Geheimniffen" ber Religion nichts Andres, als empirische Wahrheiten, wie g. B. in bem "speculativen Mysterium" ber Trinitat feine anbre Bahrheit als biefe, bag mur gemeinsames Leben Leben ift - alfo feine aparte, transcendente, fupranaturaliftifche, sonbern eine allgemeine, bem Menschen immas nente, popular ausgebrudt, naturliche Bahrheit.

Es ift baher nichts verkehrter, als bie Gebanken meiner Schrift,

bie gerabe aus ber Opposition gegen bie abstracte, b. i. von bem wirtlichen Wesen ber Dinge abgesonberte Speculation entstanben finb , für Broducte einer "abstracten Dialektik"") zu erklaren. Sind biese Bebanken Broducte ber abstracten ober Segelschen Dialektif, fo ift auch ihr Berfaffer mit Saut und Haaren, mit Kleisch und Blut, mit Anochen und Rerven ein Brobuct ber abstracten Dialettif; benn biefe feine Gebanten find fein Wefen. Es ift überhaupt nichts thorichter, als unangenehme Wahrheiten fich baburch vom Salfe schaffen zu wollen, bas man ihnen einen zufälligen Ursprung vindicitt, wie dies ber oberflächliche Verfaffer bes Auffabes: Straus und K. in ber Leipz. Deutichen Monatoschrift thut. Anerkennt ihr eine Nothwendigkeit in ben Dinaen unter bem Monde; nun so behnt auch biefe Rothwendigkeit auf bie Gebanken bes Menschen aus, benn fie laffen fich nicht vom Befen bes Menschen abtrennen. Und wollt ihr baher ein Rabicalmitel gegen bas immer tiefer und weiter um fich greifende Uebel ber Bernunft anwenden, so bleibt euch kein andres Mittel, als sammtlichen Ungläubis gen bie Ropfe abauschlagen. Welch ein lacherlicher Wahn, bag nur mit ben Bedürfniffen bes Magens, nicht mit ben Bedürfniffen bes Ropfs die Macht ber Nothwendigkeit, bas Schickal ber Dinge im Bunde stehe! Welch ein thörichtes Bestreben, die Dampfmaschinen und Runkelrübenzuckerfabriken in Bewegung, aber bie große Denkmaschine, ben Ropf in ewigen Stillftand verfeten zu wollen! Welch ein Ginfall, bie religiösen Wirren baburch schlichten zu wollen, baß man über bie Religion ploglich nicht mehr benkt, b. h. bag man fich jum Beften ber beutschen Rationalintereffen, b. h. ber Dampfmaschinen und Runkel-

<sup>&</sup>quot;) Ueber das Wort abstract herrscht übrigens die größte Consussion. So gilt seht seinen Leuten die unbehagliche Scheidung des Lichts und der Finsternis, der Bahrheit und Lüge, der Bermunft und Albernheit, des Unglaubens und Glaubens sür die That einer abstracten Dialestif. Aber nur auf dieser abstracten Dialestif, nur auf dieser kritischen Scheidung beruht die Wiederherstellung unster geistigen und leib- lichen Gefundheit.

rübenauderfabriten in religiofen Dingen stante pede gur Beftie begrabirt! Und welch ein verwerflicher Gebanke, bag man bie Religion, weil fie Sache bes Gefühls fei, nicht vor bas Forum ber philosophiichen Rritif gieben folle! Berabe bas Begentheil. Go weit unfer Berftanb reicht, fo weit geht unfer Beruf, unfer Recht, unfre Pflicht. Bas wir erfennen fonnen, bas follen wir erfennen. Die theoretische Aufgabe ber Menscheit ift ibentisch mit ihrer sittlichen. Rur ber ift ein wahrhaft fittlicher, ein wahrhaft menschlicher Mensch, ber seine religiofen Gefühle und Bedürfniffe zu burchschauen ben Duth hat. Ber ein Anecht seiner religiosen Gefühle ift, ber verbient auch politisch nicht anbers benn als Rnecht behandelt zu werben. Wer nicht fich felbft in ber Gewalt hat, hat auch nicht bie Rraft, nicht bas Recht, fich vom materiellen und politischen Drud zu befreien. Wer fich in fich selbst von bunkeln, fremben Wefen beherrichen läßt, ber bleibe auch außerlich im Dunkel ber Abhangigkeit von fremben Machten figen. Und wer baher bem religiösen Gefühle im Gegensage jur Freiheit bes Denkens bas Bort rebet, ber ift ein Reind ber "Aufflarung" und Freiheit, ber rebet bem Obscurantismus bas Wort, benn Alles ohne Unterfchieb fanctionirt ber Obscurantismus bes religiofen Be-Selbst ben Lastern, selbst bem Schrecken, ber Furcht, selbst einem Deus crepitus hulbigte bas religiofe Befühl ber frommen Seiben. Und war es bei ben Christen wesentlich anders? Sing einst nickt auch bas religiose Befühl ber Chriften ebenfo feft an ben Befpenftern, ben Teufeln, ben Beren, als an Gott? War nicht einft Alles, felbft ber Lauf ber Erbe vom religiösen Gefühle und Glauben in Beschlag genommen? War barum eben nicht jeder Fortschritt in der Philosophie, in. ben Naturwiffenschaften eine Negation, ein Frevel gegen bas religiofe Gefühl? Und geht baffelbe nicht auch in bie politische "That" über? Biberfprach es bem religiöfen Gefühl und Glauben unfrer Reformatoren, ben Servet im Feuer zu Tobe zu martern? Sat fich nicht auch in unsern Tagen wieder bas religiose Gefühl auf eine hochft arrogante

Beise in die Politik eingemischt? Und ift es nicht überall, wo es Charrafter gezeigt, absolut negativ gegen das menschliche Wesen aufgetreten? Ja wahrlich, purer Hohn ist das Wort Freiheit, das Wort Aufklarung im Runde bessen, der die Finsterniß des religiösen Gefühls in Schus nimmt.

Es ift bemnach eine moralische Rothwendigkeit, eine heilige Pflicht bes Menschen, das dunkle, lichtscheue Wesen der Religion ganz in die Gewalt der Vernunft zu bringen; und diese Pflicht ist um so dringender, je größer der Wiberspruch ist, in welchem die Vorstellungen, Gefühle und Interessen der Religion mit den anderweitigen Borstellungen, Gefühlen und Interessen der Menschheit stehen, wie dies gegenwärtig der Fall ist, was Niemand wird läugnen können und wollen, außer wer selbst in diesen Widerspruch verwickelt ist. Denn wo die Religion im Widerspruch steht mit den wissenschaftlichen, politischen, socialen, kurz geistigen und materiellen Interessen, da besindet sich die Renschheit in einem grundverdordnen, unstittlichen Zustand — im Justand der Heuchelei.

Bie häßlich stellt sich nicht z. B. in den Naturforschern des viels gepriesnen Englands diese Heuchelei dar! Sie wollen ihre naturwissensichaftlichen Ansichten und Ueberzeugungen mit dem Bibelglauben in Harmonie bringen — wie fromm, wie christlich! — und gleichwohl erklären sie — o wie unchristlich, wie srivol! — z. B. dem Glauben, daß alle Wesen und Dinge um des Menschen willen seien, für einen unerträglichen Hochmuth, als wenn nicht eben dieser, ja ein noch weit stärkerer, hochmüthigerer Glaube in der Bibel enthalten wäre, nicht in der Bibel die Sonne selbst um des Menschen willen stille stünde, nicht in der Bibel die ganze Natur um Ifraels willen siele stünde, daß man selbst noch im vorigen Jahrhundert wegen der entgegengesehen Anssicht in den Berdacht der Irreligiosität, der Freigeisterei kam. Die Christen sagen zwar, daß die Welt nicht allein um des Menschen,

sondern auch der Engel willen erschaffen sei. Aber was sind die Engel andres als die religiösen Dienstdoten des Menschen? Soll num dieser Zustand des Widerspruchs, der Heuchelei, der sich schon im Macchiavelli, im Banini, im Leibnis, hier nur in einer andern Weise, mehr noch im Cartesius, im Bayle auf das Widerwärtigste darstellte, in der sogenannten, positiven Philosopie' aber seinen tragistomischen Schlusund Culminationspunct gesunden hat, soll dieser Justand nicht ausgeshoben werden, soll er ein dauernder sein? Rein! er muß überwunden werden; dieser Widerspruch ist der faulste Fleck, der Schandsleck unsfrer neuern Geschichte, unsfrer Gegenwart.

Aber woburch foll er, woburch tann er überwunden werben? Daburch, bag man bie Menschheit gewaltsam auf ben Zuftand bes erften Christenthums ober einen analogen Bustand wieber gurudverfest? Wie albern! Solche repetitoria kommen wohl im Ropf eines theologischen Revetenten vor, aber in natura finben fie nicht ftatt. Daburch, bas man Altes und Neues pele mele unter einander mischt? Richts ift wiberlicher, nichts unausstehlicher, als folder Difchmasch. burch, bag man bem alten Glauben ein mobernes Rleib gibt? Das ift eben fo lacherlich, als wenn man einen alten Mann baburch wieber jung machen wollte, bag man ihn in bas Rleib eines Junglings fedt. Woburch also? Rur baburch, bag wir uns ehrlich und reblich eingefteben, bag bas Tobte tobt ift, alle Wieberbelebungeverfuche alfo eitel und vergeblich find, nur baburch, daß wir uns baher eine neue, lebensfrische, aus unserm eignen Fleisch und Blut erzeugte Anschauung ber Selbstäufchung ift es, biefe Beistesrichtung, welche Dinge Schaffen. einen Zustand bes Wiberspruchs, ber Heuchelei rudfichtelos negirt, als eine negative au bezeichnen. Sie allein ift gerabe bie positive, bie sittliche Geistesrichtung, benn sie ist nur negativ gegen Etwas, was bereits felbft ein Richts in fich ift, aber fich noch immer ftellt und geberbet, als ware es Etwas. Positiv ist allein, was wahr und aut ift. Aber ift nicht ber fogenamte positive Glaube langft und gerabe am meis

sten in benen, die nichts Andres als eben biefes Wort im Munde fahren, zur Caricatur, zur Lüge, zur Heuchelei, zur Selbstäuschung geworden? Allerdings sollen wir conservativ sein, aber nota dene nur gegen das, was in sich selbst noch Lebens - und Selbsterhaltungstraft besist. Ein gesundes Glied tödten ist Frevel, Barbarei; aber ein krankes
Glied amputiren, Wohlthat und Weisheit. Die Conservation des
Guten ist gut und vernünstig, aber die des Schlechten selbst eine
Schlechtigkeit und Thorheit.

Bas nun aber das Berhältnis der Hegelschen Philosophie zu diesem Zustande einer welthistorischen Heuchelei betrifft, so kann ihr keineswegs die Ehre vindicirt werden, denselben entlardt und wahrhaft überwunden zu haben. Er ist vielmehr eben so viel in ihr überwunden als nicht überwunden. Es gehört wesentlich zur Charakteristis seiner Philosophie, daß sich eben so gut die Orthodoxie, als die Heterodoxie auf ihn stügen kann und sich wirklich gestügt hat, daß sich eben so gut die Tone der "Posaune" aus ihr hervordringen lassen, als die süßen einschweichelnden Flötentöne der Harmonie des Glaubens und Unglaubens. Hegel ist die Ausschein des abgelebten Alten im Alten, die Aussehung der supranaturalistischen Transcendenz des Christenthums in selbst supranaturalistischer und transcendenter Weise.

Meine Schrift ist nun gerabe hervorgegangen aus bem Bestreben, die bisher trop ihrer gepriesnen "Immanenz" immer noch so transcenbente und beswegen so widerspruchvolle und complicirte Philosophie "dundchst auf dem Gebiete der speculativen Religionsphilosophie" auf ke einfachsten, dem Menschen immanenten Elemente zu resteinen, zu simplificiren. Aber eben diese Tendenz begründet einen kentlichen Unterschied zwischen der Hegelschen und meiner Religionsphilosophie. Daher ist mir der Mittelpunct der Religion, die Incarstion Gottes, der Theanthropos nicht, wie dem Hegel, ein widersuchvolles Compositum von Gegensähen, kein synthetisches, sondern kalytisches Urtheil — die sinnliche Consequenz einer Brämisse, die

sondern auch der Engel willen erschaffen sei. Aber was sind die Engel andres als die religiösen Dienstdoten des Menschen? Soll num dieser Zustand des Widerspruchs, der Heuchelei, der sich schon im Machiavelli, im Banini, im Leibnis, hier nur in einer andern Weise, mehr noch im Cartesius, im Bayle auf das Widerwärtigste darstellte, in der sogenannten "positiven Philosodie" aber seinen tragistomischen Schlußund Culminationspunct gesunden hat, soll dieser Justand nicht ausgeshoben werden, soll er ein dauernder sein? Rein! er muß überwunden werden; dieser Widerspruch ist der faulste Fled, der Schandsleck unstrer werden.

Aber woburch foll er, woburch kann er überwunden werben? Das burch, bag man bie Menschheit gewaltsam auf ben Zuftanb bes erften Christenthums ober einen analogen Buftant wieber gurudverfett? Bie albern! Solche repetitoria kommen wohl im Rouf eines theologischen Repetenten vor, aber in natura finben fie nicht ftatt. Daburch, bas man Altes und Neues pele mele unter einander mischt? Richts ift wiberlicher, nichts unausstehlicher, als folder Difcmafc. Dber ba= burch, bag man bem alten Glauben ein mobernes Rleib gibt? Das ift eben fo lacherlich, als wenn man einen alten Mann baburch wieber jung machen wollte, bag man ihn in bas Rleib eines Junglings Rectt. Woburch also? Rur baburch, bag wir uns ehrlich und reblich eingeftehen, bağ bas Tobte tobt ift, alle Wieberbelebungeverfuche also eitel unb vergeblich find, nur baburch, bag wir und baber eine neue, lebensfrische, aus unserm eignen Fleisch und Blut erzeugte Anschauung ber Selbstäuschung ift es, biese Geistesrichtung, welche Dinge schaffen. einen Zustand bes Wiberspruchs, ber Seuchelei rudfichtelos negirt, als eine negative zu bezeichnen. Sie allein ist gerade die positive, die sittliche Geistebrichtung, benn fie ist nur negativ gegen Etwas, was bereits felbst ein Richts in fich ift, aber sich noch immer stellt und geberbet, als ware es Etwas. Posttiv ift allein, mas mahr und gut ift. Aber ift nicht ber sogenamte positive Glaube langft und gerabe am meisten in benen, die nichts Andres als eben dieses Wort im Munde fahren, zur Caricatur, zur Lüge, zur Heuchelei, zur Selbstäuschung geworden? Allerdings sollen wir conservativ sein, aber nota dene nur gegen das, was in sich selbst noch Lebens und Selbsterhaltungstraft besitzt. Ein gesundes Glied tödten ist Frevel, Barbarei; aber ein trantes Glied amputiren, Wohlthat und Weisheit. Die Conservation des Guten ist gut und vernünftig, aber die des Schlechten selbst eine Schlechtigseit und Thorheit.

Was nun aber das Berhältniß der Hegelschen Philosophie zu blessem Zustande einer welthistorischen Heuchelei betrifft, so kann ihr keineswegs die Ehre vindicirt werden, denselben entlardt und wahrhaft überwunden zu haben. Er ist vielmehr eben so viel in ihr überwunden als nicht überwunden. Es gehört wesentlich zur Charakteristik seiner Philosophie, daß sich eben so gut die Orthodoxie, als die Heterodoxie auf ihn stügen kann und sich wirklich gestügt hat, daß sich eben so gut die Tone der "Posaune" aus ihr hervordringen lassen, als die süßen einschmeichelnden Flötentöne der Harmonie des Glaubens und Unglaubens. Hegel ist die Aushebung des abgelebten Alten im Alten, die Aushebung der supranaturalistischen Transcendenz des Christenthums in selbst supranaturalistischer und transcendenter Weise.

Reine Schrift ist nun gerade hervorgegangen aus dem Bestreben, die bisher trot ihrer gepriesnen "Immanenz" immer noch so transcensente und beswegen so widerspruchvolle und complicirte Philosophie "zunächst auf dem Gebiete der speculativen Religionsphilosophie" auf ihre einfachsten, dem Menschen immanenten Elemente zu resduciren, zu simplissiciren. Aber eben diese Tendenz begründet einen wesentlichen Unterschled zwischen der Hegelschen und meiner Religionsphilosophie. Daher ist mir der Mittelpunct der Religion, die Incarpution Gottes, der Theanthropos nicht, wie dem Hegel, ein widerspruchvolles Compositum von Gegensähen, kein synthetisches, sondern in alv tisch es Urtheil — die sinnliche Consequenz einer Brämisse, die

baffelbe nur auf unsinnliche Weise sagt. Daher ift ber Grund und bas Resultat meiner Schrift nicht die Identität des menschlichen und eines andern Wesens, sondern die Identität des Wesens des Menschen mit sich selbst. Die Hegelsche Religionsphilosophie schwebt in der Luft, meine steht mit zwei Beinen auf dem heimathlichen Boden der Erde sest. Die Hegelsche Religionsphilosophie hat kein Pathos in sich, kein leis bendes Wesen, kein Bedürfniß, kurz keine Basis; bei mir ist die Basis der Religion die Anthropologie.

Ein wesentlicher Unterschied endlich amischen Segel und meiner Benigkeit besteht barin, bag Segel Brofessor ber Philosophie mar, ich aber tein Professor, tein Doctor bin, Begel also in einer akabemis ichen Schranke und Qualitat, ich aber ale Menich, ale purer blanker Mensch lebe, bente und schreibe - fein Bunber, bag ich baber im Begenfat zur Begelichen Religionsphilosophie auch nichts weiter aus ber Religion herausbringe, als eben ben Menschen. Die wesentliche Tenbeng ber philosophischen Thatigkeit kann überhaupt keine anbre mehr fein, ale bie, ben Philosophen jum Menschen, ben Menfchen jum Philosophen zu machen. Der mahre Philosoph ift ber universelle Mensch — ber Mensch, ber für alles wesentlich Menschliche Sinn und Berftanb, also ben Sinn und Berftanb ber Gattung hat. sophie foll nicht die Wiffenschaft einer besonbern Kacultat, feine ab ftracte Qualitat fein; fie foll bas gange Befen bes Denfchen alle Facultaten in fich faffen. Bum Philosophen gehört baber nicht m ber Actus purus bes Denkens, sonbern auch ber Actus impurus obe mixtus ber Leibenschaft, ber finnlichen Receptivität, bie uns allei in ben universalen Conflux ber wirklichen Dinge versett. phie als Sache einer besondern Facultat, als Sache des blogen abge sonberten Denkens isolirt und entzweit ben Menschen; fie hat bah bie übrigen Facultaten nothwendig zu ihrem Begenfage. erft wird die Philosophie von biesem Gegensage frei, wenn fie ben G genfat zur Philosophie in fich felbst aufnimmt. Darum stimme

bem Berfaffer ber Bofaune auch hierin nicht bei , wenn er über bas gegenwärtige Schickfal ber Philosophie in Deutschland flagt. Es ift aller= binge eine Thatsache, bag es bereits so weit gekommen ift bei uns, bag Philosophie und Brofeffur ber Philosophie absolute Widersprüche find. baß es ein svecifisches Kennzeichen eines Philosophen ift, fein Brofeffor der Philosophie zu fein, umgekehrt ein specifisches Rennzeichen mice Professors ber Philosophie, fein Philosoph zu fein. Aber ber Philosophie gereicht diese humoristische Thatsache nur zum Vortheil. Daburch, bag bie Philosophie vom Ratheber herabgeftiegen, ift fie eben außerlich, factisch schon über die armseligen Schranken einer Kacultätswiffenschaft erhoben, ift fle nicht mehr zu einer blogen Professoralangelegenheit, fondern gur Sache bes Menfchen, bes gangen, freien Deniom gemacht. Mit bem Austritt ber Philosophie aus ber Kacultat beginnt baber eine neue Veriode ber Philosophie. Erft mit Bolf wurde die neuere Philosophie zu einer formlichen Facultatswiffenschaft. Eribnis, Spinoza, Cartefius, G. Bruno, Campanella waren feine Prosefforen ber Philosophie. Die Universitäten sträubten sich vielmehr and allen Kräften gegen bas Licht ber neuern Philosophie; bie Universie talen hatten es überhaupt von jeher, mit Ausnahme weniger, ichnell borübergeeilter Lichtmomente in ihrer Geschichte, nur mit bem tobten, abgemachten, nicht bem lebenbigen, schaffenden Wiffen zu thun. Lipig waren bie Brofefforen ber Philosophie einft formlich verbunden, nicht von der Lehre des Aristoteles abzuweichen, felbst nicht einmal in ber Dialektif. (H. ab Elswich de varia Aristotelis in Scholis Protestantium Fortuna. 1720. p. 73. p. 68.) Und bie öfterreichischen Unibeisitäten wurden unter Ferdinand III. sogar ciblich verpflichtet, bie Ahre von ber unbeflecten Empfängniß ber Mutter Gottes zu vertheibi= gen (Jöcher Gelehrtenlerifon Art. Jo. Gans). Steben unfre beutigen Universitäten auf einem höhern, freiern Standpunct? Dant barum, lauten aufrichtigen Dank ben Reactionen gegen bie Philosophie! Sie haben die Philosophie wieder auf ihren urfprünglichen Boden ver-Beuerbach's fammtliche Werfe. I. 17

baffelbe nur auf unsinnliche Weise sagt. Daher ist ber Grund und bas Resultat meiner Schrift nicht die Identität des menschlichen und eines andern Wesens, sondern die Identität des Wesens des Menschen mit sich selbst. Die Hegelsche Religionsphilosophie schwebt in der Luft, meine steht mit zwei Beinen auf dem heimathlichen Boden der Erde sest. Die Hegelsche Religionsphilosophie hat kein Pathos in sich, kein leis bendes Wesen, kein Bedürfniß, kurz keine Basis; bei mir ist die Basis der Religion die Anthropologie.

Ein wesentlicher Unterschied endlich zwischen Begel und meiner Benigkeit besteht barin, bag Segel Professor ber Philosophie mar, ich aber tein Professor, fein Doctor bin, Segel alfo in einer akademis ichen Schrante und Qualität, ich aber als Menich, als purer blanter Menfch lebe, bente und schreibe - fein Bunber, bag ich baber im Begensat zur Segelschen Religionsphilosophie auch nichts weiter aus ber Religion herausbringe, als eben ben Menschen. Die wefentliche Tenbeng ber philosophischen Thatigkeit kann überhaupt keine andre mehr fein, als bie, ben Philosophen jum Menschen, ben Menfchen jum Philosophen zu machen. Der mahre Philosoph ift ber universelle Mensch - ber Mensch, ber für alles wesentlich Menschliche Sim und Berftand, also ben Sinn und Berftand ber Gattung hat. fophie foll nicht bie Wiffenschaft einer befondern Facultat, feine abftracte Qualitat fein; fie foll bas gange Befen bes Menfchen, alle Facultaten in fich faffen. Bum Philosophen gehört baber nicht mur ber Actus purus bes Denkens, sonbern auch ber Actus impurus ober mixtus ber Leibenschaft, ber finnlichen Receptivität, bie uns allein in ben universalen Conflux ber wirklichen Dinge verfest. phie als Sache einer besondern Facultat, als Sache bes blogen abge. fonberten Denfens isolirt und entzweit ben Menschen; fie hat baber bie übrigen Facultaten nothwendig ju ihrem Begenfage. Rur bann erft wird bie Philosophie von biefem Gegensate frei, wenn fie ben Gc. gensat zur Philosophie in fich felbft ausnimmt. Darum ftimme ic

bem Berfaffer ber Bosaune auch hierin nicht bei, wenn er über bas gegenwärtige Schickfal ber Philosophie in Deutschland flagt. Es ist-allerbings eine Thatsache, bas es bereits so weit gekommen ist bei uns, bas Philosophie und Brofessur ber Philosophie absolute Biberspruche sind. baß es ein specifisches Kennzeichen eines Philosophen ift, tein Brofeffor ber Philosophie zu fein, umgekehrt ein specifisches Rennzeichen eines Professors ber Philosophie, fein Philosoph zu fein. Aber ber Philosophie gereicht biese humoristische Thatsache nur zum Bortheil. Daburch , bag bie Philosophie vom Ratheber herabgestiegen , ift sie eben außerlich, factisch schon über bie armseligen Schranken einer Facultates wiffenschaft erhoben, ift fie nicht mehr zu einer blogen Professoralangelegenheit, sondern zur Sache bes Menschen, bes ganzen, freien Men-Mit bem Austritt ber Philosophie aus ber Facultat beginnt baber eine neue Beriode der Philosophie. Erst mit Wolf wurde die neuere Philosophie zu einer formlichen Kacultatswiffenschaft. Leibnit, Spinoza, Cartefius, G. Bruno, Campanella waren feine Brosessoren ber Philosophie. Die Universitäten sträubten sich vielmehr aus allen Kräften gegen bas Licht ber neuern Philosophie; bie Univerfitaten hatten es überhaupt von jeher, mit Ausnahme weniger, schnell vorübergeeilter Lichtmomente in ihrer Geschichte, nur mit bem tobten, abgemachten, nicht bem lebenbigen, schaffenden Wiffen zu thun. Leipzig maren bie Professoren ber Philosophie einst formlich verbunden, nicht von ber Lehre bes Aristoteles abzuweichen, selbst nicht einmal in ber Dialeftif. (II. ab Elswich de varia Aristotelis in Scholis Protestantium Fortuna. 1720. p. 73. p. 68.) Und bie österreichischen Universitäten wurden unter Ferdinand III. sogar eidlich verpflichtet, bie dehre von ber unbeflecten Empfängniß ber Mutter Gottes zu vertheibiien (Jöcher Gelehrtenlexifon Art. Jo. Gans). Stehen unfre beutigen Iniversitäten auf einem höhern, freiern Standpunct? Dank barum. auten aufrichtigen Dank ben Reactionen gegen bie Philosophie! Sie aben bie Philosophie wieber auf ihren urfprunglichen Boben ver-Feuerbach's fammtliche Werfe. I. 17

gleichung gegeben werben. — Gott ift ewig, gerecht, heilig, wahrhaftig und in Summa Gott ift alles gutes. Dagegen aber ber Mensch ift fterblich, ungerecht, lugenhaftig, voll Untugenb, Gunbe und Lafter. Bei Gott ift alles guts, bei ben Menschen ift Tob, Teufel und höllisch Keuer. Gott ift von Ewigfeit und bleibet in Ewigfeit. ftedet in Sunden und lebet mitten im Tobe alle Augenblide. voll Gnabe: ber Mensch ift voll Ungnabe und unter Gottes Born. Das ift ber Mensch gegen Gott zu rechnen." (Luther's Schriften und Berte. Leipzig 1729. Th. XVI. S. 536. \*) Jebem Mangel im Menschen ftebt eine Bollkommenheit in Gott gegenüber: Gott ift und hat gerabe bas, mas ber Mensch nicht ift und hat. Bas man Gott beilegt, wird bem Menschen abgesprochen, und umgekehrt, was man bem Menschen gibt, entzieht man Gott. Ift z. B. ber Mensch Autobibaft und Autonom (Selbftgesetgeber), fo ift Gott fein Befetgeber, fein Lehrer ober Offenbarer; ift es bagegen Gott, so fehlt bem Menfchen bie Fahigfeit eines Lehrers und Besetgebers. Je weniger Bott ift, befto mehr ift ber Mensch; je weniger ber Mensch, besto mehr Gott.

Wilst bu baher Gott haben, so gib ben Menschen auf; wilst bu ben Menschen haben, so verzichte auf Gott — ober bu hast keinen von beiben. Die Richtigkeit bes Menschen ist die Boraussesung ber Wessenhaftigkeit Gottes; Gott bejahen heißt: ben Menschen verneisnen, Gott verehren: ben Menschen verachten, Gott loben: ben Menschen schwähen. Die Herrlichkeit Gottes gründet sich nur auf die Erbärmlichkeit des Menschen, die göttliche Seligkeit nur auf das menschliche Elend, die göttliche Weisheit nur auf die menschliche Thorheit, die göttliche Macht nur auf die menschliche Schwachheit.

"Gottes Natur ift, baß er seine gottliche Majestat und Rraft erzeiget burch Richtigkeit und Schwachheit. Er spricht felbft ju

<sup>\*)</sup> Diefe Ausgabe in 23 Foliobanben von 1729 bis 1740 ift immer gemeint, wenn von nun an nur ber Theil und bie Settengahl angegeben werben.

Baulo 2 Cor. 12: "Meine Rraft ift in benen Schwachen machtig." (Th. VI. S. 60.) "Meine Rraft fann nicht machtig fein benn nur in eurer Schwachheit. Wo Du nicht fdwach fein wirft, fo hat meine Rraft an Dir nichts zu thun. Wenn ich Dein Chriftus fein foll und Du wieberum mein Apostel, fo wirft Du Deine Schwachheit mit meiner Rraft, Deine Thorheit mit meiner Beisheit. mein Leben mit Deinem Tobe ausammenreimen muffen." (Th. III. S. 284.) "Gott allein gehöret zu bie Berechtigfeit, bie Bahrheit, bie Deisheit, bie Kraft, bie Beiligfeit, bie Celig. feit und alles Gute. Une aber gehört zu bie Ungerechtigfeit, bie Thorheit, die Lugen, bie Schwachheit und alles Bofe, wie biefes alles in ber Schrift überfluffig bewiesen wirb. Denn bie Menichen find Lugner, heißt es Pfalm 116, 11. und Sof. 13: Ifrael, bas Berberben ift Dein. Daher mangeln wir alle bes Ruhms, ben wir vor Gott haben follten, auf baß fich vor ihm fein Fleisch ruhme, wie Baulus Rom. 3 fpricht zc. Derowegen fann bie Ehre Gottes nicht ergahlet werben, wo nicht zugleich mit bie Schanbe berer Menichen erzählet wirb. Und Gott fann nicht vor mabrhaftig und gerecht und barmbergig gerühmt werben, wo wir nicht vor Lugner und Gunber und elenbe Leute öffentlich ausgegeben werden." (Th. V. S. 176.)

Entweder — Ober. Entweder ein Teufel gegen den Menschen —, alle Menschen außer Christo sind Teufelskinder" (Th. XVI. S. 326) — aber ein Engel gegen Gott — ,, Christus und Abam (d. i. Gott und Mensch) sind gegen einander zu halten, wie Engel und Teufel" (Th. IX. S. 461.) — oder ein Teufel gegen Gott, aber ein Engel gegen den Menschen. Ift der Mensch frei, wahr, gut, so ist Gott umsonst gut, wahr und frei; es ist keine Nothwendigkeit, kein Grund da, daß Gott es sei. Die Nothwendigkeit Gottes übershaupt beruht ja nur darauf, daß er ist und hat, was wir nicht sind und haben. Sind wir, was er ist, wozu ist er? Ob er ist oder nicht

fest, auf ben antebiluvianischen und folglich antes und antitheoslogischen Boben des Paradieses, wo mit dem ersten Menschen auch der erste Philosoph geboren wurde. Die neue Periode der Philosophie beginnt mit der Incarnation der Philosophie. Hegel gehört in das alte Testament der neuen Philosophie. Hegel überwindet das Wesen der Philosophie als einer abstracten Facultät, aber selbst nur in abstracto; es ist nicht überwunden; er ist selbst noch im Scholasticismus besangen. Die mensch gewordne Philosophie ist alle in die possitive, d. i. wahre Philosophie. Die einsachsten Wahrheiten sind es gerade, auf die der Mensch immer erst am spätesten kommt. So ging dem einsachen Copernicanischen System das verwickelte Ptolemälsche System voraus.

## Das Wesen bes Glaubens im Sinne Luther's.

## 1844.

Reine Religionslehre wiberspricht, und zwar mit Wissen und Billen, mehr dem menschlichen Berstand, Sinn und Gefühl, als die intherliche. Reine scheint daher mehr als sie den Grundgedanken vom "Besen des Christenthums" zu widerlegen, keine mehr als sie einen außer- und übermenschlichen Ursprung ihres Inhalts zu beweisen; denn wie könnte der Mensch von selbst auf eine Lehre kommen, welche den Menschen auf Tiesste entwürdigt und erniedrigt, welche ihm, wenigstund vor Gott, d. h. in der höchsten, aber eben deswegen allein entscheidenden Instanz, alle Chre, alles Verdienst, alle Tugend, alle Wilslendtraft, alle Gültigkeit und Glaubwürdigkeit, alle Vernunft und Einsicht unbedingt abspricht? So scheint es; aber der Schein ist noch nicht das Wesen.

Gott und Mensch find Gegensage. "Benn wir Renschen uns recht abmalen, wie wir sein für und gegen Gott, so werben wir besinsen, baß zwischen Gott und uns Menschen ein großer Unterscheid ift und größer, benn zwischen Himmel und Erben, ja es kann keine Ber-

gleichung gegeben werben. - Gott ift ewig, gerecht, beilig, mahrhaftig und in Summa Gott ift alles gutes. Dagegen aber ber Menfc ift fterblich , ungerecht , lugenhaftig , voll Untugent , Gunbe und Lafter. Bei Gott ift alles guts, bei ben Menschen ift Tob, Teufel und höllich Bott ift von Ewigkeit und bleibet in Ewigkeit. ftedet in Gunden und lebet mitten im Tobe alle Augenblide. Bott ift voll Gnabe: ber Menich ist voll Ungnabe und unter Gottes Born. Das ift ber Mensch gegen Gott zu rechnen." (Luther's Schriften und Werfe. Leibala 1729. Ib. XVI. S. 536. \*) Bebem Mangel im Menichen fteht eine Bollfommenheit in Gott gegenüber: Gott ift und hat gerade bas, mas ber Mensch nicht ift und hat. Was man Gott beilegt, wird bem Menschen abgesprochen, und umgekehrt, was man bem Menschen gibt, entzieht man Gott. 3ft a. B. ber Mensch Autobibaft und Autonom (Selbstgesetgeber), fo ift Gott fein Gefetgeber, fein Lehrer ober Offenbarer; ift es bagegen Gott, so fehlt bem Menschen bie Sabigfeit eines Lehrers und Gesetzebers. Je weniger Gott ift, befto mehr ift ber Menich ; je weniger ber Menich , besto mehr Gott.

Wilst du baher Gott haben, so gib ben Menschen auf; willst du ben Menschen haben, so verzichte auf Gott — ober du hast keinen von beiben. Die Nichtigkeit bes Menschen ist die Voraussehung der Wesenhaftigkeit Gottes; Gott bejahen heißt: ben Menschen verneinen, Gott verehren: ben Menschen verachten, Gott loben: den Renschen schwähen. Die Herrlichkeit Gottes gründet sich nur auf die Erbärmlichkeit des Menschen, die göttliche Seligkeit nur auf das menschliche Elend, die göttliche Weisheit nur auf die menschliche Thorheit, die göttliche Macht nur auf die menschliche Schwachheit.

"Gottes Natur ift, bag er feine gottliche Majeftat und Rraft erzeiget burch Richtigfeit und Schwachheit. Er fpricht felbft ju

<sup>\*)</sup> Diefe Ausgabe in 23 Foliobanden von 1729 bis 1740 ift immer gemeint, wenn von nun an nur ber Theil und bie Seitengahl angegeben werben.

Baulo 2 Cor. 12: "Meine Rraft ift in benen Schwachen machtig." (Th. VI. S. 60.) ,, Meine Rraft fann nicht machtig fein benn nur in eurer Schwachheit. Wo Du nicht schwach sein wirft, so hat meine Rraft an Dir nichts zu thun. Wenn ich Dein Chriftus fein foll und Du wieberum mein Alpostel, fo wirft Du Deine Schwachheit mit meiner Rraft, Deine Thorheit mit meiner Beisheit, mein Leben mit Deinem Tobe aufammenreimen muffen." (Th. III. S. 284.) "Gott allein gehöret zu bie Berechtigfeit, bie Bahrheit, bie Beisheit, bie Kraft, bie Beiligfeit, bie Seligfeit und alles Gute. Une aber gehört zu bie Ungerechtigfeit. bie Thorheit, bie Lugen, bie Schwachheit und alles Bofe, wie biefes alles in ber Schrift überfluffig bewiefen wirb. Denn bie Menichen find Lugner, heißt es Pfalm 116, 11. und Sof. 13: Ifrael, bas Berberben ift Dein. Daher mangeln wir alle bes Ruhms, ben wir vor Gott haben follten, auf baß fich vor ihm fein Fleisch rühme, wie Baulus Rom. 3 fpricht zc. Derowegen fann bie Ehre Gottes nicht ergablet werben, wo nicht zugleich mit bie Schanbe berer Menschen erzählet wirb. Und Gott fann nicht vor mahrhaftig und gerecht und barmbergig gerühmt werben, wo wir nicht vor Lugner und Gunber und elende Leute öffentlich ausgegeben merben." (Th. V. S. 176.)

Entweber — Ober. Entweder ein Teufel gegen ben Menschen —, alle Menschen außer Christo sind Teufelskinder" (Th. XVI. S. 326) — aber ein Engel gegen Gott — "Christus und Abam (d. i. Gott und Mensch) sind gegen einander zu halten, wie Engel und Teufel" (Th. IX. S. 461.) — oder ein Teufel gegen Gott, aber ein Engel gegen den Menschen. Ist der Mensch frei, wahr, gut, so ist Gott umsonst gut, wahr und frei; es ist keine Nothwendigkeit, tein Grund da, daß Gott es sei. Die Nothwendigkeit Gottes übershaupt beruht ja nur darauf, daß er ist und hat, was wir nicht sind und haben. Sind wir, was er ist, wozu ist er? Ob er ist oder nicht

ist — es ist einerlei; wir gewinnen nichts durch sein Sein und verlieren nichts durch sein Richtsein; benn wir haben an Gott nur eine Wiederstolung von und selbst. Nur, wenn Das, was in Gott ist und Gott zu Gott macht, nicht ist, wenn Gott selbst nicht ist, nur dann ist sein sein für den Ropf eine Rothwendigseit, für das Herz ein Bedürsnis. Dieß ist aber nur der Fall, wenn die wesentlichen, d. h. die Gott zu Gott machenden Eigenschaften, wie z. B. Weisheit, Güte, Gerechtigsteit, Wahrheit, Freiheit, nicht auch in und sind; denn sind sie auch in und, so bleiben sie, Gott mag sein oder nicht sein, und es ist dasher an die Annahme eines Gottes kein wesentliches Interesse gestnüpst. Nur dann also, wenn ein herder, durchdringender Unterschied oder vielmehr Gegensas zwischen und und Gott besteht, ist die Gleichs gültigkeit, ob er ist oder nicht ist, ausgehoben.

Bir heben ben Unterschieb Gottes von uns nicht auf — höre ich bie Mittelmäßigen einwerfen - wenn wir auch bem Menschen Gute. Kreiheit und andere Gigenschaften Gottes auschreiben, benn wir legen biefe Gigenschaften bem Menschen nur in einem beschränften, niebrigen, Gott aber im hochften Grabe bei. Allein ein Bermögen, eine Rraft ober Eigenschaft, bie wirklich, ihrer Natur nach einer Steigerung fähig ift - benn nicht alle Eigenschaften find einer Steigerung natur - ober vernunftmäßig fahig — bie verbient erft ba als folche anerkannt und mit ihrem eigenthumlichen Ramen benannt zu werben, wo fie ben hochften Grad erreicht. Der Superlativ ift hier erft ber wahre Positiv. Die höchfte Freiheit ift erft Freiheit - ausgemachte, entschiebne, wahre, bem Begriffe ber Freiheit entsprechende Freiheit. Steigerung fahig ift, bas fdwantt noch zwischen fich und feinem Gegentheil, zwischen Sein und Richtsein. So schwankt a. B. ein Runftler niebrigen, folglich fleigerungsfähigen Rangs zwischen Kunftler fein und Richt Runftler fein. Erft ein Runftler erften Range ift unbebingt, unbeftritten ein Runftler; nur ber lette, außerfte Grab - nur bas Ertrem ift überall erft Wahrheit. Ift also Gott ber höchst Gute, ber

hocht Freie — nun fo bekennt, daß Er auch allein erft gut und frei ift, und last eure mittelmäßige Freihelt, eure mittelmäßige Gute zum Teusel fahren.

"Der Ramen freier Wille sich zum Menschen nicht reinet, sondem ist ein göttlicher Titel und Name, den Riemand sühren soll wich mag, denn allein die hohe göttliche Majestät, denn Gott der herr allein thut (wie der Psalm 115 sagt), was und wie er will, im himmel, auf Erden, im Meer und allen Tiesen. Wenn ich das von einem Menschen sage, ist's gleich, als wenn ich sagte: Ein Mensch hat göttliche Gewalt und Kraft; das wäre die höchste Gotteslästermy auf Erden und ein Raub göttlicher Ehre und Namens."
"Derhalben, wenn man die Gnade und die Hülse der Gnade preiset, ie wird auch zugleich gepredigt, daß der freie Wille nichts vermag. Unt ist eine gute, starte, seste, gewisse Volge, wenn ich sage: die Schrift preise allein Gottes Gnade, darum ist der freie Wille nichts."
(Ih. XIX. S. 28. S. 121.)

Bas aber vom freien Willen oder der Gnade Gottes — benn bie Gnate ift nichts andres als der göttliche Wille — gilt, Dasselbe gilt von allen andern Eigenschaften Gottes, gilt von Gott selbst. Die Göttlichkeit, die Preis = und Anbetungswürdigkeit Gottes beruht eben nur darauf, daß Er das hat, was wir nicht haben; denn was man ielbst hat, schätzt und preist man nicht. Wenn der Mensch selig wäre — selig in dem überschwänglichen Sinne, als es der Christ verlangt —; wie same er dazu, ein anderes Wesen außer sich als ein seliges Wesen sich wurdellen und ob dieser Eigenschaft zum Gegenstand seiner Verehrung und Andetung zu machen? Selig preist nur der Gesangene den Freien, der Kranse den Gesunden. Seligkeit eristiet nur in der Phantasie, nicht in der Wirklichseit, nur in der Borstellung vom Beste, nicht im Beste ielbst. Rur als Gegenstand der Vorstellung, nur in der Entsernung, der Trennung wird das Triviale zum Idealen, das Irdische Himmlisies, das Menschliche Göttliches. Seilig ist uns vergangunes, nicht

gegenwärtiges Glud, heilig ber Tobte, nicht ber Lebenbige, furz heilig nur ein Begenftanb, fo lange er ein Begenftanb in ber Borftellung, nicht Alle Raturforver waren eben beswegen Begen: in ber Birflichfeit ift. ftanbe religiofer Berehrung, fo lange fie nur Begenftanbe ber Bor. ftellung, ber Phantafie, nicht ber wirklichen Raturanschauung, folglich nicht als Das, was sie in Wirflichkeit find, ben Menschen Gegenftand maren. So maren ben Grieden bie Geftirne Gegenftanbe relis giofer Berehrung , b. h. fie faben bie Gestirne nicht als Gestirne an, fie ftellten fie fich vor als überirbifche lebendige Befen. Alber einige gries difche Philosophen ftargten biefe Götter vom Throne, b. h. fie versebten bie Gestirne aus bem Simmel ber Phantafie auf Die Erbe ber Raturanschauung, erfannten ihre Ununterschiedenheit von bem profanen Erbfor-Wer baber bem Menschen Gigenschaften Gottes beilegt, b. b. bie abttlichen Gigenschaften aus Gegenständen ber Borftellung zu Gegenftanben ber Wirklichkeit, bes Befiges macht, ber hebt nicht nur ben himmlifchen Bauber ber Religion, fonbern auch bas Beburfnig eines Gottes, bas Fundament ber Religion auf. Die Religion ift namlich bas Band zwischen Gott und bem Menschen; aber wie jedes Band, beruht auch biefes nur auf Bedürfniß, auf Mangel. Sabe ich aber, was Gott hat, fo fehlt nichts, wenn Gott fehlt. Aber nur wenn mir Etwas fehlt , wenn Gott fehlt , ift mir Gott ein Beburfniß. Mur bem Unseligen ist bie Seligkeit, nur bem Sklaven die Freiheit ein Beburfnig. Auf bie Freiheit Gottes reimt fich nur bie Rnechtschaft bes Denfchen; bin ich bagegen frei, nun fo bin ich vor allen Dingen auch frei Die Sulbigungen, bie vom Standpunkt ber Freiheit Bett von Gott. bargebracht werben, find hodiftene nur noch Soflichfeitebezeugungen, Galanterien, Complimente. Rur in bem Munbe ber Roth, bes Glenbs, bes Mangels hat bas Wort: Gott Gewicht, Ernft und Sinn; aber auf ben Lippen ber religiösen Freiherren — freilich auch ber volltischen - flingt bas Wort : Gott nur wie Spott.

Bas alfo Gott ift, bas kann unmöglich ber Mensch sein, wenn

Bott nicht ein bloger Lurusartifel fein foll. Diefe Unmöglichkeit, biefe Rothwendigkeit, daß jede Bejahung in Gott eine Verneinung im Meniden voraussest, ift bie Grundlage, worauf Luther fein Gebäube aufgeführt und bie römisch = fatholische Kirche zertrummert hat, gut, fo ift ber Menfch bofe, fo ift es folglich Gottesläfterung, Gottesverläugnung, wenn ber Mensch sich gute Sanblungen, gute Berke zuichreibt; benn Gutes kommt nur aus Gutem, ,, gute Früchte seben einen quien Baum voraus;" wer fich baber quie Werfe zutraut, legt fich que tes Befen bei, maßt fich eine gottliche Eigenschaft an, macht fich in ter That felbst zu Gott. Ift Gott felbst ber Berfohner bes Menschen mit Gott, Gott ber Heiland, ber Sundentilger, ber Seligmacher ber Renichen; so kann nicht ber Mensch ber Tilger seiner Gunben, ber Sellant von fich felbst sein - und folglich find alle fogenannten verdienstlicen Berke, die der Mensch thut, alle Leiden und Martern, die er fich auferlegt, um feine Gunben abzutilgen, fich mit Bott zu verfohnen, fich tie gottliche Huld und Seligkeit zu erwerben, eitel und nichtig — eitel unt nichtig also ber Rosenfrang, bie Fastenspeise, bie Ballfahrt, bie Reffe, ber Ablagtram, die Monchstappe, ber Nonnenschleier.

"Können wir eine Sunde mit Werfen vertilgen und Gnad erlangen, so ift Christus Blut ohne Noth und Ursach vergoffen ")."
(3h. XVIII. S. 491.) "Jübischer Glaube ist durch Werf und Selbstthun Gottes Gnade erlangen, Sunde bußen und selig werden. Lamit muß Christus ausgeschlossen werden, als der nicht noth eter je nicht groß noth sei. — Sie sagen, durch das strenge Leben wollen sie ihre Sunde bußen und selig werden, geben das ten Werfen

<sup>\*)</sup> Unter Berfen verfleht L. feineswegs nur die außerlichen, ceremoniellen, gottestienftlichen Berfe, sontern auch die moralischen Berfe. S. L.'s Briefe, Sendschreiben und Bedenken von de Bette Th. I. S. 40 und L.'s Berfe 3. B. Th. XXI S. 283. Th. XVII. 144 — 45.

und geiftlichen Stanbe, bas allein Chrifto und bem Glauben eignet. Bas ift benn bas anbres, benn Chriftum verläugnen?" (Cbenb. 6. 45.) "Bohin führen biefen Glauben bie Bapiften? Eigentlich auf fich felbft. Denn fie lebren bie Menichen vertrauen auf ihre Berbienste — ber Bavisten und Monche nennet sich feiner mit bem Ramen Chriftus, ihr feiner fpricht, ich beiße und will geheißet und genennet fen Chriftus; aber fle fprechen bennoch allesamt; 3ch bin Chriftus. Des Ramens enthalten fie fich mohl, aber bes Umte, bes Berfes und Berfon maßen fie fich an". (Gbend. S. 75.) "Bas vergiebet Gott, wenn wir für alle Gunde genug thun?" (Th. XVII. 6. 328.) "Wenn nun um unfer Reu willen bie Gimben vergeben würden, fo mare bie Ehre unfer und nicht Gottes." (Cbenb. S. 356.) "Die zwey leiben fich nicht zugleich und fonnen nicht beifammen fenn, glauben, daß wir um Chrifti willen ohne unfer Berbienft Gottes Gnabe haben, und halten, bag wir es auch burch Berte erlangen muffen. Denn fo es mochte burch uns verbienet werben, fo burften wir Chrifti nichts bargu." (Th. XIII. S. 656.) "Es muß ber zwen eines untergeben; ftebe ich auf Bottes Onabe unt Barmbergigfeit, fo ftebe ich nicht auf meinem Berbienft unt Berte; also wiederum ftehe ich auf meinen Werfen und Berbienfte, fo ftehe ich nicht auf Gottes Onabe." (Ebenb. G. 639.)

Gnade oder Berdienst; Gnade hebt Berdienst, Berdienst Gnade auf. Aber die Gnade gehört dem Glauben an, das Berdienst dem Werf, und der Glaube gehört Gott an, das Werf dem Menschen; benn im Glauben bethätige ich Gott, im Werfe mich, den wirkenden Menschen. Also mußt Du es entweder mit Gott oder mit dem Menschen halten, entweder an Gott glauben und am Menschen verzweiseln, oder an den Menschen glauben und an Gott verzweisfeln. Zugleich fannst Du nicht an Gott glauben und an Gott verzweisweiseln, zugleich nicht um gnädige Unterstützung betteln und eignes Bermögen besitzen, zugleich nicht knecht und Herr, zugleich nicht Luthes

raner und Papift fein. Gang fur Gott und wiber ben Menschen, ober gang für ben Menschen und wiber Gott.

Luther nun entscheibet sich ganz, unbedingt — L. ist ein ganzer Mann — für Gott wider ben Menschen — Gott ist ihm, wie wir gesehen, Alles, ber Mensch Richts"); Gott die Tugend, die Schönheit, die Anmuth, die Kraft, die Gesundheit, die Liebenswürdigseit; ber Mensch das Laster, die Widerlichteit, die Hällichseit, die Richtswürdigseit und Richtsnuhigseit in Person. Luthers Lehre ist göttlich, aber unsmenschlich, ja barbarisch, eine Hymne auf Gott, aber ein Pasquill auf den Menschen.

Aber ste ift nur unmenschlich im Eingang, nicht im Fortgang, in ber Boraussetzung, nicht in ber Folge, im Mittel, nicht im 3wede.

Die Wohlthat bes Tranks empfindet nur ber Durftige, bie Wohls that ber Speife nur ber Hungrige. Reine Befriedigung, fein Genuß ohne Bedürfniß. Wohl ift Bein und Qual ber Sunger für fich felbft, ber Sunger ohne Speise; aber ber Sunger ift ja nicht um feinetwillen, sonbern um ber Speife willen gegeben; er foll nicht bleiben, sonbern vorübergeben; er hat seinen Endawed nicht in fich, sonbern in seinem Begenfat - in ber Befriedigung. Ift alfo ein Wefen beswegen elenb und nichtig, weil es bem Hungerleiben unterworfen ift? Mit Nichten; bem biefes Leiben ift ein Leiben ju feinem Beile, ein Wehe jum Wohle, eine Roth zum Genuß. Nur bann ware es wahrhaft elend und nichtia. wenn es jum hunger und folglich jum Richtsein verbammt mare, benn unbefriedigter Sunger enbet nur im Enbe bes Menschen. Aber biefe Unnahme ift - mit Ausnahme regelwidriger Falle, die nicht zu rechnen find - wiberfinnig , hebt fich felbst auf; bem ber Ginn bes hungers . ift ber Benuß ber Speife; ber hunger ift ja nichts weiter als bas Berlangen ber Speise.

Der Ausbruck, bag ber Menfc ober bie Creatur gegen Gott Richts ift, weil fie von ihm aus Richts gefchaffen, findet fich ofter bei Luther 3. B. Th. II. S. 298.

Und eben so ift es mit ber lutherischen Lehre. Sie versett bich in ben Buftand bes Sungers, wo bem Menschen alle feine Rrafte verfagen, fein Muth finft, fein Selbstaefühl fcwindet, wo er verzweiflungevoll ausruft : ach! wie fo gar nichts ift boch ber Mensch ohne Speife ; aber fie versett bich nur in biefen unmenschlichen Bustant, um bir burch ben Sunger ben Benuß ber Speise zu wurzen : "Der herr Chriftus schmedet Niemanb, benn einer hungrigen und burftigen Seele. - Die Speise gehört nicht fur eine fatte Seele". (Th. III. S. 545.) "Die schmeden es aber am beften, bie in Tobesnöthen liegen ober bie bas bofe Bewiffen brudt: ba ift ber Sunger ein guter Roch, wie man spricht, ber machet, bag bie Speise wohl schmedet. -Alber iene verftochten Leute, fo ba in eigner Beiligfeit leben, auf ihre Werfe bauen und ihre Sunde und Unglud nicht fühlen, bie schmeden bas nicht. Wer am Tifche fist und hungrig ift, bem schmedet alles wohl; ber aber vorhin fatt ift, bem ichmedet nichts, sonbern hat anch ein Grauen über ber allerbesten Speise". (Th. XI. S. 502 - 3.) Reine Speise ohne Hunger - so feine Gnabe ohne Sunbe\*), feine Erlösung ohne Roth, fein Gott, ber Alles ift., ohne einen Menfchen, ber Richts ift. Was ber hunger nimmt, ersett bie Speise. Was Luther im Menschen bir nimmt, bas ersett er in Gott bir hunbertfältig wieber.

Luther ift nur inhuman gegen ben Menschen, weil er einen humanen Gott hat und weil die Humanität Gottes ben Menschen ber eignen Humanität überhebt. Hat ber Mensch, was Gott hat, so ist Gott überflüssig, ber Mensch ersetzt die Stelle Gottes; aber eben so umgekehrt: hat Gott, was an sich ber Mensch hat, so ersetzt Gott bie Stelle bes Menschen; so ist es nicht nothwendig, das ber Mensch

<sup>\*) ,,</sup>Dieweil fie bas nicht wollen laffen Sunbe und bofe febn, bas wahrhaftig Sunbe und bofe ift, fo laffen fie auch bas nicht Gnabe febn, bas Gnabe ift, von welcher die Sunde follte vertrieben werben. Als wer nicht will frank febn, ber last auch bie Arznei ihm feine Arznei febn". (Th. XVII. S. 374.)

Rensch ift. Denkt Gott für ben Menschen — bas thut er aber, indem er sich offenbart, sich ausspricht, b. h. bem Menschen vorsagt, was er ihm nachsagen, was er von ihm benken soll — so braucht ber Mensch nicht Selbstdenker zu sein; ist Gott ein für den Menschen und bessen heil und Seligkeit thätiges Wesen, so ist die Thätigkeit des Menschen sur sich selbst überstüssig: Gottes Thun hebt mein Thun auf. "So es Christus thut, so muß ich's nicht thun. Eins muß heraus: entweder Christus oder mein eigen Thun." (Th. XXII. S. 124.) Hat Gott Sorge sur dich, Liebe zu dir, so ist deine Selbstsorge, deine Selbstliebe unnöthig; trägt Gott dich auf den Händen, so brauchst tu nicht auf beinen eignen Beinen zu stehen und gehen. Und du kommst eben so gut, ja noch besser auf den Händen eines Andern an das Ziel beiner Wünsche, als auf beinen eignen Beinen.

"En so heb bich bu leibiger Teufel! Du willst mich babin treiben, tag ich foll für mich forgen, fo boch Gott allenthalben fpricht: 3ch soll ihn laffen für mich sorgen und sagt: Ich bin bein Gott, b. i.: Ich iorge für bich, halt mich bafür und lasse mich sorgen, wie S. Peter wricht: Werfet alle eure Sorge auf ihn, benn er sorget für Und David: Wirf bein Unliegen auf ben herrn, ber wird bich verforgen. Der leibige Teufel, ber Bott und Chrifto feinb in, ber will und - auf und felbft und auf unfre Gorge reißen, taß wir und follen Gottes Amt (welches ift fur und forgen und unfer Bott fenn) unterwinden". (Th. XXII. S. 517.) ,, Bo Chrifti Junger find, bie burfen fur fich und fur ihre Gunbe und zu ihrer Seligleit nichts thun, fondern das hat Chriftus Blut schon gethan und alles ausgericht, und fie geliebt, bag fie fich felbft nicht mehr burfen lieben ober fuchen ober etwas gute munichen". (Th. XVIII. €. 488.) "Deine Augen follen gu fenn über bich, bieweil meine Augen offen find über bich". (Th. V. S. 376.)

Gott und Mensch find gegen einander, wie Mann und Beib -ein von Luther und überhaupt ben Christen haufig gebrauchtes Gleich's

nis. Wenn bas Weib für mich tocht, wäscht, spinnt, so brance ich nicht selbst zu tochen, zu spinnen, zu waschen; wo bas Weib thätig ift, bin ich unthätig, wo es Etwas ist, ba bin ich Richts. Was ich übershaupt an dem Weibe habe, das brauche ich nicht an mir selbst zu haben; denn was des Weibes ist, ist doch des Wannes, wenn gleich das Weib ein anderes Wesen, ein Wesen außer dem Manne ist. Will daher der Wann selber sein und thun, was ihm das Weib ist und thut, will er selbst das Weib sich erzeten, so vergeht er sich schmählich. Wenn ich nun aber dem Manne die Selbstdesteidigung verwehre, din ich deswegen ein unmenschlicher Barbar gegen ihn? Durchaus nicht; denn ich versbiete ihm nicht die Bestiedigung; ich verbiete ihm nur, daß er selbst sich befriedige, daß er in sich selbst suche, was er nur außer sich suchen soll und nur außer sich naturgemäß sinden kann.

Gerade fo ift es nun mit Gott. Bas du in Gott haft, bas haft bu allerdings nicht in und an bir felbft, aber gleichtwehl haft bu es es ift Dein, zwar nicht fo, wie bein Urm, bein Bein Dein ift, aber fo. wie bein Beib Dein ift. Es ift Dein nicht als Eigenschaft von Dir, fonbern ale Wegenstant, aber ale ein Wegenstand, ber nicht gut fällig , fonbern wefentlich ein Gegenstand fur Dich ift , benn er bat, was Dir fehlt, gehört alfo ju Dir felbft. Gott ift, was Du nicht bift : aber gerabe beewegen ift er Dir eben fo unentbehrlich, ale bie Speise bem hunger, ber Trant bem Durfte, bas Weib bem Manne. Und Er ift, was Du nicht bift, eben beswegen, weil Du es nicht bift. Gott ift mahrhaftig, weil wir Lugner, gut, weil wir bofe, human, menschlich, weil wir wilbe Bestien finb. In Gott ergangt, befriedig fich ber Mensch; in Gott ift bes Menschen mangelhaftes Wefen voll tommenes Wefen. Guchet, fo werbet ihr finben. Bas ihr bei Luthei im Menfchen vermißt, bas finbet ihr in Gott. Bas uns ale Gegen ftand ber Gelbftthatigfeit, bes Billens in Richts verfchmunde ift: bas menschliche Wefen - bas ftrablt uns als Wegenftanb bei Glaubens felbft als gottliches Wefen enigegen. In fic ift un

vermag ber Menfch Richts, aber in Gott, b. h. im Glauben ift und vermag er Alles - felbst über Gott. "Gott thut ben Willen bes Gläubigen" ").

Oberflächlich betrachtet, unterscheibet fich ber lutherische Glaube seinem wefentlichen Gegenstand und Inhalt nach nicht von dem katholichen Glauben. Gott ift, wie es im Nicenischen Symbolum heißt, "um und Menschen und um unfrer Seligfeit willen Mensch worben. für uns gefreuzigt, gelitten, begraben und auferstanben" - bas ift ber Grundartifel bes lutherischen, baffelbe ber Grundartifel bes fatholischen Glaubens. Luther hat ja so nichts weiter gethan, als baß er bas Claubenofustem Augustins, bes einflugreichsten Kirchenvaters ber fathos lichm Kirche, wieder ans Licht gezogen hat. Woher follte alfo bem wesentlichen Inhalt nach ein erheblicher Unterschied zwischen Luther und ber tatholischen Rirche kommen? Allein Luther weicht baburch sogleich von ber alten Leier ab, bag er auf bas ,, um une Menfchen willen", auf bas "für uns" alles Gewicht legt, bag er nicht bie Menschwerdung, bie Auferstehung, bas Leiben Chrifti an und für sich felbft, fonbern bas fur une Menfchwerben, bas fur une Leiben Chrifti jum wesentlichen Inhalt und Gegenstand bes Glaubens macht, mahrend die Ratholiken fich mehr nur an die bloße Thatsache, an den Begenstand für sich selbst hielten.

So beherzigten die Ratholiken nur, daß Christus gelitten, aber nicht, daß er für uns gelitten. Allerdings war es für sie auch eine rühstende, ja entzückende Borstellung, daß Gott um der Menschen willen gelitten, aber keine praktische, erfolgreiche Wahrheit; sonst würden sie nicht aus dem Leiben Christi die Nothwendigkeit des eignen Leidens zur Erlangung der Seligkeit und Versöhnung mit Gott gefolgert haben. Denn hat Christus wirklich für uns gelitten, so ist eben unser Leiden

<sup>\*)</sup> Die Stellen mit blogen Anführungszeichen find folde, bie auch im ,, Defen bes Chriftenthume", bort mit Angabe ihres Orts, angeführt werben.

überfiuffig und citel; was burch unfer Leiben erreicht werben foll, ift bereits erreicht burch Chrifti Leiben - ober - ein erschreckliches Dber! - Chriftus hat umfonst gelitten. Aber nein! fein Leiben ift genug, fein Leiben hebt unfer Leiben auf; fein Leiben ift unfer Leiben. Sat er für uns gelitten, fo haben wir ja bereits in ihm gelitten; wenn ich für Undere handle, so handle ich ja an ihrer flatt und überhebe fie baber ber Nothwendigkeit, für fich felbst zu thun, was ich fur fie gethan. Wenn ich aber bas Leiben Chrifti nur zu einem Exempel mache, welches ich burch eignes Leiben nachahmen und repetiren foll. fo mache ich bas Leiben für fich felbft jum Gegenstand, gebe ihm felbständige Bebeutung. Allein nicht bas Leiben war Gegenstand und 3med bes Leibene Chrifti, fonbern unfer Seil, unfre Erlofung. Er hat gelitten für und , b. h. er hat und befreit, erlöft vom Leiben. Allerbings follen wir nach Luther, so lange wir hier in diesem Jammerthal weilen, wo bie Folgen ber Erlösung Christi feineswegs sich vollständig verwirtlichen, bas Leiben Christi auch als ein Erempel, gebulbig und ergeben gleich ihm zu leiben , und vorhalten. Aber biefes unfer Leiben ift nicht Leiben jum Bived ber Verfohnung und Erlofung, hat nur moralische, nicht mehr religiose Rraft und Bebeutung, wie im Ratholicismus. Nicht alfo außer uns, nicht im Gegenstande, fonbern in uns liegt ber 3med und Sinn bes Glaubenegegenstanbes. Richt bag Chriftus Chriftus, bag er Dir Chriftus, nicht bag er geftorben, bag er gelitten, baß er Dir gestorben, Dir gelitten - Das ift bie Sauptfache.

"Was haben wir im Pabstthum angerichtet? Bekennet haben wir, daß Er (Christus) Gott und Mensch sey, aber daß er unser Heisland, als für uns gestorben und erstanden ic., das haben wir mit aller Macht verläugnet". (Th. XXII. S. 105.) "Ein Weib, das ohne She lebt, kann wohl sagen: das ist ein Mann, aber das kann sie nicht sagen, daß er ihr Mann sey: also könnten (können) wir alle wohl sagen, daß dieß ein Gott sey, aber das sagen wir nicht alle, daß er unser Gott sey". (Th. XI. S. 548.) "Darum so ists nicht genug,

baß einer glaubt, es fen Gott, Chriftus habe gelitten u. bal., fonbern er muß festiglich glauben, baß Gott ihm zu ber Seligfeit ein Gott in, daß Chriftus für ihn gelitten habe u. f. w." (Th. XVIII. S. 459.) "Chriftus ift Gott und Mensch und ift also Gott und Mensch , bag er nicht ihm felbft Chriftus ift, fondern Uns". (Th. XXII. S. 193.) "Alles, was wir im Glauben ergahlen, ift fur uns geschehen und fommet uns heim". (Ebenb. S. 116.) "Dbwohl biefe Borte. baran fich ber Glaube halten muß, fur uns gebohren, gelitten u. f. w. nicht ausgebrudt bafteben (im apoftolischen Symbolum), fo muß mans boch aus andern hernach nehmen und burch alle biefe Stude gieben, benn in bem britten Artifel, ba wir fagen: 3ch glaube bie Bergebung ber Gunben, gloffirt er fich felbft, ba er bie Urfach und Rus biefes Stude fest, warum er gebohren, gelitten und alles gethan hat. Und rührets zwar auch hie im Text, ba wir fprechen: Unfern Berrn, bamit wir befennen, bag alles mas ber Mann ift und thut, une geschehen ift, ale ber barum gebohren, gelitten, gefterben, auferstanben ift, ju Eroft, bag er unfer Berr feb". (Ebend. S. 125.)

Hier haben wir ben Unterschied bes lutherischen Glaubens vom alten Glauben mit Luthers eignen Worten ausgesprochen. Wohl ist, was Luther sagt, schon enthalten im alten Glauben, aber noch nicht ausgesprochen, ausgebrückt, wenigstens nicht so entschieden, so greislich, so populär — L. erst hat das Geheimniß des christlichen Glaubens auszgeplaubert. Das Wort, was im alten Glauben nur eine Glosse ist, macht L. zum Text, das Licht, welches jener unter dem Scheffel, stellt er auf den Scheffel, daß es Jedermann in die Augen leuchte. In Uns liegt der Schlüssel zu den Glaubensmysterien, in uns ist das Räthsel des christlichen Glaubens ausgelöst. Nicht nur Uns ist Gott Mensch geworden, nicht nur Uns hat er gelitten, wie es im Nicenischen Symbolum heißt, sondern Uns ist er Gott, Uns allmächtiger Schöpfer, Uns heiliger Geist, kurz Uns ist er, was er ist — das "Uns" zieht Beuerbachs sammtliche Werte. I.

sich durch alle Artikel hindurch; das "Uns" umfaßt und begreift alle Artikel in sich. Der alte Glaube spricht auch: Unser Herr, Unser Gott, aber er unterstreicht Gott, Luther dagegen unterstreicht Unser, d. h. er macht dieß, daß er der Unsrige, zu einer wesentlichen Eigensschaft Gottes selbst. Gott ist nicht Gott, wenn er nicht unser Gott ist. Wir sind das Salz nicht nur der Erde, sondern auch des Himspels. "Wenn Gott allein für sich im Himmel saße, sagt Luther, wie ein Rloß, so wäre er nicht Gott." Gott ist ein Wort, dessen Sinn nur der Wensch ist.

Das Wesen bes Glaubens im Sinne Luthers besteht baher in bem Glauben an Gott als ein fich wesentlich auf ben Menschen beziehendes Befen - in bem Glauben, bag Gott nicht ein fur fich felbft ober gar wiber und, fonbern vielmehr ein fur und feienbes, ein gutes und mar une Menfchen gutes Wefen ift. "Gott haben, ift alle Onabe, alle Barmherzigfeit haben und alles, was man gut nennen fann." (Th. XI. S. 548.) "Gottliche Ratur ift nichts anbers, benn eitel Wohlthätigfeit und als hier Sct. Baulus fagt, Freundlichkeit und Leutseligkeit - Philanthropie" -(Th. XIII. S. 118.) ,, Bas heißt einen Gott haben; ober was ift Gott? Antwort. Ein Gott heißet Das, bagu man fich verfeben foll alles guten und Buflucht haben in allen Rothen; alfo bag ein Gott haben nichts anders ift, benn ihm von herzen glauben und trauen, wie ich oft gesagt habe, baß allein bas Trauen und Glauben bes herzens machet beibe Gott und Abgott. Worauf Du nun Dein Berg hangest und verlaffest, bas ift eigentlich Dein Gott. - Gott alleine Der ift, von bem man alles guts empfahet und alles Un= glude los wirb. Daher auch achte ich, wir Deutschen Gott eben mit bem Ramen von Alters her nennen (feiner und artiger benn fein andere Sprach) nach bem Wörtlein: But, als ber ein ewiger Duellbrunn ift, ber fich mit eitel Gute übergeußet und von dem alles, mas gut ift und heißet, ausfleußt." (Th. XXII. S. 55-56.) "Die

Berfe und Gottesbienfte aller Bolfer bezeugen bas auch, bag ein Gott fein anbere nichte fei, benn ben Menfchen gutes thun. Denn barum rufet einer Jovem, ber andere Martem an, aus keiner andern Meinung, benn alleine barum, baß fie ihnen wollen geholfen haben. Biewohl fie nun in ber Berfon Gottes irren um ber Abgotterei willen. To ift boch gleichwohl ber Dienft ba, ber bem rechten Gott gebuhret, bas ift, bie Anrufung und baffie alles Gutes und Sulfe von ihm gewarten." (Th. II. S. 722.) Das, was mich alfo von allen Uebeln sowohl moralischen als physischen erlösen kann, worauf ich folglich unbedingt in allen Rothen mich verlaffen fann, bas ift Gott. Um . aber Das, also ein Gegenstand umbedingten Glaubens und Bertrauens. folglich Gott zu sein ober vielmehr fein zu konnen, muß es ein beburfnifloses Befen sein, benn ein bedürftiges Befen hat genug für fich felbft zu thun; es muß wahrhaft und unveranderlich (qut) fein. fonft ift es fein zuverläßiges Befen; allgegenwärtig, fonft fann es mir nur an bem Orte, wo es fich gerabe befindet, aber nicht an entfernten Orten helfen; wissend und zwar allwissend, benn hat es feine Augen und Ohren, wie die heidnische Götterftatue, so vernimmt es nicht meine Leiben; allmächtig und unbefchranft, benn bie Schranke seiner Macht, seines Besens überhaupt ift auch bie Schranke meines Bertrauens; felbftanbig und unabhangig von allen Dingen, ja mächtig aller Dinge, benn ift es nicht herr aller Dinge, so ift es auch nicht herr aller Uebel. Alle göttlichen Eigenschaften find baber nur Mittel zum 3wed ber Gute. Gott ift nur allmächtig, um allmäch= tig aut, unbeschränft, um unbeschränft gut, bedürfnislos, um uneigene nutig gut ju fein. Alle biefe Gigenschaften fur fich felbft, fie mogen nun einzeln genommen ober zusammengefaßt werben , machen noch nicht Bott ju Gott. Allmachtig, allwiffend fann auch ein teuflisches Befen fein. Auf bas Berg nur fommt es an; bas Berg macht Gott; Gutfein heißt erft Gottfein; aber Gutfein im hochften uneingeschrankteften Sinn, Gutfein ohne bie Schranken, bie im menschlichen Individuum

dem Gutsein entgegenstehen. Denn was ist und hilft der gute Wille ohne die Mittel und Kräfte, diesen Willen durchzusepen? Wille ohne Bermögen ist nichts als ein ohnmächtiger Wunsch. Was ist die Gute ohne Allwissenheit? Rur zu oft eine das Gegentheil von dem, was sie will, bewirkende, und folglich nur verderbliche Güte. Um also absolut gut sein zu können, muß man ein Gott, d. h. ein in jeder Rücksicht unbeschränktes, volltommenes Wesen sein. Alle Wünsche kann nur Der erfüllen, der alle Macht hat, alle Uebel nur Der heilen, der im Besitze aller Güter ist, Alles geben nur Der, der Alles hat.

Aber Gott ift nicht für fich felbst gut. Um gut ju fein, muß überhaupt etwas Unbres fein, bem man gut ift. Ein ganz allein für fich felbft gebachtes Wefen ift weber gut, noch bofe. Bofe ift, was wiber, gut, mas fur Unberes ift. Gin guter Menfch ift nur Der, ber Anbern gut ift , Gutes thut ; baburch bag er Anbern gut , ift er für fich felbit gut. Bas für ben Anbern eine Boblthat, ift in Beziehung auf mich, ben Bobltbater, eine moralisch aute That, gleichwie was für ben Unbern ein Uebel, in Beziehung auf mich, ben Uebelthater, eine bofe That ift. Berftanb, Macht habe ich fur mich, Gute nur fur Unbere; Gute ift feine ftehenbe, sonbern fliegenbe, übergehenbe Gigenschaft. Gutsein heißt Lieben — Liebe nur ift Gute — aber ift Liebe bentbar ohne Anderes, bas man liebt? Der Ginn ber Liebe ift ja nur ber Begenftand ber Liebe. Gott ift aber Uns gut; in Uns alfo liegt erft ber Sinn ber Bute Gottes; Une nur zu gute ift Gott gut. Aber alle adttlichen Eigenschaften find nur als Eigenschaften eines guten nicht bofen, teuflischen — Wesens gottliche Eigenschaften — vermittelft ber Gute find baher alle gottlichen Rrafte und Eigenschaften Eigenschaften Une zu gute, Une zum Beften, ftromen fie alle auf Une über.

Gott ist allmächtiger Schöpfer, Schöpfer bes himmels und ber Erben. Diese Eigenschaft ist bie erste, bie vornehmste unter ben götts lichen Eigenschaften; biese unterscheibet ihn am allermeisten von allen andern Wesen; biese kommt nur ihm allein zu. Was baber von bieser,

gilt auch von den andern Eigenschaften und zwar um so mehr, je weniger fie Gott vom Menschen unterscheiben. Allein Gott ift nicht nur Schovfer bes Simmels und ber Erben; er ift auch unfer Schöpfer, und barin, bag er unfer Schöpfer, ift erft ber Sinn und Grund enthalten , warum er Schöpfer bes himmels und ber Erben ift. Denn erft im Menschen ift bie Schöpfung vollenbet, und himmel und Erben fammt allem ihrem Inhalt find bem driftlichen Glauben zufolge nicht für fich felbit, sondern für den Menschen geschaffen. Gott ift also nicht Schöpfer für fich felbft ober Schöpfer ber Ratur fur bie Ratur, fonbern Schöpfer für ben Menichen. Er schafft, bamit wir find; wir find ber Awed, ber Gegenstand seiner schöpferischen Thatigfeit. Uns meint, uns will Gott, indem er bie Belt will. Die erfte gottliche Gigenichaft ift auch ber erfte Beweis ber Gute Gottes gegen uns. Gott ift baber in Beziehung auf uns nicht nur Schöpfer, sonbern auch Bater, und er ift nur Schöpfer, weil er nicht unfer Bater fein fann, vhne Schopfer zu fein. Der gute Wille fest Macht, bie Liebe phyfifches Bermogen voraus. Wie fann ich einem Befen gut, b. h. Etwas fein, wenn ich Richts bin? Wie Bater fein, wenn ich feine Rinber machen tann? wie die Quelle alles Guten sein, wenn ich nicht die Quelle bes erften Sutes, bes Lebens, bes Daseins bin?

Allerbings ist die Schöpfungstraft der Ausdruck einer Macht, die "alles aus nichts und alles wieder zu nichte machen kann." (Th. XXI. S. 419.) "Ist es nicht also, wenn er spricht, so ist und bestehet die Welt? Wiederum, wenn er spricht, so ist die Welt nichts, sondern fällt plöglich dahin." (Th. VI. S. 20.) Die Macht für sich selbst bestrachtet kann allerdings vernichten, was sie geschaffen, gleichwie auch der menschliche Bater sein eignes Kind wieder vernichten kann. Aber wie im menschlichen Bater an der Menschheit, so sindet in Gott an der Gottheit, b. i. an der Güte diese vernichtende Allgewalt ihre Grenze und Schranke. Gott ist nur bose gegen das Bose, um gegen das Gute gut sein zu können. Wie kann Gott die Gesundheit schaffen, wenn er

bie Rrantheit nicht wegschaffen, wie beleben, wenn er nicht ben Tob tobten, wie überhaupt fur ben Menschen sein, wenn er nicht wiber Das sein kann, was wider ben Menschen ift? Aber was ift nicht wider ben Menfchen ober tann wenigstens nicht in einzelnen Fällen wiber ihn fein? Alles, was außer bem Menschen ift, ja auch er selbst; benn wie oft ift ber Mensch, sei's nun mit ober ohne Wissen und Willen, nicht nur wiber ben andern Menschen, sonbern auch wiber fich selbst? So oft er funbigt; und wie leicht funbigt ber Menich, aber wie schwer find bie Kolgen ber Sunbe: - ber Berluft ber Gesundheit, ber Beiterkeit, ber Sewiffenbruhe, in ben Mugen bes Religiofen noch überbies ber Gnabe Gottes, bes ewigen Lebens! Um Dich baher allseitig zu fichern, Dich unzugänglich zu machen allen Feinden, die nur immer sei's nun von Innen ober Außen Dich bebrohen, mußt Du Dich unter bie Botmäßigfeit einer Allmacht begeben, aber einer Allmacht, bie felbft ber Gute unterthan ift. Die Folgen haft Du nur in Deiner Bewalt, wenn Du bie Ursache in Deiner Gewalt haft. Der nur fann wollen und machen, baß Du felbst mitten im Reuer nicht verbrennst, ber will und macht, baß bas Feuer brennt. Gott hat vermoge feines allmächtigen Willens mit bem Feuer bie Eigenschaft zu verbrennen verbunden; er fann fie ibm baber wieber nehmen, wenn er will. Gott ift ber Berr aller Dinge, aber biefer herr ift Dein herr. Alle Dinge find von Gott - bas heißt also: alle Dinge find in Gottes und vermittelft Bottes ale bes Deinigen in Deiner Macht; fein Ding ift und vermag Etwas gegen Gott — bas heißt: Richts ift und vermag etwas wiber Dich, benn Gott ift ein Befen für Dich.

Die Richtigkeit bieser Erklarung ber Schöpfung und Allmacht mösgen folgende Stellen aus Luther bestätigen. "Gott vermag Alles, aber will nur bas Gute." (Th. XVIII. S. 304.) "Gott ist allmächtig, berowegen will er, bas wir alles bitten follen, was uns nühlich ist." (Th. XI. S. 607.) "So er (Gott) benn allmächtig ist, was mag mir gebrechen, bas er mir nicht geben und thun möge?

So er Schöpfer Himmels und ber Erben ift und aller Dinge ein Herr. wer will mir etwas nehmen ober schaben? Ja wie wollen mir nicht alle Dinge ju gut fommen, und bienen, wenn ber mir gutes gan\*) (gonnt?), bem fie alle gehorfam und unterthan finb." (Th. XXII. S. 35.) "Wer einen gnabigen Fürften bat. ber fürchtet fein Ding, bas unter bemfelbigen gurften ift, trost barauf, ruhmet und bekennet seines herrn Onabe und Macht. Wie viel mehr tropt und ruhmet ein Chriftenmensch wider die Bein, Tob, Solle, Teufel und spricht tröftlich zu ihm: was magft Du mir thun? bift Du nicht unter ben gugen meines herrn? - Alle Dinge find unter feinen Rugen, mer will benn wiber mich fein?" (Th. XIII. S. 312.) "Der Schnee, Reif, Froft ift fein (fpricht er). Er schaffet fie felber und ftehen nicht in bes Teufels ober Feinbes Sand: Er ift ihrer gewaltig, barum muffen fle auch nicht weiter falt fein, noch mehr uns falten, benn er will und wir wohl erleiben . können. Wenn ber Teusel ben Frost in ber Sand hatte, so mußte nicht allein eitel Winter und emiger Froft bleiben und fein Sommer mehr werben, sonbern es mußte so hart frieren, bag alle Menschen auf einen Tag erfrören und eitel Eisschollen wurden." (Th. VI. S. 565,) ...3c glaube an Gott ben Bater, Schöpfer himmels und ber Erben. Das zeiget und hier bas Wörtlein Bater, bag er zugleich will Bater und allmächtiger Schöpfer sein. Die Thiere können ihn nicht Bater nennen, aber wir follen ihn Bater nennen und feine Rinder heißen. Das beten und bekennen wir, wenn wir hier im Glauben sprechen: Ich glaube an Gott Bater, bag gleichwie er Bater und ewig lebet, wir auch als feine Rinber ewig leben und nicht fterben follen. So find wir benn nun viel eine höhere und schönere Schöpfung, benn andere Creaturen." (Th. XXII. S. 115.) "Beil Gott aus Baffer bauen und berfürbringen kann ben himmel und bie Erbe, item weil er aus einem

<sup>\*)</sup> In ber Baldifchen Ausgabe (Eh. X. S. 200) ficht: gann.

Eröpstein Wassers kann schaffen Sonne und Mond, sollte er benn nicht können meinen Leib entweber wiber die Feinde und ben Teusel schützen oder, wenn er gleich in die Erde verscharret ist, zu einem neuen Leben wieder erweden? Darum sollen wir hieraus Gottes allmächtige Kraft und Gewalt erkennen lernen und gar nicht zweiseln, es sei alles wahr, was Gott in seinem Worte zusgesaget und verheißen hat. Denn hier ist gegründet eine vollskömmliche Bestätigung aller göttlichen Zusagungen, nämlich daß nichts entweder so schwer oder unmöglich ist, das Gott mit seinem Worte nicht könnte ausrichten." (Th. I. S. 315.)

Die Allmacht bestätigt bie gottlichen Berheißungen, b. h. fie sagt Daffelbe, was die Berheißung ber Sunbenvergebung, die Berheißung ber Gebetserhörung, Die Verheißung bes ewigen Lebens fagt. Aber worin liegt ber Sinn ber Verheißung 3. B.: Du wirst nicht fterben? . Darin , baß ich nicht zu fterben muniche. Bas mare eine Bufage von Etwas, was ich nicht wunsche, nicht begehre? Zusagen heißt Ja fagen, fest alfo nothwendig eine Bitte, einen Bunfch, ein Berlangen in mir voraus. Wenn also bie Allmacht bie Bestätigung ber gottlichen Berheißungen ift, so muß sie auch einen Wunsch, ein Verlangen in uns jur Borausseyung, jur Grunblage haben. Und fo ift es auch wirklich. Rur ftust fich bie Allmacht nicht auf einen bestimmten Bunich , wie fich g. B. bie Busage bes ewigen Lebens auf biesen bestimmten Bunfc von mir bezieht, bag fein Tob, feine Grenze meiner Dauer ift; fie ftust fich nur auf ben unbestimmten, allgemeinen Bunich, bas überhaupt feine Naturnothwendigkeit, keine Schranke, kein Gegensat bes menschlichen Wesens, ber menschlichen Bunsche ift - auf ben Bunfch, bas Alles nur für ben Menschen, Richts wiber ben Menschen ift. Die beftimmten gottlichen Berheißungen finden baher nur in ber Mumacht ibre Bestätigung; benn bamit biefe und jene Schrante bes menichlichen Wefens nicht ift, muß überhaupt feine Schranke beffelben fein. Diese Berheißung nimmt biese Schranke weg - wie bie Berheißung

bes ewigen Lebens bie Schranken ber Zeit — bie Allmacht aber nimmt alle Schranken hinweg. Jebes Berlangen, jeber Bunfch hat etwas wiber sich, benn ich wunsche, bas Etwas, mas ift, nicht sei, und ein Unbres bagegen, was nicht ift, sei. So, wenn ich zu effen munsche, habe ich ben hunger gegen mich, und wunsche eben, bag ber hunger, welcher ift, nicht fei, die Sattigung bagegen, welche nicht ift, fei. Jeber Wunsch will aus Sein Richtsein und aus Richtsein Sein machen. Jeber Bunfch ift ber Bunfch einer Allmacht, einer Schöpfung aus Richts, benn was ich wünsche, bas wünsche ich auch zugleich unmittels bar, ohne Bebingungen, ohne Werfzeuge zu fonnen. Aber jeber bestimmte Wunsch ist noch beschränkt und gebunden an einen bestimmten Gegenstand - bas Befen bes Bunfches überhaupt ift baber erft in bem Wefer ber Allmacht frei und unbebingt ausgesprochen. Allmacht kann, was ich nur wünsche, was ich nur vorstelle; folglich versteht es sich von felbft, daß sie auch biese und jene bestimmten Bunfche erfiellen fann. Unbeschränftes Ronnen fest unbeidranftes Bunfchen voraus; Ronnen ohne Bunfchen ift finnlos. Das Ronnen aber hat Gott, bas Bunfchen ber Menfch. Die MMmacht geht über bie Grenzen ber Natur und Bernunft: fie fann, was ber Vernunft nach Unfinn, ber Natur nach Unmöglichkeit ift; aber fie geht nur über biefe Grenzen hinaus, weil bas menschliche Bunichen über bie Grenzen ber Natur und Vernunft geht — versteht fich ber Borftellung und Einbilbung, nicht ber Wahrheit und Wirklichkeit nach.

Bemerkt werbe noch, baß ber entwickelte Sinn ber Allmacht und Schöpfung besonders deutlich auch aus dem Glauben hervorleuchtet, baß die Natur so, wie sie ist, nicht ursprünglich aus Gott kam. Denn in der Welt, wie sie ist, da ist allerlei Uebel, physisches und moralisches, Krankheit und Sünde, Tod und "Teusel." Aber in der Welt, wie sie noch nicht durch ein gottwidriges Wesen, die Sünde, den Teusel entstellt und verdorben, wie sie noch reines Werk, reiner Abdruck bes göttlichen Wesens war, "im Paradies waren nicht brennende Ref-

Tröpstein Wassers kann schaffen Sonne und Mond, sollte er benn nicht können meinen Leib entweder wider die Feinde und den Teufel schützen oder, wenn er gleich in die Erde verscharret ist, zu einem neuen Leben wieder erwecken? Darum sollen wir hieraus Gottes allmächtige Kraft und Gewalt erkennen lernen und gar nicht zweiseln, es sei alles wahr, was Gott in seinem Worte zusgesaget und verheißen hat. Denn hier ist gegründet eine vollskömmliche Bestätigung aller göttlichen Zusagungen, nämlich daß nichts entweder so schwer oder unmöglich ist, das Gott mit seinem Worte nicht könnte ausrichten." (Th. I. S. 315.)

Die Allmacht bestätigt bie gottlichen Berheißungen , b. h. fie fagt Daffelbe, mas bie Berheißung ber Gunbenvergebung, bie Berheißung ber Gebetberhörung, bie Berheißung bes ewigen Lebens fagt. worin liegt ber Sinn ber Berheißung 3. B.: Du wirft nicht fterben? . Darin, bag ich nicht zu fterben muniche. Bas mare eine Bufage von Etwas, was ich nicht wunsche, nicht begehre? Busagen heißt Ja sagen, sett also nothwendig eine Bitte, einen Wunsch, ein Berlangen in mir voraus. Wenn also bie Allmacht bie Bestätigung ber gottlichen Berheißungen ift , fo muß fie auch einen Bunfch, ein Berlangen in uns jur Boraussetung, jur Grundlage haben. Und so ift es auch wirklich. Rur ftust fich bie Allmacht nicht auf einen bestimmten Bunfch, wie fich a. B. bie Busage bes ewigen Lebens auf biesen bestimmten Bunfch von mir bezieht, daß kein Tob, keine Grenze meiner Dauer ift; fie ftust fich nur auf ben unbestimmten, allgemeinen Bunfch, bag überhaupt feine Naturnothwendigfeit, feine Schranfe, fein Gegensat bes menschlichen Besens, ber menschlichen Bunsche ift - auf ben Bunsch, bas Alles nur fur ben Menschen, Richts wiber ben Menschen ift. Die beftimmten gottlichen Berheißungen finden baher nur in ber Mumacht ihre Bestätigung; benn bamit biefe und jene Schranke bes menfchlichen Befens nicht ift, muß überhaupt teine Schrante beffelben fein. Diese Berheißung nimmt biese Schranke meg — wie bie Berheißung

tes wigen Lebens bie Schranten ber Beit - bie Allmacht aber nimmt alle Schranten hinweg. Jebes Berlangen , jeber Bunich hat etwas wider sich, benn ich wünsche, baß Etwas, was ift, nicht fei, und ein Andres bagegen, was nicht ift, fei. Go, wenn ich zu effen wunsche, habe ich den Hunger gegen mich, und wünsche eben, daß der Hunger, welcher ift, nicht sei, die Sättigung bagegen, welche nicht ift, sei. Icter Bunich will aus Sein Richtsein und aus Richtsein Sein machen. Icher Bunich ift ber Bunich einer Allmacht, einer Schöpfung aus Richts, benn was ich winsche, bas wünsche ich auch zugleich unmittels bar, ohne Bebingungen, ohne Bertzeuge zu tonnen. Aber jeber bekimmte Bunich ist noch beschränft und gebunden an einen bestimmten Gegenstand - bas Befen bes Bunfches überhaupt ift baber erft in tem Befen ber Allmacht frei und unbebinat ausgesprochen. Allmacht fann, was ich nur wünsche, was ich nur vorstelle; folglich versicht es fich von selbst, baß sie auch biese und jene bestimmten Bimiche erfullen tann. Unbeschränftes Können fest unbeichranftes Bunichen voraus; Können ohne Bunichen ift finnlos. Las Ronnen aber hat Gott, bas Bunfchen ber Menfch. Die Allmacht geht über bie Grenzen ber Ratur und Bernunft; fie fann, was ter Bernunft nach Unfinn , ber Ratur nach Unmöglichkeit ift; aber fie geht mur über biefe Grenzen binaus, weil bas menschliche Bimschen über bie Grenzen ber Natur und Vernunft geht — versteht fich ber Borftellung und Einbildung, nicht ber Bahrheit und Birklichkeit nach.

Bemerkt werbe noch, daß der entwickelte Sinn der Allmacht und Schöpfung befonders deutlich auch aus dem Glauben hervorleuchtet, daß die Ratur so, wie sie sift, nicht ursprünglich aus Gott kam. Denn in der Welt, wie sie ist, da ist allerlei Uebel, physisches und moralisches, Kranscheit und Sünde, Tod und "Teusel." Aber in der Welt, wie sie noch nicht durch ein gottwidriges Wesen, die Sünde, den Teusel entstellt und verdorben, wie sie noch reines Werf, reiner Abbruck bes göttlichen Wesens war, "im Paradies waren nicht brennen de Refs

feln . noch ftachlichte Dornen und Difteln . noch ichabliche Rrauter. Burmer , noch Thiere , sondern schone , eble Rosen und wohlriechende Rrauter; alle Baume im Garten waren luftig anzuschauen und gut zu effen. Rach Abams Fall ward bie Erbe verflucht. Daher find getommen fo viel ichabliche Creaturen, bie wiber und ftreiten und uns martern und plagen, auch wir Menschen unter einander selbst." (Th. VI. S. 64.) Bas also wiber uns Menschen ift, bas ift nicht von Bott. Marum? weil Gott nur ein Befen fur und , und mas baber wiber und, wiber Gott ift. Allerbinge besteht nun biefe Belt bennoch mit Gottes Willen. Und bieser Wille ift gleichwohl ein bem Menschen guter Wille. Alle Uebel und Leiben, bie ben Menschen treffen, tommen nicht aus Sag und Keinbschaft, sondern aus Liebe Gottes aum Menschen, bezwecken nur sein Wohl, wenn auch nicht fein zeits liches, boch fein ewiges, und find baber auch im Glauben an biesen wohlwollenden Zweit und Grund vom Menschen als teine Uebel aufaunehmen, nicht mit Aerger und Unmuth, sonbern freudigem Bergen gu ertragen. Aber ungeachtet biefer Borfpiegelungen bes Glaubens wiberfpricht biefe Belt ben menschlichen, respective driftlichen Bunfchen \*), und fie wird baber von ber Allmacht aufgehoben, um wieber Blat au machen jener ursprünglichen, ober vielmehr einer noch herrlichern. wahrhaft gottlichen Welt, in welcher Richts wiber ben Denfchen ift.

Gott ift ein für uns Menschen seienbes, uns gutes Wesen — was heißt bas aber anders als: Gott ift ein menschlich gefinntes Befen?

<sup>&</sup>quot;),, Wer aber glaubet, baß ein Gott sei, ber muß balb schließen, baß es mit biesem Leben hier auf Erben nicht gar seh ausgerichtet, sondern daß ein anders und ewiges Leben da vornen seh. Denn das sehen wir in der Erfahrung, baß Gett bieses zeitlichen Lebens sich fürnemlich nicht annimmt. — Aber Gott sagt uns zu nach diesem Leben ein ewiges. — Und liegt nichts dran, ob er uns schon in diesem zeitlichen Leben läßt umwaien, als hätten wir keinen Gott, der uns helfen wollte oder könnte. Denn seine hülfe soll eine ewige hülse sehn." (Th. XV. S. 77. S. auch Th. XVI. S. 90.)

Bie fann ich einem Wefen gut fein, wenn ich ihm nicht in feinem Sinne gut bin? Wenn ich einer Blume gut sein will, so muß ich ihren Billen thun; ich muß ihr geben bas Licht, bie Barme, bas Baffer, bie Erbe, bie sie verlangt. Behandle ich sie nicht nach ihrem, sonbern meinem willfurlichen Sinne, fo bin ich, ftatt gut, bofe gegen fie. Will ich baher ben Blumen gut sein, fo muß ich Blumist; will ich bem Renschen gut fein, fo muß ich ein im menschlichen Sinne gutes, ein menichlich gefinntes Wefen fein. Bofe und Unmenschlich, Gut und Menfchlich ift einerlei - barum eben auch ber Menfch bas höchfte But bes Menschen, benn fein Wesen ift bem Menschen so gut, als ber Menfch. Fur ben Menfchen gibt es nun einmal fein anbres Dag bes Guten, als ben Menfchen "). Und biefes Dag - verfteht fich aber nur, wenn es nicht im Sinne bes Einzelnen, fonbern im Sinne ber Gattung, bie aber, wenigstens als folche, fein Begenstand bes Christenthums ift, genommen wird - ift feineswegs ein egoistisches, ein beschränftes, selbst nicht im physifalischen Sinne, benn ber Mensch eristirt eben so gut unter bem Aequator, als unter ben Bolarfreisen. Bas ber Tob bes Menschengeschlechts mare, bas mare auch ber Tob ber Pflanzen = und Thierwelt, wenigstens ber gegenwartigen. Eine absolut unmenschliche Site ober Ralte konnten auch Das Dag ber Gattung ift bie Thiere und Bflanzen nicht ertragen. ein absolutes, fein relatives, wie bas ber Individuen und Arten, benn was ber einen Art gut und zuträglich, ift ber anbern nicht gut und unerträglich; aber bie Gattung faßt alle blese relativen Dage in sich. Bas baber bem Menschen im Sinne ber Gattung gut ift, bas ift auch der Thier = und Pflanzenwelt gut, das ift an sich selbst gut.

<sup>\*)</sup> Benn baber ber oberfte Grunbfat ber driftlichen Moral lautet: Thue bas Gute um Gottes willen, ber oberfte Grunbfat ber philosophischen Moral: Thue bas Gute um bes Guten willen; so lautet bagegen ber oberfte Grunbfat ber auf ben Mensichen gegrunbeten Moral: Thue bas Gute um bes Menschen willen.

Aber was gibt und benn nun die Gewißbeit, die untrugliche, unumftögliche Gewißheit, bag Gott wirklich ein Befen für uns, ein gutes, ein menschlich gefinntes Befen ift? - Die Erscheinung Bottes als Menfchen in Chrifto, die teinebwege eine vorübergegangene Ericheinung ift , benn heute noch ift in Chrifto Bott Menich. In Chrifto hat fich Bott geoffenbart, b. h. gezeigt, bewiesen als ein menschliches Befen. In ber Menschheit Chrifti ift bie Denschlichkeit Gottes außer allen Bweifel gefest. Das Beichen, bag Gott gut, bas ift erft, bag er Denich ift. But sein heißt Mensch fein. But bin ich nur, wenn ich bie Leiben Undrer mitfühle, auf mich nehme; aber fühlen mit Andern, fühlen für Andere, daß eben heißt Menich sein. Aber tein Gefühl, am wenigften Mitgefühl, Mitleiben, Theilnahme, Barmherzigkeit ohne Ginnlichfeit. Wo fein Ohr, ift auch feine Rlage, wo fein Auge, auch feine Thrane, wo feine Lunge, auch fein Seufger, wo fein Blut, auch fein Berg. Wie fann ich Eingang finden bei einem Befen, bem bie Ginne fehlen? Ber foll mein Bertreter und Furfprecher fein, wenn fein Auge und tein Dhr ba ift? Die Burgschaft und Bahrheit ber Gine und Barmherzigkeit, b. i. Menschlichkeit Gottes liegt baber nur in Chrifto als dem sinlichen Wesen Gottes. "Gott ohne Fleisch ift nichts nupe." (Luther Th. VII. S. 61.) Ja er ift, wie eben bafelbft und an vielen anbern Orten &. fagt, ein ,, Schrechtitb bes Borns und Todes;" benn ber Gott ohne Fleifch ift auch ber Gott wiber bas Fleisch, wiber ben Menschen. Denn was nicht in Gott gilt, bas gilt auch nicht vor Gott, was Gott nicht an fich felbft leiben fann, bas kann er auch überhaupt, auch an andern Wesen nicht leiben. Bas von Gott verneint, von Gott ausgeschloffen ift, bas ift ja eben bamit für etwas Gottloses, Gottwidriges, Richtiges erflart. Ift baher fein Fleisch in Gott, so ift bas Fleisch vor Gott nichts. Rur ber Mensch ift für ben Menschen, nur Fleisch für Fleisch. Bas nicht meines Befens, ift auch nicht meines Sinnes; was also tein Wesen von Fleisch, hat auch teinen Sinn, tein Gefühl für Fleisch.

Alle Menschen, sagt mehrmals Luther, benken sich unter Gott ein gutes, wohlthätiges Wesen, benn wie sollten sie sonst Gott um Hulfe in ihren Röthen anrusen? Weil jedoch bieses gute Wesen für sie nur im Gedanke von ihnen ist, so gerathen sie in Zweisel, ob Gott auch wirlich gut ist, und burch biesen Zweisel in Abgötterei. Aber die Christen haben nicht ihre Meinung, sie haben das Wort Gottes selbst sur sich, denn ihnen hat sich Gott selbst in Christo als ein gutes Wesen geoffenbart. Was heißt Das? Nichts andres als: was für die andern Renschen, die Heiben, ein gemeintes, nur gedachtes und eben des wegen bezweiselbares Wesen, das ist für die Christen ein sinnliches und eben beswegen gewisses Wesen.

It Gott für ben Menschen, fo muß er auch für bie Sinne bes Amichen fein. Was meinen Augen, meinen Ohren, meinem Gefühl ich enzieht, wie foll bas ein gutes Wesen für mich sein? Rein! was wiber bie Sinne, ift wiber ben Menschen. Ift Gott ein geiftiges, b. h. unfinnliches, nur gebachtes, nur benkbares Wefen, so muß ich mich . verstummeln, mich meiner Sinne berauben, um bieses nachte Wefen zu michen; ein Wefen aber, bas mich entleibt, entsinnlicht, entmenscht, ift ein boles. unmenschliches und noch bazu ein unzwerläffiges, ungewiffes Befen; benn es wird nur baburch gewiß, baß ich bie allernächste Gewishelt, die Gewisheit ber Sinne aufgebe. Aber ein Wesen, bas mir nur im Wiberspruch mit bem Gewiffesten gewiß wirb, beffen Eriftenz nur auf die Spipe bes von ben Sinnen abgesonderten Gebankens geftellt ist und baber stets auf bem Spiel bes Zweifels steht, ift ein Wesen nur bem Menschen zur Qual und Bein. Nur ein sinnliches Wesen ist ein ben Menschen beglückenbes und befriedigenbes, ein wohlthätiges Befen, benn es ift ein unwiberfprechliches, ein gewiffes Wefen; aber Gewißheit nur ift Wohlthat. Selbst die Gewißheit bes Schrecklichften ift nur so lange erschrecklich, so lange fie noch keine unmittelbare, finnliche, sondern nur eine Gewißheit für die Vorstellung ift. Die Vorstellung ift ber Affe ber Wirklichkeit , aber je mehr fie bie Wirklichkeit er-

reichen will, befto mithr verfehlt fie fie. Alles fur bie Borfeluna unt Einbildung Dag - und Grengenlose hat in ber Birflichfeit sein gewiffes Biel und Das. Das größte, schredlichfte Uebel für die Borftellung, ber Tob ift gerabe bas gewiffe, bas finnfallige Ende aller Schreden und Uebel. Schredlich ift allerdings ber Rampf mit bem Tobe, aber ba ift eben auch ber Tob noch feine unmittelbare, feine finnliche Gewißheit - ber Moment ber sinnlichen Gewißheit ift auch ber Moment ber Berfohnung und Erlofung. Folge ben Sinnen, aber unterbreche fie nicht burch eigenmächtige Borftellungen, las fie ihr Thema bis ans Ende ausspielen - und Du findeft gewiß, wenn auch erft am Schluffe, Befriedigung. Was dem Leibe die Quelle, bas ift bem Ropf, bem Beifte ber Ginn : Beilfraft liegt in ben Ginnen ; Rovf und Beri reinigen und befreien bie Sinne. Bas Dich brudt und beangftigt, reigt und befledt, mache es aus einem Gegenftanb ber Borftellung, bes Bebantens, zu einem Begenstand bes Sinnes - und Du wirft ficherlich frei. Die Borftellung benebelt, aber bie Sinne machen nuchtern : bie Borftele lung,macht trubfelig, feig, menschenfeindlich, aber bie Anschauung beiter, muthig, menschenfreundlich; aus der Borftellung ber That tommt bas Berbrechen, aber aus ber funlichen Gewißheit ber That bas Bewiffen. Wohl entzunden auch die Sinne bas Feuer ber Begierbe; ihr Feuer ift jeboch ein belebendes, wohlthatiges Feuer, aber bie Borftellung, aber ber blofe Bebanke ift ein "verzehrenbes Feuer" wie "bie gottliche Majeftat," die nur ein vorgestelltes, gebachtes, geglaubtes, tein wirfliches, tein finnliches Wefen ift.

Der Grundsat des Christenthums: Gott hat sich den Menschen geoffenbart, b. h. ist Mensch geworden, denn die Menschwerdung Gottes war ja die Offenbarung Gottes, hat also keinen andern Sinn als den: Gott ist im Christenthum aus einem Gedankenwesen ein sinnliches Wesen geworden. Ein sinnliches Wesen kommt nicht aus meinem Ropse; es kommt von Außen an mich; es wird mir gegeben; die Sinne haben es mir geoffenbart. Es ist kein Product der mensch-

lichen Bernunft, wie ber Gott ber Philosophen, aber auch fein Broduct ter menschlichen Sande, wie ber Jupiter bes Phibias: es ift ein felbs fanbiges Befen, bas folglich nicht burch mich, fonbern burch fich selbst mir gegeben wirb. 3ch sehe nur, was fich sehen last. Das finnliche Wefen ift ein fich hingebendes Wefen; bem finnlichen Wefen gegenüber bin ich nur leibenb; es ift fein Gegenstand ber Werkthatigkeit, fontern nur ein Gegenstand ber Anschauung. Bas ich sehe, ift fein Bertienst von mir, ift ein Geschent, ein Glud fur mich. Die Offenbarung gibt, was nie einem Menschen in ben Ropf gefommen mare: aber nur die Sinne geben bem Menfchen, was alle feine Erwartungen und Borftellungen übersteigt, worauf er nie von felbst gefommen ware. Rurg: Alles was von ber Offenbarung Gottes ausgefagt wirb, bas gilt nur von ber Sinnlichkeit: bas Wefen ber Offenbarung ift bas Befen ber Sinnlichkeit im Unterschiebe von ber menschlichen Selbstthätigfeit, sie sei nun eine moralische ober fünftlerische ober philosophische ober religiöse, gottesbienftliche, wie bie ber Juben und Bapisten.

Christus ist also die Menschlichkeit Gottes als Mensch, das göttliche, d. h. das uns gute Wesen — benn nicht die Ratur, sondern Gott
ist das uneingeschränkt, ausschließlich, unvermischt gute Wesen — als
untrügliches, als gewisses, d. h. sinnliches Wesen. Und die Sinnlichkeit ist keineswegs nur Korm, Erscheinung, Einkleidung, nur ein povulärer Ausdruck eines an sich unpopulären Gedankens, sie ist Sache,
sie ist Wesen selber; denn ein allseitig und folglich wahrhaft gutes Weien ist, wie gezeigt, nur das, was ein Wesen für die Sinne ist. Was
ein Wesen für die Sinne, ist auch ein Wesen für den Verstand, aber
nicht umgekehrt, was für den Verstand, ist auch für die Sinne ein Weien. Mit einem Worte: was für die Sinne, ist such für den ganzen Menschen, aber nur, was dem ganzen Menschen ein Gut, ist auch an sich
selbst ein ganzes, vollkommnes Gut.

Run möge Luther selbst reben und bezeugen, daß bie Offenbarung Bottes in Christo feinen andern Sinn, als ben ausgesprochnen hat.

auf. Item: Jüngling stehe auf. Lazare komme heraus. Jum Gichtbrüchigen: stehe auf, sei los von beiner Krankheit; item zu ben Ausschigen: seid gereinigt, item mit fünf Broten und zweien Fischen gespeiset fünftausend Mann, daß die, so solche Zeichen sahen, sprachen: Dieser ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also auch da groß Ungestüm im Meer sich erhob und der Herr das Meer bedräuete, und es stille ward, da verwunderten sich die im Schisse waren und sprachen: Wer ist dieser, dem Wind und Meer gehorsam sind? Item: er gebot den Teuseln, so mußten sie aussahren. Das konnte er alles durch ein einig Wort ausrichten." (Ebend. S. 459.)\*)

Aber was sind benn die Wunder? sichtbare, augensällige Beweise allmächtiger, ungebundner, durch keine Schranke der Natur gehemmter Güte und Barmherziskeit — augensällige, handgreisliche "Gutthaten," Wohlthaten. Aber was sind Wohlthaten? Befriedigungen menschlicher Bedürsniffe, Ersüllungen menschlicher Wünsche. Wer nichts bedars, nichts begehrt, nichts wünscht, dem kann man keine Wohlthat erweisen. Der Wunsch des Kranken ist die Gesundheit, des Hungrigen die Speise u. s. w. Wer mir gibt, was ich nicht habe, aber gleichwohl haben will oder wenigstens haben möchte, — vorausgesest natürlich, daß es nichts Böses, Schlechtes, Unrechtes ist — der nur ist gut. Die Wunder Christi oder Gottes unterscheiden sich eben dadurch von den — eben deswegen auch an Wacht beschränkten, nur oberstächlichen — Wundern des bösen, gottwidrigen Wesens, des Teusels, daß diese dem Renschen zum Scheden und Berderben, sene aber zum Wahl, sowohl zeitlichem als ewigem, gereichen. (S. hierüber L. z. B. Ab.)

Aber wie die That, so ber Thater. Wohlthun sest mohlthatiges

<sup>\*) &</sup>quot;Die Evangelien fagen nichts von ber Gottheit Chrifti." Rag fein; aber was fie nicht mit Worten fagen, bas fagen fie mit Thaten. Worte find profaifc, Thaten poetifc.

fenft?" (Th. II. S. 479-482.) "Darum faget nun Betrus: wir haben euch verfündigt und fund gethan ben Chriftum, dag er ein Serr sei und herrsche über alle Dinge u. s. w. Solches haben wir nicht felbft erbacht, fonbern burch Gottes Offenbarung gesehen und geboret." (Th. XI. S. 553.) "Er wohnete unter und. Er ift nicht erschienen, wie ber Engel Gabriel, benn Engel wohnen nicht fichtbar unter ben Leuten, fonbern er ift bei und (fpricht ber Evangelift) in feiner menfdlichen Ratur, bie nach feiner Menfchwerbung ungertrennlich mit ber gottlichen vereinigt ift, blieben, mit uns geffen, getrunten, gezürnet, gebetet, traurig, gewesen, geweinet u. f. w." "Er war tein Gefvenft, sonbern ein mabrhaftiger Denich." - "Die Reter Manichai argerten fich baran, bag ber Sohn Gottes follte Menich worben fein. Es ift erichredlich ju boren, bag fie furgaben, Chriftus hatte nichts geffen, noch getrunten, bie Juben hatten auch ben wahren Christum nicht gefreuzigt, sonbern ein Gespenst." "So ift nun ber ebelfte Schat und hohefte Troft, ben wir Chriften haben, bag bas Wort, ber mahre, natürliche Sohn Gottes ift Menfc worben, ber allerbing Fleisch und Blut hat, wie ein ander Mensch, und um unsertwillen Mensch worben, bag wir zu ber großen Berrlichfeit tommen, bamit unfer Fleisch und Blut, Saut und Saar, Sanbe und Ruge, Bauch und Ruden oben im Simmel Gott gleich sigen. Dag wir tuhnlich tropen können wiber ben Teufel und was uns sonft anficht. Denn ba find wir gewiß, bag bie (wir) in himmel gehoren und bes himmelreichs Erben finb." (Th. IX. S. 457, 458.) "Und wir faben feine Berrlichfeit. Bas ift bas? Er hat fich nicht allein erzeiget mit Bebahrben, baß er mahrer Mensch ift. - sonbern auch feben laffen feine Berrlichkeit unb Rraft, baß er Gott fei. Das haben ausgewiesen seine Lehre, Brebigt, Miratel und Munberthaten. Also baß gleich wie Gott burche Wort (b. i. burch ihn) himmel und Erben geschaffen, eben fo hat er, was er gewollt, ausgerichtet und gethan, nur ein Wort gesprochen als: Magblein fiehe Beuerbad's fammtliche Berte. I. 19

auf. Item: Jüngling ftehe auf. Lazare komme heraus. Jum Gichtbrüchigen: stehe auf, sei los von beiner Krantheit; item zu ben Ausschigen: seib gereinigt, item mit fünf Broten und zweien Fischen gespeiset fünftausend Mann, baß die, so solche Zeichen sahen, sprachen: Dieser ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also auch da groß Ungestüm im Meer sich erhob und der Herr das Meer bedräuete, und es stille ward, da verwunderten sich die im Schiffe waren und sprachen: Wer ist dieser, dem Wind und Meer gehorsam sind? Item: er gebot den Teuseln, so mußten sie aussahren. Das konnte er alles durch ein einig Wort aussichten." (Ebend. S. 459.)\*)

Aber was sind benn die Wunder? sichtbare, augenfällige Beweise allmächtiger, ungebundner, durch keine Schranke der Ratur gehemmter Güte und Barmherzscheit — augenfällige, handgreisliche "Gutthaten," Wohlthaten. Aber was sind Wohlthaten? Befriedigungen menschlicher Bedürsnisse, Erfüllungen menschlicher Wünsche. Wer nichts bedars, nichts begehrt, nichts wünscht, dem kann man keine Wohlthat erweisen. Der Wunsch des Kranken ist die Gesundheit, des Hungrigen die Speise u. s. w. Wer mir gibt, was ich nicht habe, aber gleichwohl haben will oder wenigstens haben möchte, — vorausgesest natürlich, daß es nichts Böses, Schlechtes, Unrechtes ist — der nur ist gut. Die Wunder Christi oder Gottes unterscheiden sich eben dadurch von den — eben deswegen auch an Nacht beschränkten, nur oderstächlichen — Wundern des bösen, gottwidrigen Wesens, des Teusels, daß diese dem Renschen zum Schaden und Berderden, sene aber zum Wahl, sowohl zeitlichem als ewigem, gereichen. (S. hierüber L. z. & X. X. S. 40.)

Aber wie bie That, fo ber Thater. Bohlthun fest mobilihatiges

<sup>\*) ,,</sup>Die Evangelien sagen nichts von ber Gotiheit Chrifti." Dag sein; aber was fie nicht mit Worten sagen, bas sagen fie mit Thaten. Worte find prosaisch, Thaten poetisch.

Besen voraus; und wohlthätiges, gutes Wesen macht das Wesen Sottes aus. Also ist Christus das unsichtbare Wesen Sottes als sichtbares, simmfälliges Wesen. "Denn wo er (Gott) Lust hätte zu zürnen, verdammen, strafen und plagen, würde er nicht durch Christum Sünde vergeben und die Strasen derselbigen wegnehmen an den Gichtbrüchigen, Aussätzigen und andern. Item wo er Lust hätte zum Tode, würde er nicht die Todten auserweden und lebendig machen: — Also werden wir gewiß nicht allein des Artisels, daß Christus wahrhaftiger Gott ist mit dem Vater, sondern auch daß er ein darmherziger Gott und Heiland und können in allen Werken des Herrn Christi (—,, so ihr vor Augen sehet" —) des Vaters Herz und Willen ergreisen zu rechtem seligen Trost." (Th. X. S. 38. 39.)

Bas ihr in Gott benft, bas feht ihr in Chrifto, was Gott mur in Gebanten, bas ift Chriftus in Wirflichteit. Benn ihr Chriftus nicht als Gott erkennt, fo kommt bas nur her von bem Unterschieb, ber überhaupt zwischen einem Wesen, wie es gebachtes, und eben bemfelben, wie es wirkliches ift , ftattfindet ; benn bas gebachte Wefen ift ein allgemeines , bas wirkliche ober finnliche Wesen ein individuelles. Aber ungeachtet biefes Unterschiebs ober vielmehr Wiberfpruchs habt ihr in Chrifto nur vor euren Augen, was ihr euch unter Gott (Gott wenigstens im driftlichen Sinne) benft. Gott und Chriftus unterscheiben fich mur, wie bas Gemeinte ober Gebachte und bas Gefagte fich underscheiben. Der Meinung ift bas Wort immer zu enge, wie euerm Gott ber Menfch; bie Meinung will fich nicht beim Wort nehmen laffen ; fie hat immer noch etwas im Rudhalt, was fle nicht gefagt haben will; fle buntt fich mendlich mehr, als bas Wort und will fich baher nicht burch baffelbe beschränken laffen. Diese Meinung kommt aber nur baher, baß, was ich meine ober bente, noch in meiner Macht fteht, was ich aber aus= fpreche, außer bem Bereich meiner Macht ift, bag bie Meinung ober ber Bebante, weil abhängig von mir, veranberlich, bas Wort aber, weil bereits unabhangig von mir, unveranderlich ift. Deswegen erschrickt ber 19\*

Mensch vor seinem eigenen ausgesprochenen Worte, wie vor einer fremsben Macht, wie vor ber Macht ber unabanderlichen Rothwendigkeit, und zieht sich schen hinter das Bollwerk seiner unaussprechlichen Meinung zurück. Aber gleichwohl ist zwischen dem Worte und Gedanken kein Unterschied dem Wesen, sondern nur dem Zustande nach — kein andrer Unterschied, als der in der Ratur zwischen dem gassörmigen oder stüssissen und dem sesten Zustand stattsindet. Es ist derselbe Inhalt, dasselbe Wesen, was ich denke und was ich sage, — wenn ich es anders richtig, tressend sage — aber im Gedanken besindet es sich im ungedundnen, im gassörmigen, im stüssissen, im Worte aber im sestend Zustand. So ist es num auch mit Gott und Christus. Der Gott in eurem Kopfe ist Gas, Lust, der Gott in Christo sixer, sester Körper.

Wenschen hinein? Als Gas kann es freisich nicht hinein, benn bas Gas ist nicht greifbar und nimmt einen größern Raum ein, als ber seste Körper. Um sester zu werben, muß es aushören, Gas zu sein, um zu reben, muß ich aushören, blos zu benken, eben so, um ein sinnliches, saßliches Wesen zu werben, aushören, ein unsinnliches zu sein. Gas kann nicht zugleich sester Körper, Gebachtes nicht zugleich Gesagtes sein; benn ist es Gesagtes, so ist es nicht mehr Gebachtes, umb ist es Gebachtes, so ist es noch nicht Gesagtes; Eines schließt bas Andere aus. Und biesem zusolge sagt ihr ganz richtig: ist es Gott, so ist es nicht Mensch und umgekehrt. Aber indem Gott Mensch wird, hört er eben auf, das zu sein, was er in euern Gebanken sit: Gott, b. h. unsichtbares, umsaßliches, unbegrenztes, unmenschliches, ungegenständliches Wesen. Bringt ihr freilich den Gott in eurem Sinne nicht aus euch heraus, so ist ein gekreuzigter Gott ein eben so lächerlicher Widerspruch d., als ein

<sup>&</sup>quot;) Der Glaube, b. h. bie driftliche Religion fommt allerbings nicht über biefen Wiberfpruch hinaus; benn Chriftus foll jugleich Menfch und Gott, b. i. Bort und Gebankenwesen, fester Rorper und himmlisches Gas fein. Aber wir feben bier von bies

peinlich bestrafter Gebante; benn mur, was ich sage, was ich von mir gebe, was ich außer mich hinausstelle, aber nicht, was ich meine, was ich benke, ist ein Gegenstand bes Criminalrechts. Die Frage: wie kann Gott gefreuzigt werben? ift baber bie Frage: wie kann ber Gebanke, bie Reinung bestraft werben? Und bie Antwort barauf ift: wenn Du ben Bebanken zu einem, auch Anbern außer Dir mahrnehmbaren, gegenftanblichen , b. i. finnlichen Wefen machft. Der bloge Gebante freilich ift unbelangbar und unwiderleglich, erhaben über alle Angriffe und Schranten, eine gottliche unantaftbare Majeftat; aber ber aus ber feften Burg bes Ropfs auf bie ichlupfrige Bunge berabgleitenbe, ber fich jum Bort erniedrigende, herablaffende Bebanke nimmt alle Schmach und Roth bes menschlichen Lebens auf fich. So ist benn auch ber Gott in euerm Ropfe, ber Gott, welcher nur ein gebachtes, innerliches Befen, b. h. nur Gebante ift, freilich fein Gegenstand bes Spottes und Belachtere, wohl aber ber Gott in Chrifto, b. h. ber ausgesprochne Gott; benn fich aussprechen heißt fich verrathen, fich veräußern, fich preisgeben. Und boch ist in Christo nichts andres ausgesprochen, als was in Gott gebacht ift, nur mit bem Unterschiebe, baß, was in Gott noch ungewiß ift, weil bloke Meinung, in Christo unbezweifelbar gewiß ift; benn bas Wort ift bie Gewißheit bes Gebankens. Der bloße Gebanke ift unftat, flatterhaft; faum ift er ba, fo ift er icon wieber weg; aber ber ins Bort gefaßte Bebanke ift gebannt - bas Wort ift beständig, fest, gewiß. Chriftus ift ja bas Wort Gottes, b. h. eben, wie es ausgebrudt wurde, ber fichtbare, finnliche und eben beswegen unbezweifelbare, gewiffe Gott.

Bas? — hore ich mir tros ber bereits gelieferten Beweise einwenben — finnliches, sichtbares Wefen ware ber Gegenstand ber christlichen Offenbarung, bes christlichen Glaubens? Heißt es nicht ausbrucklich:

fem , wie allen anbern heillofen Biberfpruchen bes Chriftenthums ab , welche im zweisten Theil bes Befens bes Chriftenthums behandelt fint.

Der Glaube siehet auf bas Unsichtbare — ber Glaube ift nicht berer Dinge, fo man fiehet, fonbern berer, bie man nicht fiehet Ebr. 11, 1." (L. Th. III. S. 123.) Sagt nicht Luther, bag Chriftus fein Begenftand ber Sinne ift, um ein Gegenstand bes Glaubens zu fein \*)? 3ft alfo bier nicht ausbrudlich als ber Gegenstand ber Offenbarung benn was andres ift Gegenstand bes Glaubens, als bas Wort Gottes? - bas Unfichtbare ausgesprochen? Allerbings ift jest Gott, Chriftus für uns fein Gegenstand ber Sinne, aber er war es einft und wirb es einst wieber. Jest ift nur sein Wort in unsern Ohren, aber einst fein Befen por unsern Augen. Abraham ift bas Borbild bes Glaubens. Abraham glaubte ber Verheißung Gottes. Aber was war ber Gegenftand biefer Berbeißung, biefes Glaubens? Ein Sohn — also ein nur jest unfichtbares, aber spater fichtbares Wefen. .. So fcarfe Augen hat ber Glaube, bas er im Dunkeln sehen kann, ba boch nichts überall scheinet, siehet, ba nichts zu sehen ift, fühlet, ba nichts zu fühlen ift. Alfo glauben wir auch an ben Herrn Chriftum, bag er broben figet zur rechten Sand bes Allmachtigen Baters und regieret alfo, bag er alle Creaturen in Sanden hat und alles in uns wirket. Das feben wir nicht, fühlen es auch nicht; boch fiehet bas Berze burch ben Glauben fo gewiß, als wenn es mit Augen fabe." (Th. I. S. 92.) Der Glaube ift bas geiftige Auge — bas Auge ber Einbilbungsfraft; er fieht, was er nicht fieht, b. h. nicht gegenwärtig vor Augen hat ber Glaube haftet nicht am Gegenwärtigen — er sieht, wie ich ein burch ben Tod ober ben Raum von mir getrenntes, entferntes Befen sehe. Der Glaube ift hier getrennt von bem Gegenstand feiner Berehrung; bie , Mauer" biefer gegenwärtigen stunlichen Welt ift zwischen ihm und Gott; aber ber Glaube burchbricht biese Mauer: er ift getrennt nicht getrennt, er ift ba mit ber Seele, wo er nicht mit bem Leibe ift.

<sup>\*)</sup> S. z. B. L.'s Briefe von be Wette II. B. S. 196 und hiezu ale Erflarung bie im "Befen bes Christenthume" II. Aufl. S. 301 aus L. eitirte Stelle.

Dem Glauben ift bas Ferne nahe, aber eben beswegen bas Rächste bas Der Glaube ift "finnlos" und "wiberfinnig," "blind und taub," benn er ift wo anders mit feinem Sinne, wo anders mit feinen Wer Abwesenbes fieht, fieht bas Gegenwartige nicht. von einem Wefen bem Leibe nach getrennt und boch bem Herzen nach mit ihm verbunden zu fein, bas ist ein Austand ber Zerriffenheit, bes Zwangs, benn mein Serz reißt fich mit Gewalt von ben Banben meiner Sinne los — ein schmerzlicher Zwiespalt. Einst hebt sich baher bieser Iwiespalt auf; einst verwandelt fich der Glaube in Schauen; einst ift Gott für ben Gläubigen, was er jest nur an sich ift: finnliches Befen. "Reich Chrifti jest auf Erben - ift ein Reich bes Glaubens. barinnen er regieret burch bas Wort, nicht in fichtlichen öffentlichen Befen, sonbern ift gleich wie man bie Sonne fiehet burch eine Bolte." - "Du follft es nicht feben, sonbern glauben, nicht mit ben fünf Sinnen fassen, sondern biefelben zugethan (mit geschlofinen Sinnen) allein boren, mas Dir Gottes Wort fagt, bis fo lange bas Stunblein kommt, ba Christus wird bes ein Ende machen und sich öffentlich (offenbar, fichtbar) barftellen in feiner Majeftat und herricaft; ba wirft Du feben und fuhlen, mas Du jest glaubeft." (Th. X. S. 371.)

Christus ist die sinnliche Sewisheit der Liebe Gottes zum Menschen; er ist selbst der den Menschen liebende Gott als sinnlicher Gegenstand, sinnliche Wahrheit. Aber die Untrüglichkeit, die Zuverlässigkeit dieser Liebe liegt eben, wie gesagt, nur in seiner Menschheit; denn den Mensschen kann auch nur ein selbst, ein wirklich menschliches Wesen — wesnigstens auf eine dem Menschen genügende und entsprechende Weise — lieben. Die Liebe im Sinne eines nicht oder übersmenschlichen \*),

<sup>\*)</sup> Eines wirflich übermenfchlichen, benn bas übermenfchliche Befen bes Glaus bens ift nichts andres als bas überfchwänglich, bas übermenfchlich menfcheliche Befen.

unsinnlichen, unleiblichen Gottes ober Wesens ist eine offenbare Lige; benn mit ber Menschheit fällt auch die Liebe weg. Der Sinn der Erldssung und Bersöhnung des Menschen mit Gott durch Christus liegt dasher auch nicht in der Stellvertretung, der Genugthuung, der Rechtsertigung, der Blutvergießung für sich selbst — er liegt nur in der Liebe, oder, was eins ist, in der Menschheit Christi oder Gottes. Der durch das Blut Christi gestillte, ausgehodne Jorn oder Haß Gottes gegen die Menschen ist der durch den Menschen und im Menschen getilgte, ausgeshodne unmenschliche Gott. Gott ist nicht Gott, d. h. nicht unmenschliches, unsinnliches Wesen; er ist Liebe, er ist Mensch — dadurch ist aller Zwiespalt zwischen Gott und Mensch ausgehoden, dadurch die Sünde des Menschen vergeben, der Mensch gerechtsertigt.

"Es find viel Lieben, aber teine ift also brunftig und hipig als bie Brautliebe. — Eine folche rechte Brautliebe hat uns fürgetragen Gott in Chrifto, in bem, bag er ben für und hat Menich werben laffen und vereiniget mit ber menschlichen Ratur, bag wir in bem feinen freundlichen Willen gegen und fpuren und erkennen. — Das muß ja eine große unergrundliche und unaussprechliche Liebe fein Gottes gegen une, baß fich bie gottliche Ratur alfo mit une verbindet und fentet in unfer Fleisch und Blut, bas Gottes Sohn wahrhaftig wird mit uns ein Fleisch und Leib und fich so hoch unfer annimmt, bag er nicht allein will unfer Bruber, fonbern auch unfer Brautigam fein und an uns wendet und zu eigen gibt alle feine gottliche Guter, Beishelt, Berechtigfeit, Leben, Starte, Bewalt, daß wir follen in ihm auch theilhaftig fein ber gottlicen Ratur, wie Sct. Petrus spricht. — Und wie eine Braut fich mit berglicher Zuversicht auf ihren Brautigam verläßt und halt bes Brautigame Berg für ihr eigen Berg; alfo follft Du auch von Grund bes Bergene auf die Liebe Chrifti Dich verlaffen und teinen Zweifel haben, bas auch er nicht anbers gegen Dir gefinnet ift, benn wie Dein Serg." (Th. XIV. S. 353 b. - 355 a.) "3ch barf fagen, bas ich

in ber Schrift nicht lieblichere Borte habe gelefen von Gottes Onaben gerebet, benn biefe zwei Borte Chreftotes (Freundlichfeit) und Philanthropia (Menschenliebe) Tit. 3, 4, barinnen bie Onabe also abgemalet ift, daß fie nicht allein Gunbe vergebe, sonbern auch bei uns wohne, freundlich mit uns umgehe, willig ift zu helfen und erbietig zu thun alles was wir begehren mogen, als von einem willigen Freunde, zu bem fich ein Mensch alles Gutes versiehet und fich gang wohl vermag." (Th. XIII. S. 118.) "Dieß ift mein lieber Sohn, an welchem ich Bohlgefallen habe. — Wenn ich bas weiß und gewiß bin, bag ber Denich Chriftus Gottes Sohn ift und bem Bater wohlgefället — so bin ich auch gewiß — baß solch Reben. Thun und Leiben Chrifti, fo fur mich geschieht, wie er fagt, muffe Bott berglich wohlgefallen. Run wie fonnte fich Gott mehr ausschütten und lieblicher ober füßer bargeben, benn baß er spreche, es gefalle ihm vom Bergen wohl, daß sein Sohn Christus so freundlich mit mir rebet, jo berglich mich meinet und fo mit großer Liebe fur mich leibet, ftirbt und alles thut. — Beil benn Chriftus in foldem Wohlgefallen und im Bergen Gottes gesaffet, mit alle seinem Reben und Thun Dein ift und Dir bamit bienet, wie er felbst saget, so bist Du gewißlich auch in bemfelbigen Bohlgefallen und eben fo tief im Bergen Gottes als Chriftus." (Th. XIV. S. 543-44.)

"Außer Christo ist tein Wohlgefallen Gottes am Menschen;"
"nur in Christo liebt Gott bie Menschen," wie eben baselbst L.
sagt. Warum? weil Gott ben Menschen nicht lieben, kein Wohlgefallen an ihm haben kann, wenn er nicht in und an sich selbst Menschift. Rur in Christo, nicht in sich selbst, ohne Christo, außer Christo gebacht, vergibt er die Sünden der Menschen — Bergebung ist aber ein Act der Liebe. Warum? weil ein Wesen, das die Menschheit von sich ausschließt, ein unmenschliches Wesen ist, nothwendig auch die Sünden der Menschen verdammt. Dem unmenschlichen Gesetzgeber sieht der seine Gebote übertretende Mensch nicht als Mensch, sondern nur als

Uebertreter, als Gunber vor Augen: er verurtheilt baher unbarmhergig, b. h. ohne Unterscheibung mit bem Gunber auch ben Denichen jum Tobe. Um ben Gumber zu begnabigen, muß ich ben Denichen anfeben, ben Menichen als Furfprecher, als Mittler amischen bem Richter und bem Gunber aufstellen, muß ich im Blute bes Menschen meinen falten, absprechenben Berftand erwarmen. wie fann ich bas, wenn ich felbft nur ein blutlofes Gespenft bin? 3ch muß alfo vor allen Dingen felbft wirklicher, voller, ganger Menfch fein, um im Gunber noch ben Menschen erfennen und burch ben Menschen ben Gunbiger reinigen und begnabigen zu fonnen. Rur ber Menich fann bem Menichen bie Gunbe vergeben. Dag ber Menich Chriftus augleich Gott ift, so bag es heißt: nicht ber Mensch, sonbern Bott nur fann bie Sunde vergeben , die Sunde tilgen , verfteht fich bier von felbft, benn — abgesehen von anbern Grunden — wenn ber Mensch Christus nicht Gott ift, so bleibt ja bas vom Menschent unterfchiebene, bas über = ober unmenschliche Wesen als bas hochfte, bas göttliche Wesen und folglich bie Gunbe als ein untilgbarer , himmelschreiender Biberspruch mit bemselben bestehen. Aber aleichwohl vergibt Bott nur ale Mensch bie Gunbe. Rur bas Blut Chrifti, ale bas fichtbare Zeichen ber Bluteverwandtich aft bes gottlichen Befens mit bem menschlichen, nur biefes "Blut ber Liebe," wie es Luther an mehreren Orten nennt, ift ja bie Bergebung ber Gunbe und zugleich bie Bürgschaft berfelben, bem wie sollte Gleiches Gleiches, Blut Blut verbammen? "Wer in seinem Bergen biefes Bilb wohl gefaffet batte, baß Gottes Sohn ift Menfch worben, ber follt ja fich jum herrn Chrifto nichts Bofes, fonbern alles Guten verfeben fonnen. Denn ich weiß ja wohl, bag ich nicht gern mit mir felbft gurne, noch arges mir begehre zu thun. Run aber ift Chriftus eben ber id bin, ift auch ein mahrhaftiger Menfch. Wie fann Ers bem mit ibm felbft, bas ift: mit une, bie wir fein Fleifch und Blut finb, ube ! meinen?" (Th. XV. S. 44.) Rein! wer Fleisch und Blut auf fict

nimmt. ber nimmt auch bie Simbe auf fich, beim bie Sinbe fommt nur aus Kleisch und Blut. Wenn er auch bie Gunbe an fich felbft haßt und verwirft, fo latt er fie fich boch um bes Befens bes Sunbers willen gefallen, rechnet fie nicht an. Er sieht wohl mit seinem infal= libeln Blid bie Gunben und Fehler, aber er ftellt bie Gunben nicht vor bas Wesen, so bag er vor lauter Baumen ben Wald nicht fieht, sonbern hinter bas Wesen, b. h. in ben Schatten, nicht in bas Licht - er legt als ein felbft menfchliches Wefen bie Gunben ber Menfchen in menschlichem, in gutem Sinne aus. "Gott thut wie ein Bater gegen seinem Sohne. Wenn man spricht: Siehe bein Sohn schielet, so spricht ber Bater: Er liebaugelt. Item bas Bartglein ftehet ihm also wohl, daß es genug ift. Also that Christus auch: Ach! es ift nicht Gunbe, es ift nur Schwachheit in bem armen Gunber." (Th. XII. S. 602.) "Aber bie Sunbe, fagft bu, bie wir täglich thun, beleibigt und ergurnet Gott, wie konnen wir benn beilig fein? Antwort: Mutterliebe ift viel ftarfer, benn ber Dred und Brind am Rinde. Alfo Gottes Liebe gegen und ift viel ftarfer benn unser Unflat ober Unreinigkeit. Derhalb, ob wir wohl Sunber find, verlieren wir brum bie Rinbschaft nicht unsers Unflats halben." (Tifchreben, Eisleben 1566, S. 186.)

Die Sünde raubt dem Menschen Gewissensfrieden, Freudigkeit, Muth, Selbstgefühl; sie zerknirscht, vernichtet den Wenschen — namentslich den Gläubigen, für den die Sünde den Jorn Gottes, den Berlust der Gnade, der ewigen Seligkeit zur Folge hat. Aber die Wenschwerdung, d. i. Vermenschlichung Gottes ist ja zugleich die "Vergotstung des Menschen;" indem Gott Mensch ist, so ist ja zugleich der Mensch Gott. Was mir daher das Bewußtsein der Sünde raubt, das stellt mir Christus, in dem mir die göttliche Natur des Menschen Gegenstand ist, wieder zurück. Ja die Ehre, die mir in Christo zu Theil wird, macht mich ganz fühllos gegen den Schimps, den mir die Sünde anthut. Was kümmert mich das Gebelser der Tagesblätter,

wenn ich im Buche ber Unsterblichkeit meinen Ramen eingezeichnet lese? was der Tadel meines ängstlichen, befangnen Gewissens \*), weren die Himmel selbst wegen der mir in der Menschwerdung Gottes widersahrsnen Auszeichnung von meinem Lode wiederhallen? was der Schlangensbis des Teusels in meine Ferse (Th. I. S. 38—39.), wenn mir das Gift nicht ins Blut, nicht ins Herz dringt? was der Fled an meinen Küßen im Gassensch, wenn mein Haupt im Himmel als ein Stern erster Größe strahlet? was der Schatten hinter meinem Rüden, wenn ich das Licht vor meinen Augen habe? Wenn das Wesen für mich ist, wie kann das Unwesen wider mich sein? "Wo das Herz rein ist, so ist alles rein, und schadet nicht, obgleich alles auswendig unrein, sa obsgleich der Leib voll Schwären, Blattern und eitel Aussah wäre." (Th. IX. S. 203.)

Die oben erwähnten rohen und widerlichen theologischen Borftellungen der Bertretung, Rechtsertigung, Genugthung, selbst auch der Bermittlung und Bersöhnung kommen also nur daher, daß hinter dem menschlichen, sinnlichen Gott zugleich noch der alte zornige Gott, vor dem die Menschen als Sünder nichts sind, weil ihm die Sünder nicht als Menschen Gegenstand sind, der "abgesonderte", "bloße" Gott, d. h. der unmenschliche, unsinnliche Gott als ein Wesen bestehen bleibt; denn ein menschlicher Gott ist von selbst der Bertreter und Rechtsertiger des Menschen, braucht keinen Mittler zwischen sich und dem Renschen. Aber daß hinter dem menschlichen Gott der unmenschliche noch sein Wesesen der vielmehr Unwesen forttreibt, das ist eben ein Widerspruch; denn mit der Renschwerdung Gottes ist ja an sich das unmenschliche Wesen ausgehoben, — so gut, so nothwendig ausgehoben, als das

<sup>\*),,</sup> Bas kann uns betrüben, benn vielleicht unfere Sunde und bos Gewiffen; aber bas hat Chriftus für uns weggenommen, ob wir gleich täglich fundigen. ' L's Briefe be Wette Th. V. S. 37. S. auch daselbst ben sehr interessanten Brief an H. Beller Th. IV. S. 188.

Bas aufgehoben ift, wenn es ein fefter Rörper geworben - und an feine Stelle ein neues, anderes Wefen, ber menschliche Gott, bas menschliche Wesen getreten. Tritt ber menschliche Gott nicht an bie Stelle bes unmenschlichen', ift er nur ber Mittelsmann amischen bem unmenschlichen und menschlichen Wesen; so ift bie Berfohnung awischen biesen beiben Wesen nur eine oberflächliche, scheinbare, ja trügerische: benn es wird nur ber Born Gottes aufgehoben, aber nicht ber Grund bes Borns, nicht bas Wefen, welches gurnt und feiner Ratur nach nothwendig bem Menschen gurnt; benn es hat ja fein menschliches Berg. fein menschliches Wesen in sich. Seine Verfohnung mit bem Menschen ift, ftreng genommen, nur eine Berftellung, nur ein 3mang, ben es fich anthut; benn es bewahrt seinen Groll im Gemuthe, 'nur außert es ihn nicht, weil ihm ber Mittler bie Sanbe gebunden. "Wie könnte benn nun ber Bater auf uns zornig fein? Ja felbft ber Bater wird ein Sohn und wegen bes Sohnes gezwungen in gewisser Maße (baß ich fo reben mag) jum Rinde ju werben, mit uns ju spielen, uns ju liebs (Th. VII. S. 120.) "Das ift benn ber rechte Christus, baß er bort unsers Herrgotts machtig ift." (Th. XII. S. 568.) Der menschliche Gott - und vermittelft beffelben jeber Mensch felbft. wie L. haufig sagt - ift machtig bes unmenschlichen; aber boch ift zugleich ber unmenschliche Gott noch eine felbfiftanbige Dacht, eine Berfon, bie baber nothwendig auch fich felbft geltenb machen will, und zwar um fo mehr, als fie bie Person ersten Ranges ift. Wie sollte es also zu einem wahren, gründlichen Frieden kommen, so lange nicht bas über - ober, was eins ift, unmenschliche Wesen ganz und gar beseis hiat wirb?

Aber ungeachtet bieses — innerhalb bes Glaubens, innerhalb bes Christenthums unaustöslichen — Wiberspruchs, daß der Glaube in der Furcht seines Herzens und in der Beschränktheit seines Verstandes hinter dem guten, dem menschlichen Wesen ein boses, unmenschliches Wesen m Ruchalt hat, so macht er doch zugleich den menschlichen Gott zum

gangen, alleinigen, mahren Bott. "Grechet, bag ihr von feinem anbern Gott wiffet, noch wiffen wollt, benn welcher in bem Schook ber Jungfrauen Maria gelegen und ihre Brufte gefogen bat. Bo ber Gott Jefus Chriftus ift, ba ift Gott felbft unt bie gange Bottheit, ba finbet man auch Gott ben Bater und Gott ben beiligen Beift : außerhalb biefes Gottes, bes Berm Chrifti if nirgend fein Bott." (Th. V. S. 558.) Alle Eigenschaften Got tes geben baber auf Chriftus über und zwar als Menschen - ein Uebergang, ber eben beswegen bie Existenz eines von Christo unterschiednen Gottes aufbebt ober boch überfilissig macht — wie umgefehr alle Eigenschaften bes Menschen auf Chriftus als Gott übereragen werben, um so aus bem Gott in Christo einen wahren Menschen unt aus bem Menschen in ihm einen wahren Gott zu machen, so ,, bag man ibn als Gott nicht anbeten fann, wenn man ihn nicht auch ale einen Menschen anbetet." (Th. VII. G. 385.) \*) Richts if in Gott, was nicht in Chrifto ift - Chriftus ift ber offenbare, b. h. ber offne, radhaltelofe Bott. In Chrifto hat fich Gott, wie Luther fagt, (Th. XXII. S. 79.) gang und gar ausgeschüttet, also nichts mehr für sich behalten. Wie fann also Luther von biefem Gott, ber sich uns gang, wie er ift, gegeben, gang ausgesprochen bai, noch einen Gott an fich unterscheiben, ein unbegreifliches, unmenschlichet Wefen, bas fich nur "fleibet" und "ftellt" wie ein Menich, um - ein guter Ginfall! - unter ber Firma ber Sumanitat feine Inhu manitat bem Menfchen zu infinuiren? Rur im Wiberspruch mit feinem wahrem Sinn und Glauben. Ein Gott, ber nicht fo für mich, wie er an fich ift, ber erwedet und verbient ftatt Glauben und Bertraus

<sup>&</sup>quot;) Ueber biefen Gegenstand, Die sogenannte Communicatio Idiomatum fiche a ferbem noch z. B. Th. XXI. S. 277 — 280. Th. XI. S. 574. Th. IV. S. 31 335 — 36. Daß es aber auch hier zu keiner wahren, aufrichtigen Einheit komt barüber fiehe "Besen bes Christenthume" S. 513.

nur Zweisel und Mistrauen; benn ich weiß nicht, ob er nicht für sich das gerade Gegentheil von dem ist, was er für mich ist, ob er nicht hinter meinem Rücken auf mich flucht, während er mir ins Gesicht hintein schon thut. Aber nur Das, was Glauben erwecket und Glauben verdient, ist Gott.

Glaube ift Seligfeit, Unglaube Unseligfeit; Glaube Einigfeit \*). Unglaube Zwietracht; Glaube Gewißheit, Unglaube Zweifel; aber auf ber Bewißheit ruht ber Segen bes Lichts, auf bem 3weifel ber Fluch ber Racht, Die keines Menschen Freund ift. Der Zweifel fieht auf bem Spiel bes Bufall — heute macht mir bieser Fall, morgen ein andrer einen Strich burch bie Rechnung - ber Glaube auf bem unerichutters lichen Boben ber Nothwenbigfeit - es ift unmöglich, bag biefes Befen mich tauscht und betrügt, unmöglich, bas ein mahrhaftiges Wefen lügt, es kann nicht anders als wahrhaftig, es kann nicht auch nicht wahrhaftig fein. Der Glaube ift bie Wurzel ber Liebe - Glaube, Bertrauen erweckt Liebe — ber Zweifel bie Wurzel bes Saffes — Zweifel, Mistrauen entzweit ben Menschen mit bem Menschen — ber 3weis fel ftost ab, Vertrauen zieht an; ber 3weifel ift unfreundlich, ber Glaube Der Unglaube ift bie Bolle ber Gifersucht; ber Glaube ber leutselia. himmel gewiffer Liebe. Der Unglaube opfert bem Schein bas Wefen auf, ber Glaube aber läßt fich burch feinen Schein bes Gegentheils an bem Befen iere machen, bem er einmal fein Bertrauen geschenkt; benn er ift gewiß , bag tein Wefen bas Gegentheil von fich felbst sein kann. Der Unglaube, ber Argwohn traut seinem Gegenstanbe nicht weiter, als er fieht, benn er traut ihm nur Bofes au; ber Glaube aber ift

<sup>&</sup>quot;) Der Glaube wird hier, obwohl auf Grund Luthers, nur nach feinem allge, meinen, wahren, menichlichen Sinn charafterifitt. Nur von bem Glauben in diefem Sinne gelten die Eigenschaften der Einigkeit, Entschiedenheit und Seligkeit; benn in wiefern fich der Glaube auf ,, den Sinnen, dem Gefühl, der Bernunft' widers sprechende Dinge oder vielmehr Undinge erftredt, ift der Glaube die größte, unaus, kehlichfte Tortur, die fich nur immer der Mensch anthun kann.

feines Gegenstandes auch in der Trennung, in der Entfernung gewiß benn er traut ihm nur Gutes zu, weil er felbft nur Gutes im Sinne bat, wie umgekehrt ber Unglaube nur Schlimmes. Blauben beift eben : Butes glauben, nicht glauben : nichts Butes glauben. Der Glaube ift die Ueberzeugung, daß überall das Gute nicht dem Schlechten, sonbern bas Schlechte bem Guten unterliegen muß — bie Ueberzeugung, baß bie Wahrheit, auch wenn fie ganz allein und verlaffen basteht, boch umenblich mehr ist und vermag, als bie Lüge, und wenn ihr auch Millionen Raiser und Babfte zur Seite fteben. verläßt fich nicht, wie ber Unglaube, auf die Racht ber Bolizei und peinlichen halsgerichtsordnung, nicht auf Bersonen ("Wenschen"), auf Berbinbungen ("Rotten"), auf Zahlen, auf Massen, auf Mittel und Titel; er verläßt fich nur auf feine gute und gerechte Sache; er ift baber selbst in Retten seines Sieas gewiß. Der Blaube ift bie frobe Aussicht, bag ber heutige Tag nicht ber lette Tag unter ber Sonne ift, bag vielmehr auf heute Morgen tommt und was baber heute nicht ift, morgen ift; ber Unglaube aber bricht bie Beschichte mit ber Gegenwart ab; er wähnt, bag heute Immer, bag bas hippofratifche Geficht ber Gegenwart ber bleibenbe, charaf. teriftische Ausbrud ber Menschheit ift. Der Unglaube opfert ber Beis tung bie Gefdichte, einem augenblidlichen Siege, einer ebbemerischen Chre bie Chre ber Bufunft, bie Chre ber Geschichte auf; ber Glaube aber verzichtet auf ben Genuß und Besitz ber Gegenwart, in ber Gewißheit, bag bie Butunft fein ift. "Der Glaube, fagt Luther (Th. XVII. S. 717.), hat niemals zu thun mit vergangenen Dingen, fonbern allein mit gufunftigen. Denn man glaubet nicht benen Dingen, bie geschehen finb, sonbern benen Berheißungen Gottes, ber bie Dinge thun will." Der Unglaube schränft ben Umfang bes Möglichen nur auf ben engen Kreis seiner bisherigen Erfahrung ein; aber ber Glaube binbet fich nicht an bie Schranken ber Bergangenheit und Gegenwart; er glaubt an die Möglichkelt bes (bisber) Unmöglichen. ..Dem

Glauben ift nichts unmöglich." Der Unglaube ist baher kleinmuthig, klug, ja überklug, bebingt, umftändlich, philisterhaft, befangen, zagshaft; ber Glaube hochgefinnt, unbedingt, laconisch, resolut, kuhn, frei, sorglos.

Aber Sorglofigfeit, Freiheit, Sicherheit, Unbebingtheit, Rothwenbigfeit , Unwandelbarfeit , Ginigfeit , Entschiedenheit , Gewißheit. Seligfeit , Liebe , Freundlichkeit , Leutseligfeit - bie Gigenschaften und Bahrzeichen bes Glaubens find auch bie Eigenschaften und Bahrzeichen ber Gottbeit felbit. Wie fannst Du also in Gott einen Gott an sich und einen Gott fur Dich unterscheiben? Das, worin bie Gultigkeit und felbst Möglichkeit biefes Unterschiebs aufgehoben ift , Das gerabe , Das allein ift Gott. Rannst Du an bas Licht bie Frage stellen, ob es Licht ober auch nicht Licht ift? Hebst Du mit dieser Frage nicht bas Wesen bes Lichts auf? Rannst Du bei einem leutseligen Wefen fragen, ob es für Dich wur, ob es auch an fich wohl leutselig ift? Was ift benn ein gutes, Glauben, Berirauen erwedenbes Wefen anders als ein Wefen. bas so für Dich, wie es für sich ift? Gutsein heißt eben nichts für fich sein und haben, was man nicht auch für Andere ist und hat. alfo ein offnes Wefen zugleich ein verschloffnes, ein mittheilenbes zugleich ein rudhaltiges, ein Gegenstand bes Glaubens zugleich ein Gegenstand des Zweisels, des Migtrauens sein? Aber Gutsein im höchsten Sinne heißt eben Gottsein; hebst Du daher das gute Wesen auf, so hebst Du bas göttliche Wesen auf. Aber bas thust Du, indem Du im Unterschiebe von bem Gott für Dich, b. h. bem guten Wesen noch einen Gott an fich, b. h. also ein nicht gutes und folglich nicht göttliches Wesen Bas nicht aut, ift allerbings nicht sogleich bose; aber ein Bott, welcher Dir nur in ben Ropf fommt, wenn Du bas gute Wefen aufgibst, welcher Dir ben Glauben an bas Gute als bas mahre, lette, b. i. göttliche Wesen raubt, bas Gute nur zu einem Anthropomorphismus, einem bloßen Bilbe, einer bloßen Erscheinung herabsett, ein folder Gott ift in ber That kein Gott, sondern ein boses Wesen. "Gott Seuerbach's fammtliche Werfe. I. 20

an fich, Gott außer Chrifto, fagt Luther, ift ein erichredlicher, furchtbarer Gott:" aber was nur Furcht und Schreden einflößt, bas Der Gott an fich, "bie Dajeftat" ift eben ein bofes Wefen. unterscheibet fich baber nur in ber Vorstellung, nur bem Ramen nach, aber nicht in ber That, nicht feinem Befen nach von bem Befen bes Teufels. Der .. Trop wiber ben Teufel" (b. h. bas bofe, bem Menschen feinbliche Wefen) ift ber Glaube, bag Gott Mensch, ber Mensch Gott ift. Diesen Glauben fucht barum ,, ber Feind bes Menfchen," ber Teufel auf alle nur mögliche Weise anzusechten; aber wiber eben biefen Glauben ftreitet auch ber Gott an fich; benn er will nicht fich , bas ,,bloge ," reine Befen mit bem zusammengeflicten , lumpigen und schmutigen Wefen bes Menschen in Berbindung gesetzt wiffen. Beibe fallen in ihren Wirfungen zusammen; wie sollten fie also in ihrem Befen aus einander fallen? Der Teufel foll awar bas unmenschliche, ber Gott an fich nur bas übermenschliche Wefen fein, aber bie Uebermenschlichfeit ift nur ein Borwand ber Unmenschlichfeit, gleich: wie bie Uebervernunftigfeit nur ein Bormanb ber Unvernunft, bie Uebernatürlichfeit nur ein Borwand ber Unnatur ift. Bemerkt werbe übrigens noch im Borbeigehen, baß ber Gott an fich eigent= lich nichts ift, als Gott als metaphysisches Wefen, b. i. als reines, affectloses Gebankenwefen. &. war ein Feind ber Metaphyfif, ein Feinb ber Abstraction, ein Feind ber Affectlofigfeit - "Gott haffet und verachtet, fagt L. g. B. Th. III. S. 266, bie harte Apathie." was bie Leute außer ber Religion verabscheuen und verwerfen, bas laffen fie fich in ber Religion gefallen.

Der wahre Gott, ber wahre Gegenstand bes lutherischen, überhaupt driftlichen, Glaubens ist nur Christus, und zwar nur beswegen, weil sich in ihm nicht mehr ein Christus an sich von bem Christus für uns unterscheiben läßt, und baber in ihm alle Bebingungen ber Gottheit erfüllt, alle Geheimnisse ber göttlichen Natur ausgelöst, alle Anstände und Zweisel gehoben, alle Gründe bes Mistrauens und

Argwohns beseitigt find. "Derowegen muß man fich zuerst und vor allent Dingen bahin bemuben, bag wir lernen ber Gute Gottes vertrauen, die er uns in Christo, seinem Sohne, ben er vor unsere Sunden und ben Tob gegeben, erzeiget hat. Denn fonst entstehet baber eine Gewohnheit und Reigung jum Mißtrauen gegen Gott, welches hernach unüberwindlich ift." (Th. VII. S. 211.) "Die Gebanken von feiner (Gottes) Majestät (b. h. wie sich Luther einige Zeilen vorher ausbrudt von ,, Gott, insofern er ein abfolutes Befen") find fehr gefahrlich. Denn es fann fich ein bofer Geift in bie Gestalt ber Majestät verftellen; in bie Geftalt aber bes Rreuges fann er fich nicht verftellen." (Ebend. S. 153.) \*) Das heißt: Chrifti Besen ist ein evibentes, lichtes, burchfichtiges Befen; Chriftus ift nichts an fich ober für fich, mas er nicht fur und ift. Gein gottliches Befen ift unser gottliches Wesen, seine Geburt als Mensch unsere Beilogeburt, fein Sieg unfer Sieg, turz alles, mas fein, ift unfer. Bas ift benn Die Auferstehung Christi wohl für fich selbst? Richts; benn sie bebeutet nur unfere Auferstehung, ift nur bie finnliche Gewißheit unfrer Auferftehung, unfrer Unfterblichfeit. Bas ber Gottmenich fur fich felbft? Richte; benn ber Mensch Chriftus ift nur barum Gott, bag er für und Gott, und barum Menfch, bag er für und Menfch fei. ift überhaupt Gott für fich? Richts; benn Gott ift nur Unberen Bott, eriftirt nur fur bas, was nicht Gott ift. Bo fein Beburfniß überhaupt, ift auch tein Bedurfniß Gottes, und wo fein Beburfniß Gottes, ba ift fein Gott. Der "Grunb" Gottes liegt außer Gott, liegt im Menschen: Gott fest ben Menschen voraus. Gott ift ,, bas nothwendige Befen ," aber nicht fich ober an fich, Anbern ift er nothwendig, - benen, bie ihn als nothwendig

<sup>&</sup>quot;Itebrigens hatte Luther folde Gemuthszustande — Anfechtungen — wo fich ber boje Geift, ber Geift des Unglaubens, der Satan allerdings auch felbst in die Gesftalt Chrifti verstellte. L. Briefe v. de Bette Th. III. S. 226.

fühlen ober benken. Ein Gott ohne Mensch ift ein Gott ohne Roth, aber ohne Roth ist ohne Grund, ift Tand, Lurus, Eitelkeit. "Gott ist nicht ein Gott ber Tobten, sondern ber Lebendigen Matth. 22, 32. Gott ist deßzenigen Gott nicht, das an ihm selbst nicht ist; Nullus (Reiner) und Nemo (Riemand) beten Gott nicht an, und Gott regiert über sie nicht. — Wo Abraham einen Gott hat, so solget nothwendig wiederum das auch, daß Gott und Abraham zugleich leben müssen, benn diese Zwey stehen und sallen mit einander, sintemal Gott mit den Todten nichts zu thun hat". (Th. II. S. 494—95.) Das heißt: kein Mensch — kein Gott. Gott ist wesentlich Jemands Gott. Aber dieser Zemand ist für uns der Mensch. Gott ist wesentlich Hoer; aber der Hern ist nicht ohne den Diener. "Ein eigen Bolt zu haben, gehöret zu einem wahren Gott". (Th. XIII. S. 157.) Gott ist wesentlich Bater, aber der Bater ist nicht ohne das Lind. "Die Gottheit nicht ohne bie Ereatur ist". (Th. XIX. S. 619.)

Gott ift nichts an sich selber. Wie spricht bieß aber ber Glaube aus, ba er ein vom Menschen unabhängiges Bestehen Gottes voraussset? Durch die Gnade, die Hulb, die Barmherzigkeit, die Gute, mit einem Worte: die Liebe Gottes. Die Unselbständigkeit eines selbsständigen, das nichts für sich Sein eines gleichwohl für sich seinehen oder als solches vorgestellten Wesens ist die Liebe. Lieben heißt nichts an sich selber sein können und wollen, heißt sein Wesen außer sich sehen. Der Sat: "Gott ist die Liebe", d. h. die Liebe ist das Wesen Gottes sagt also nichts weiter aus als: Gott ist nichts an sich. Aber dieses Wesen Gottes, nichts an sich selbst zu sein, ist nur in Christo offendar, wirklich, stinnfällig und Christus nur der wahre, wesentliche Gegenstand des Glaubens. Das Wesen des Glaubens ist daher nichts andres als die Gewisheit, die unerschütterliche, zweisellose Gewisheit, das die Gewisheit, das die

Der Glaube "verfiehet fich teines Gerichts, fonbern lauter

Gnabe, Gunft, Sulb, Barmbergigfeit" - .. er muß aus bem Blute, Bunben und Rarben Christi quellen und fliegen, in welchem Du ficheft, das Dir Gott so hold ift, daß er auch seinen Sohn für Dich giebet". (Th. XVII. 6. 400. 401.) ,,Der Glaube ware nichts, ob er fcon glaubte, daß Chriftus allmächtig ware, alle Dinge vermöchte und wuste. Denn bas ift ber lebenbige Glaube, ber nicht zweifelt, Sott fen auch gutig und gnabiges Willens foldes ju thun, bas wir bitten". "Der Glaube gegen Chrifto - bilbet ihm fcblechts nicht fier benn bie bloge Onabe und Bute Chrifti". (Th. XIII. S. 356. 356.) "Go oft die Schrift von Glauben rebet, meinet fie ben Glauben, ber auf lauter Gnabe ("Gute, Barmherzigfeit, misericordia") bauet". (Th. XX. S. 41.) "Benn unfere Berben in Trubfal. Ange und Roth fteben, fo meinen, empfinden und fühlen fie nichts anders, benn bag Gott mit uns gurne, unserer nichts achte, uns feind fer. Alebenn foll ber Glaube bas Begenfpiel halten, nemlich, bag bei Gott fein Born, fein haß, feine Strafe, feine Schulb nicht fen". (Th. V. S. 572.) "Daran bleibe ja fest hangen, baß ber Plaube an Bottes Sulben gewiß fen, benn ber Blaube nichts anbred ift, benn eine bestanbige, unzweifelhaftige, unwantenbe 3 nverficht ju gottlicher Gnabe". (Th. XIII. S. 63.) "Gleichwie Gott burch bie Liebe Beber ift: alfo find wir burd ben Glaus ben Rehmer. - Alfo wird biefer Schat (Chriftus) von Gott geges ben burd bie Liebe und von uns angenommen und empfangen burch ben Glauben, b. i. wenn wir glauben, wie wir hier horen, Bott fer gnabig und barmbergig und beweife folche Barmbergigfeit und Liebe gegen und bamit, bag er feinen eingebornen Sohn läßt Menich werben und auf ihn wirft alle unfre Gunde". (Th. XVI. 6. 327.) "Glanben und lieben ober Bohlthat von Gott empfaben und Bolthat bem Rachften erzeigen, wie benn bie acune Schrift bie zwen treibet und eines ohne bas andere nicht fevn mag". (Th. XHI. S. 117.) "Der Glaube empfahet bie guten

Berte Chrifti; bie Liebe thut gute Berte bem Rachken". (Ebenb. S. 75.)

Der Unterschied zwischen bem Lutheranismus und Ratholicismus befteht baber auch nur barin , bag bort bie Liebe Gottes gewiß , bier ungewiß, zweifelhaft ift. (S. hierüber Th. XIX. S. 26. Th. IX. S. 671. Th. X. S. 106.) Aber Bewißheit ift bas Befen ber Bute, ber Liebe : 3meifel hebt bie Liebe auf. Der Gott bes Ratholicismus ift baber auch in ber That nicht nur ein Gott von zweifelhafter Gute, fonbern ein wirklich ungnäbiger, zorniger, inhumaner Gott; benn ber Ras tholif will burch Berte, Opfer, felbfithatiges Leiben Gott mit fich verfohnen, Bott fich gut machen. Aber wie Glaube Sein, fo fest Thun Richtsein voraus: Gott ift bem Menschen gut, bas ift Sache bes Glaubens; Gott foll bem Menschen gut sein, bas ift Sache bes Thuns, bes Opfers; aber was erft fein foll, bas ift nicht. Der Glaube ift mit Gott im Reinen und fertig, er hat barum Raum und Zeit zu menschennüplicher Thatigfeit; aber ber Werfthatigfeit lagt ber Born Gottes feine Rube und feine Zeit bazu. Immerwährenber Born erheischt auch immerwährende Opfer. (S. hierüber 3. B. Th. XVIII. S. 160.) Rurg bem Glauben ift Gott nur ein Wefen fur ben Menichen - ein Wefen, bas baher bem Menschen ben Menschen gibt, ben Menschen auf fich felbft gurudführt; ber Berfthatigfeit ift Gott ein Befen fur fich, ein anbres als ein menschliches Wefen - ein Befen, bas baber ben Menschen von sich abzieht, bem Menschen ben Menschen nimmt. Der Ratholicismus läßt wohl bem Menschen Rraft zum Guten. Billen. Kreiheit, er erscheint insofern human, aber er läßt sie ihm nur bazu, um gegen sich zu sein und wirken - sich zu opfern, zu peinigen, zu fesseln burch willfürliche Satungen, — und burch biefes Gegenfichselbstein Gott für fich zu gewinnen. Denn ich kann ein Wesen nur burch bas gewinnen, was mit seinem Befen übereinftimmt : einen Gott alfo, ber nicht für mich, ja wiber mich ift, nur baburch für mich stimmen, bas ich wiber mich selbst, bag ich mir bose bin. Der "Papismus" ober

Ratholicismus ist nur human, um inhuman, wie umgefehrt ber Lutheranismus nur inhuman ist, um human sein zu können. Im Ratholicismus sind wir nur Menschen, um keine Menschen zu sein; im Protestantismus bagegen sind wir nur keine Menschen Gott gegenüber — vor Gott sind wir, stinkendes Aas, Madensäde, Rlöbe"— um Menschen zu sein im Leben; wir räumen hier im Glauben Alles Gott ein, um im Leben Alles dem Menschen einräumen zu können. Im Glauben haben wir es nur mit Gott; im Leben aber bafür auch nur mit dem Renschen zu thun. "Siehe da hat Paulus klärlich ein christliches Leben dahin gestellet, daß alle Werke sollen gericht seyn dem Rächsten zu gute, dieweil ein jeglicher für sich selbst genug hat an seinem Glauben, und alle andere Werke und Leben ihm übrig sind, seinem Rächsten damit aus freier Liebe zu bienen". (Th. XVII. S. 390.)

Ein anderes Besen also: — Gott — ist Gegenstand des Glaus bens; ein anderes — bei Mensch — Gegenstand der Liebe, b. i. ber praktischen Thätigkeit, des Lebens.

Aber ist das wirklich der Fall? Rein! ber Gegenstand des Glaubens ist, wie wir gesehen, die Liebe — ber höchste, der allein entscheisdende, ber Alles umfassende Artikel des Glaubens der Sas: Gott ist die Liebe. Aber wessen Liebe? — benn Liebe für sich, Liebe ohne einen Gegenstand ist eine Chimare — die Liebe des Menschen. Also ist in Bahrheit auch der Gegenstand des Glaubens der Menschen. Also ist in Wahrheit auch der Gegenstand des Glaubens der Menschen auch das Geheimnis des Glaubens die Philanthropie, die Menschenliebe; nur mit dem Unterschiede von der Liebe, daß in dieser der andere Mensch, im Glauben Ich selbst der Gegenstand der Liebe din, dort liebe, hier geliebt din. Aber Lieben demüthigt mich; denn ich untersordne, unterwerse mich hier einem andern Wesen; Geliebtsein erhebt mich. Bas ich im Lieben verliere, bekomme ich im Geliebtsein reichlich wieder zurud. Das Bewußtsein, geliebt zu sein, ist Selbstbewußtsein, Selbstgefühl; und je höher das Wesen, von dem ich mich geliebt weiß, besto höher das Selbstgefühl. Sich vom höchsten Wesen geliebt -

wiffen, ift baber ber Ausbrud bes bochften, ber Ausbrud gottlichen Selbftgefühls. Der Unterschied bes Blaubens von ber Liebe befteht bemnach nur barin, bag im Glauben ber Mensch ein himmlisches, gottliches, unendliches, in ber Liebe aber ein irbifches, enb= liches, menichliches Wefen ift. "Durch ben Glauben, fagt Luther, wird ber Menfch zu Gott", ,,im Glauben find wir Gotter, in ber Liebe aber Menfchen""). Denn in ber Liebe bin ich relatives Wefen , nupe Anderem , bin nur Mittel; aber im Glauben bin ich abs folutes Befen, bin ich Gelbftzwed. In ber Liebe vergottere ich ein anderes Befen; aber im Geliebtfein bin 3ch bas vergotterte Wefen. Wer mich liebt, ber ruft mir zu : Liebe Dich felbft, benn 3ch liebe Dich; ich zeige, vergegenftanbliche Dir nur, was Du bift und thun foulft; meine Liebe berechtigt, ja verpflichtet Dich zur Stibftliebe. Beliebtsein ift bas Gesetz ber Selbftliebe. Der Gegenstand ber Liebe ift baber bie eigentliche, bie "profane", ja wohl profane, tagtäglich taufend und abermal taufend Mal mit Füßen getretne Philanthropie, aber ber Gegenstand bes Glaubens bas unantaftbare Beiligthum ber Selbftliebe. Die Liebe ift bas Berg, bas fur Anbere, aber ber Glaube bas Berg, bas nur fur fich felbst fchlagt. Die Liebe macht unselig, benn fie ift bas Gefühl, bie Sorge für Anbere; aber .. felig ber Glaube", felig bas Gefühl: ich bin geliebt, felig bas Gelbftgefühl, benn hier verschwindet alles Andere außer mir. "Der Glaube führt bie Leute von ben Leuten (b. h. von ben Menschen weg) binein ju Gott. — Darum beißt es aus ben Augen ber Leute geben, ba man Riemand fiehet noch fühlet benn Gott": (Th. XIV. S. 373.)

<sup>\*)</sup> Auch in ber Liebe, fagt anderwärts wieder Luther, ift ber Menfch Gott, aber in ber Lebe ift er Andern Gott — Das für fie, was Chriftus für uns ift, Bohls thater, helfer, heiland — im Glauben ift er Gott für fich, Gott an fich. In der Liebe habe ich baher nichts von meiner Gottheit, ich entaußere mich vielmehr berfelben; aber im Glauben bin ich im Bollgenusse berfelben.

bas heißt: Sich felbft. Ueber ber Liebe fiehet ber Glaube, b. h. Aber ter Radftenliebe fiehet bie Gelbftliebe. "Wenn man aber von bem Glauben recht reben und lehren will, fo übertrifft er weit bie Liebe. Denn man sehe allein, womit ber Glaube umgehet und zu thun hat, als namlich, bag er allein für Gott wiber ben Satan ficht, welcher uns ohne Unterlaß plaget und zermartert. Solcher Rampf aber geschiehet nicht um geringe Sache, sondern betrifft ben Tob, bas ewige Leben, bie Gunbe, bas Befet, fo une befchulbigt, bie Onabe, burch welche uns bie Gunben vergeben werben. Wenn man gegen biefe trefflichen Sachen bie Liebe halt, welche mit geringen Sachen au thun und schaffen hat, als bag man benen Leuten biene, ihnen mit Rath und That helfe, fie trofte, wer fiehet benn nicht, bag ber Glaube viel höher, benn bie Liebe sew und ihr billig vorgezogen werben foll? Denn was ift fur ein Unterschied zwischen Bott und bem Menichen? zwischen bem, bag man einem Menschen hilft und rath, und bem, burch welches man ben ewigen Tob überwindet?" (Th. V. E. 571.) Mangelhaft, schwach find wir in der Liebe zu Undern, aber fart, unübertrefflich, vollfommen in ber Selbfiliebe; die Liebe hat alle Bebrechen ber Menschheit an fich, aber ber Glaube, bie Selbftliebe alle Bollkommenheiten ber Gottheit. Beich, nachgiebig, bulbfam, leibenb, beburftig, abhangig ift bie Liebe, aber über Ales hinaus und weg, hoffartig, felbftifch, herrifch, intolerant, wie bie Bottheit, if ber Glaube. "Gott leibet nichts, weichet Riemand, benn er ift unwandelbar. Eben fo muß auch ber Glaube fenn". (Th. XI. 6. 74.) "Das ift es, was ich nun oft gefagt habe, wie ber Glaube mache une ju herren, bie Liebe ju Anechten, ja burch ben Glauben werben wir Gotter. - Aber burch bie Liebe werben wir ben allerarmften gleich; nach bem Glauben burfen wir nichts und haben volle Benuge; nach ber Liebe bienen wir jedermann." (Th. XIII. S. 356. Siehe auch Th. XIV. S. 286. Th. XI. S. 516.) "Die Liebe foll nicht fluchen, sondern immer segnen; ber Glaube hat Macht und foll

fluchen. Denn Glaube macht Gottes Kinder und stehet an Gottes statt; aber Liebe macht Menschendiener und stehet an Anechtes statt."
(Th. XIII. S. 345.) Erst der Glaube, dann die Liebe; "die Liebe solgt auf den Glauben"; aber das Erste ist die Selbstliebe, das Zweite die Rächstenliede — eine Ordnung, die allerdings nicht nur einen schlimmen, egoistischen, sondern auch einen guten, richtigen Sinn hat. Denn wie will ich Andere beglücken, wenn ich selbst unglücklich din, wie Andere befriedigen, wenn der Wurm der Unzustriedenheit an mir nagt, wie überhaupt Andern Gutes thun, wenn ich an mir selbst nichts Gutes habe? Erst muß ich daher für mich selbst sorgen, ehe ich sehren, überschaupt erst mich selbst zum Zwed machen, ehe ich mich zum Mittel sur Andere machen kann. Kurz: der Gegenstand der Liebe (der Rächstenliebe) ist das Wohl Anderer; der Gegenstand des Glaubens aber mein eignes Wohl, meine eigne Seligseit.

Bott, ber Begenstand bes driftlichen Blaubens, ift nichts anbres als ber befriedigte Gludfeligfeitstrieb, bie befriedigte Gelbie liebe bes driftlichen Menschen. Was Du begehrft und wünsche, bas ift in Gott erfüllt, erreicht, verwirklicht. Aber was ist Dein Wunsch, was Dein Berlangen? Freiheit von allen Uebeln. Freiheit von ber Sunde, benn fie ift bas allergrößte und noch bazu bas allernächste Uebel, Freiheit von ber unwiderstehlichen Macht und Rothwendigkeit ber finnlichen Triebe, Freiheit von bem Drude ber Materie, Die Dich mit ben Seffeln ber Schwere an ben Boben ber Erbe binbet, Freiheit vom Tobe, Freiheit überhaupt von ben Schranken ber Ratur, mit einem Worte: Seligfeit. Aber biefe Seligfeit nicht als ein bloßer troftloser Gebante, nicht als eine gegenstanblose Soffnung, b. h. nicht als eine Eigenschaft, bie einst erft, wenn Du felig wirft, an Dir einen Halt bekommt, gegenwärtig aber keinen Grund und Boben hat — Diese Seligkeit als wirkliches Wesen ift Gott. "Gott ift selig, aber er will nicht, wie Luther sagt (Th. XVII. S. 407.) für sich allein selig

Rein! feine Seligkeit ift nur bie Buverfichtlichkeit, bie Bewißheit, Die Eriftenz unfrer eignen Seligfeit. Bott ift, mas er ift, fur uns - felig, bamit wir felig find. Soll bie Seligfeit fein bloßer Traum, tein leerer Bunfch fein, fo muß fie Befen und zwar hochftes Befen, Gott fein; benn fieht bas felige Wesen anbern Besen nach, so gibt es auch benfelben nach, fann nicht Dem wiberfteben, mas wiber bie Seligfeit ftreitet. Den hochsten Bunich , ben Bunich , ber fich über Mes hinwegfest, fann auch nur ein hochftes, über Alles erhabnes Befen erfüllen und befriedigen. Gott ift bas felige Wefen, weil bie Seligfeit ber hochfte Bebante, bas hochfte Befen bes, wenigstens drift = glaubigen \*), Menfchen ift. Der Grund, bie Rothwenbigfeit bes feligen Befens ift bas Berlangen, felig zu fein - ber Gludfeligfeitstrieb und zwar ber unbeschränfte, b. h. ber von allen bestimmten Materien, bestimmten Gegenstänben ber Birklichkeit abgesonberte, übernatürliche Gludfeligkeitstrieb. Wie baber ber Glaube: Chriftus ift auferftanben. im Sinne Luthers und ber Sache, bes Begenstands felbft nur ber Blaube, Die Gewißheit ift: 3ch werbe auferstehen, ber Glaube: Chris ftus ift ber Erlofer von ber Gunbe und ihren Strafen nur bie Bewißbeit ift . baß Ich erlöft bin von ber Sunbe und bem Tobe : fo ift ber Glaube an die Seligkeit ober, mas eins ift, die Gottheit überhaupt nur bie Gewißheit meiner eignen Seligfeit und Bottheit.

"Allenthalben, wo bie Schrift von Werken und Geboten ber ersten Tafel (b. h. von Gott) hanbelt, ba wird verbedt auch angezeigt bie Auferstehung ber Tobten. — Also beschleußt eigentlich Gottes Dienst, Glaube, Gebete in sich ben Artikel ber Auferstehung

<sup>\*)</sup> Also nicht aller Menschen ober bes Menschen schlechtweg? Rein! bas Bers langen ber Seligkeit (versteht sich in bem überschwänglichen Sinn, in welchem hier bieses Bort genommen wirb) ist ein Produkt nur bes Christenthums. Bohl ift ber Mensch stets bestrebt, von allen Biberwärtigkeiten, allen hemmungen seines Selbst sund Lebensgefühles sich frei zu machen; aber bieses Bestreben ist stets zugleich an bestimmte, wirkliche Gegenkanbe, an bestimmte menschliche Zwecke gebunden.

und ewigen Lebens." (VI. Th. C. 289.) "Dem barinnen iff Rehre vom Glauben und Auferftehung ber Tobten begriffen , Bott fpricht: 3ch, ber allmächtige Schöpfer Simmels und ber Ert ! bin Dein Gott." Das ift fo viel gefagt : Du follft leben in Leben, barinnen ich auch lebe." (Ih. II. S. 327.) .. Das Goal lium von ber Muferfiehung Chrifti - bas ift bas Sauvtftud und Slaubens." (Th. XI. S. 485.) ,,Bo man bas zufunftige Levilin kengnet, nimmt man Gott fcblecht hinweg." (Th. II. S. 401 "Denn wo fein ander Leben mare, benn nur biefes zeitliche, Teiblid wozu barften wir benn Gottes? . . . Aber Dofes zeigt an , bas na biefem Leben ein ander Leben fei, weil er in biefer Rothburft zu ball Bott betet, ber außerhalb biefer Belt und unfichtbar Darque erfolgt, bag auch bie Gnabe und bas Leben, fo wir von it bitten, unfichtbar fel und jum anbern Leben gehore, und meb nid ben Ochsen zugehörig. Denn Gott sorgt nicht fur bie Ochsen, wie Sch Daulus fpricht." (Th. VI. S. 309.) "Wo Du in bem Glauben biff barin Babft, Carbinale und Bischoffe find, bag nach biefem Leben feif ander Leben fei, fo wollte ich um Deinen Bott nicht einen Bfifferling geben." (Th. XVI. S. 89.) "Wenn wir ber Auferftebung nicht warten ober hoffen burffen, fo ift auch tein Glaube und fein Bott nicht." (Th. III. C. 129.) "Die ift ber furnehmfte Artifel! ber gangen driftlichen Lehre, nemlich wie wir felig werben. Auf biefen follen alle Theologische Disputationes feben und gerichtet werben. ben baben alle Bropheten am meiften getrieben . . . Denn wenn biefer Artifel von unferer Seelen Geligfeit mit gewiffen und feften Glauben gefaßt und behalten wirb, fo tommen und folgen bie anbern Artifeln alle gemächlich (gemehlich) hernach, als von ber Dreifaltiafeit. Auch hat und Gott feinen Artifel fo offentlich und beutlich erflaret, ale biefen, namlich bag wir allein burch Chriftum felig werben. Es ift auch wohl an ben andern viel gelegen, aber an biesem ift am allermeiften gelegen." (Tifchreben S. 194.) "Das taben wir

Setrus) burch bie Kraft des Glaubens, daß wir theilhafind und Gesellschaft ober Gemeinschaft mit der göttlichen 
stur haben. — Was ist aber Gottes Ratur? Es ist ewige Wahrit, Gerechtigkeit, Weisheit, ewig Leben, Friede, Freude und Lust,
was man gut nennen kann. Wer nun Gottes Ratur theilhastig
ind, der überkommt das alles, daß er ewig lebt und ewigen Friepa, Lust und Freude hat und lauter, rein, gerecht und alldachtig ist wider Teusel, Sünde und Tod. — Wer einen Christen
werdrücken will, der muß Gott unterdrücken." (XI. Th. S. 549.)
Du dist eben so wohl ein König, als Christus ein Könige, der über
the Dinge Gewalt hat und bem alles muß zu Füßen liegen. Wie der
in Herr ist, also bin ich auch ein Herr, benn was Er hat, das
habe ich auch." (Ebend. S. 509.)

Blauben heißt nichts andres als bas : Es ift ein Gott, ein Chri-Aus in bas: 3ch bin ein Gott, ein Chrift, verwandeln. Der bloße Glaube: es ift ein Gott ober Gott ift Gott, ift ein tobter, eitler, nichtiger Glaube; ich glaube nur, wenn ich glaube, das Gott mein Gott if. If aber Gott mein, fo find auch alle gottlichen Gater mein Eigenthum, b. b. alle Gigenschaften Gottes Gigenschaften von mir. Blauben heißt Gott aum Menichen und ben Menschen au Gott machen. Der Gegenftand bes Glaubens ift nur Beranlaffung , Mittel , Bilb , Beiden, Kabel - bie Lehre, ber Sinn, ber Bwed, die Sache bin 3ch felbft. Gott ift bie Speise bes Menschen — Luther vergleicht soggr Christus mit einem "Braten, einem gespickten Rapaum" — allein ber Imed ber Speise ift ja nur ber, bas ich fie effe. Was ift ein Braten für fich felbit? Glauben heißt Effen, aber im Effen hebe ich ben Gegenfand auf, verwandle ich seine Eigenschaften in Eigenschaften von mir, in Fleisch und Blut. So werben von dem Genuß der Färberröthe bie Anochen ber Thiere roth.

hierin haben wir ben Sinn von ben so oft von Luther ausgespro-

chenen Gebanken: "Wie Du glaubst, so geschieht Dir;"."glaubst Du es, so hast Du es, glaubst Du es nicht, so hast Du es nicht;" "glaubst Du es, so ist es, glaubst Du es nicht, so ist es nicht;" "glaubst Du z. B., bas Dir Gott gut ist, so ist er Dir gut; glaubst Du bas Gegentheil, so ist er bas Gegentheil." Das Wesen bes Genstandes bes Glaubens ist ber Glaube, aber bas Wesen bes Glaubens bin Ich, ber Glaube, when his die Diaube, so mein Gott. "Wie Dein Herz, sagt Luther, so Dein Gott." Gott ist eine leere Tasel, auf der nichts weiter steht, als was Du selbst darauf geschrieben.

Bott faat nur bem Menschen, was ber Mensch felbft im Stillen von fich benkt, aber für fich felbst sich nicht getraut, zu fagen. Bas ich felbft nur von mir fage und bente, ift - möglicher Beife wenigftens -Einbilbung; mas aber auch ber Andere von mir fagt, ift Bahrieit. Der Andere hat in den Sinnen, was ich nur in der Borftellung habe. Ihm fagen seine Augen, ob ich Das wirklich bin ober nicht bin, mas ich mir einbilbe zu fein. Bestätigt baber ber Andere, was ich bente, fo bin ich beffen gewiß. Und je zaghafter ein Mensch ift, je weniger er Gelbftbewußtsein, Gelbftvertrauen hat, besto mehr muß er fich von Andern sagen, zureden laffen. Sagen sagt fehr viel; Sagen macht aus Richts Etwas. Die Schöpfung aus Richts ift nicht umsonft bie 20 macht bes Wortes. Roch mehr als Rleiber machen Worte Leute. Gar Biele, die Richts find, glauben Etwas zu fein und find wirklich Erwas, aber nur beswegen, weil Anbere fagen, bag fie Emas finb; Anbere bagegen, bie Beug genug haben, Etwas ber Anlage, ber Sabigfeit nach find, glauben für fich felbft Richts zu fein und find auch wirklich in Folge biefes nieberschlagenden Glaubens so lange Richts, bis ihnen eine Stimme von Außen zuruft , daß fie Etwas find ; Biele aber haben bereits burch die That vor aller Belt Augen bewiesen, baß fie Etwas find, aber gleichwohl find fie noch Richts für Andere, bis biesen wieber Andere fagen, daß fie Eiwas find. Einer glaubt und rebet bem Andem nach, und so wird man von Pontio bis zu Pilato geschickt, bis man endlich einmal an einen Mann kommt, ber ben Muth und Geist hatte, Etwas Andern nicht nach =, sondern vorzusagen. Der Glaube kommt aus dem Gehör; der Glaube stützt sich auf das Wort. Leichtgläubige Leute glauben daher Alles, was ihnen nur immer gesagt wird, und zwar aus keinem andern Grunde, als weil es eben gesagt wird.

Boher aber biese Dacht bes von einem andern Menschen ausge= sprochenen Bortes, wenn es gleich baffelbe fagt, was ich mir felbft sage ober wenigstens sagen kann? Lebiglich eben nur baher, baß es bas Bort eines außer mir existirenben, anbern, gegenstänblichen Befens ift. Bas aber im Leben, in ber Birflichfeit ber anbere Menfch, bas ift im Glauben, in ber Religion Gott für mich. Im Leben ist bas Du ber Gott bes 3ch, im Glauben ift Gott bas Du bes Menfchen. Gott ift bas Wefen bes Menschen, aber als ein von ihm unterschiebenes, b. i. als gegenftanbliches Wefen. Gott ift ber Bater bes Menfchen. Der Bater ift Das, was bas Rind nicht ift - Das für bas Rind, was bas Kind nicht für fich selbst ift. Das Kind ist unselbständig, un= frei, unfähig, fich selbst zu versorgen und zu beschirmen; aber was es nicht in fich felbst ift, Das ist es im Bater — frei und felbständig. Das Rind braucht nicht zu betteln, hängt nicht ab von ber Billfür frember Personen, ift nicht blos gestellt ben Angriffen feinblicher Dachte; es ift versorgt, gebedt. Es geht an ber hand bes Baters eben so getroft burch alle Gefahren hindurch als ber Mann, ber sich nur auf seine eigne Rraft und Ginficht verläßt. Die Rraft bes Baters ift bes Rinbes Araft. Das Kind kann nicht für fich erreichen, was es wünscht; aber vermittelft bes Baters ift es machtig, herr ber Dinge, bie es will. Das Kind fühlt fich daher auch nicht abhängig vom Bater — abhängig fühle ich mich nur von einem bespotischen, aber nicht einem mich liebenben Wefen; abhangig bin ich wiberwillig, im Wiberspruch mit meinem Freiheitstrieb; aber bas Rind ift mit Freuden Rind, hat im Bater sein Selbstgefühl — die Kinder sind stolz auf ihre Eltern —

bas Gefühl . baß ber Bater kein Wefen für fich felbit , sonbern ein Wefen für bas Rind ift "). Der Bater hat nur bie phofische Dacht; aber bie mabre, bas physische Bermogen erft zur That bestimmende und beberrichende Dacht, bas Baterherz hat bas Rind in feinen Sanden. Als Mann, als vollkommenes Wesen, b. h. an Macht und Berftant fteht ber Bater über bem Rinbe, aber nur um als Bater, b. h. im Bergen unter bem Rinde ju fteben; er ift nur ber Berr beffelben, um ber Diener seiner Bedürfniffe und Buniche sein zu konnen. Das berg ift ber Regent bes irbischen, wie bes himmlischen Baters. Worin besteht benn nun aber ber eigentliche Unterschied zwischen Bater und Rint? Rur barin: im Bater ift als Gegenstand vorhanden, mas im Rinte als Unlage, bort Sein, was hier Biel bes Werbens, bort ein Begenwärtiges, was hier ein Bufunftiges, bort Wirklichkeit, was bier Bunfch und Streben. Das Rind bestimmt fich nach bem Bater; ber Bater ift fein Borbild, fein Ibeal. Rury bas Rind hat im Bater Dasfelbe, was es als reifer Menfch befigt, nur bag es im Bater Das außer fich bat, was es als reifer Menfch in fich hat, nur bag im Bater als ein vom Kinde unterschiedenes Wesen bargeftellt ift, was spater, was an fich bes Rinbes eignes Befen ift. Der Bater ift, fagt, was bas Rind fein foll, fein kann, fein wird. Der Bater ift ber naturliche Bahtsager bes Rindes; er ift bie an ihm bereits erfullte Berheifung der dem Rinde bevorstehenden und in der Hoffnung und Borftellung bereits vorschwebenben Bufunft.

Gott ift ber Gegenstand bes Menschen, ber ihm sein eignes Wesen vorhalt, ber bem Menschen nur zuruft, was er selbst ift, zwar nicht ben Sinnen, bem Leibe, ber Wirklichkeit, aber seinen

<sup>\*)</sup> Das religiöse Abhängigleitsgefühl bezieht fich nur auf Gott, inwiesern er nichts andres ausdruckt, als das Wesen der Natur im Unterschiede vom menschlichen Wesen. Aber von Gott als dem Wesen der Natur abstrahke ich hier, wie im Wesen des Cheiftenthums, seine Darfiellung einer besondern Abhandlung vordehaltend.

Bunichen, feinem Berlangen nach, nämlich ein über alle Schranken ber Ratur erhabnes, allmächtiges, unfterbliches, göttliches, b. i. feliges Befen; benn alle göttliches Eigenschaften, alle Glaubensartifel lösen sich zulett in ber Seligkeit auf. Das, was ben Menschen von allen Uebeln erlöft, was ihn selig macht, Das nur ift Gott. Christus heißt ausbrudlich ber Seligmacher. Bas heißt aber: er macht felig? Es heißt : er macht wahr, was wir wunschen, er erfullt, er verwirklicht unfre Bunfche. Bas ift alfo Gott? - bie Seligfeit bes Menichen ale erfülltes, wirkliches, b. i. gegenstänbliches Gott ift bie Busage, bie Verheißung und zwar bie be= Befen. reits bestätigte, nicht mehr bezweifelbare Berheißung Deiner Seligfeit. Sinnlos, in ben Wind gerebet, wesenloser Schall ift baber biefes Wort, wenn Du es nicht glaubst, benn es gilt nur Dir, hat baher nur Berftanb, wenn Du es verftehft, wenn Du es auf Dich beuteft, auf Dich beziehft.

Nichts andres also ist Gott ober bas göttliche Wesen, als bas bie menschlichen ober vielmehr driftlichen Bunsche, beren Brennpunkt ber Bunich ber Seligfeit ift, aussprechenbe, jusagenbe, verwirklichenbe Wefen - nichts andres also, als bas fich als höchstes, wahrstes, wirklichftes Wefen gegenständliche Wefen bes menschlichen Bergens ober vielmehr Bemuthes. "Mimm Dir für alles was Du gern hatteft, fo wirft Du nichts begere noch liebers finden zu wünschen, benn Gott felbst zu haben, welcher ift bas Leben und ein unausschöpflicher Abgrund alles Guten und ewiger Freuden. Run ift fein ebler Ding auf Erben, benn bas Leben und alle Welt fein Ding mehr fürchtet, benn ben Tob und nichts hoher begehret, benn bas Leben. Den Schat follen wir über alle Maaf und ohne Aufhoren in ihm haben." (Th. X. S. 381.) ,, Bas begehren alle Meniden hibiger, benn bag fie bes Tobes los werben? Run Teuerbach's fammtliche Werfe. I. 21

ift biefer Gott uns zu einem folden herrn und Gott worben, aus bem Tobe zu gehen und felig zu werben, wie alle Menschen begehren und fein Regiment nichts andres ift, benn felig zu machen und ein herr Gott zu sein vom Tobe auszugehen." (Th. VI. S. 264.) "Alle Gewalt, fpricht er Matth. 28, 18, im Simmel und auf Erben ift mir gegeben. Alfo werben wir erlangen, was wir begehren und unfer Berg wird nicht zweifeln, wie berer Turfen und Juben Berge muffen zweifeln." (Ebenb. G. 31.) "Was fonnten ober wollten mir, fo mir felbft munichen follten, größere und beffere begehren, benn einen folden Mittler und Fürbitter gegen Gott gu haben? - Denn wie kann ober sollte er biesen Briefter, feinen einigen, lieben Sohn nicht hören? Wie fann er ihm versagen ober fehlen laffen, mas er bittet? Run bittet er ja nichts anbres, benn für une u. f. w." (Ebend. S. 447.) "Gott - gibt une mehr benn wir können verstehen, noch bitten und begehren. — Derohalben übertrifft bie große und überschwengliche Erlösung weit unfer Bitten und Begehren. Bon beswegen hat uns auch ber Berr Chriftus felbft bie Weise zu bitten und beten fürgestellt, welcher so er fie selbst nicht gestellt hatte, wer wollte so große und treffliche Dinge von Gott zu bittm so fühne fein?" (Th. V. S. 573.) "Darum ift es ja ein trofflicher, freundlicher, lieblicher Berr, ale wir immer mehr munichen follten," b. h. wie wir ihn nur immer wunschen konnen, gang entsprechendunsem Bunfchen. (Th. XXII. S. 127.) "Chriftus für Dich gethan hat und gegeben alles, mas Du für Dich suchen ober begehren magft, bic und bort, es sei Bergebung ber Sunde, Berbienft ber Seligkeit ober wie es mag genennet werben. — Frei von ihm felber aus lauter Liebe kommt er, daß er nur gut thue, nublich und hulflich fei. - Da fiehe nun, ob er nicht bas Gesetz halte: was ihr wollt bag euch bie Leute thun sollen, das thut ihr auch ihnen. Ists nicht wahr, ein jeglicher wollte aus Bergensgrund, bag ein anberer fur feine Gunbe trete, nehme fie auf fich und vertilgete fie, baß fie bas Gewiffen nicht mehr beiße,

baju hulfe ihm von bem Tob und erlosete ihn von ber Solle? Bas begehret jederman tiefer, benn bag er bes Tobes und ber Solle möchte los fein? Wer wollte nicht gerne ohne Gunbe fein und ein gut fröhlich Gewiffen haben zu Gott? Sehen wir nicht. wie alle Menschen mit Beten, Fasten, Ballen, Stiften, Moncherei und Bfafferei barnach ftreben? Was bringet fie? namlich bie Gunbe, ber Tob und die Solle, dafür waren fie gerne ficher. Und wenn ein Arzt ware am Enbe ber Belt, ber bagu helfen konnte, alle ganber murben muft werben und jedermann wurde zu dem Arzt laufen, Gut, Leib und Seel an die Reise wagen. Und wenn Christus felbst mit Tob, Sunde und Solle wie wir umfangen ware, fo wurde er auch wollen, bag ihm Jemand heraushulfe, feine Gunde von ihm nahme und ihm ein gut Bewiffen machte. Darum weil er Daffelbige wollte von andern ihm gethan haben, so fähret er zu und thut auch Daffelbige ben andern, wie bas Befet fagt, und tritt in unfre Sunbe, gehet in ben Tob und überwindet für uns beibe, Sunde, Tob und Hölle, bag hinfort alle, bie an ihn glauben und feinen Namen anrufen, follen gerecht und felig fein, ohne Sunde und Tod." (Th. XIII. S. 20.)

Aber frei von ber Sünde und vom Tobe — selig kann Jeder nur für sich selbst sein. Wie Keiner für den andern glauben (Th. XVIII. S. 161.), so kann auch Keiner für den Andern selig sein. Jur Sünde gehört Etwas außer mir, ein Gegenstand; aber zur Seligkeit gehört nichts weiter als Ich selbst. Sündigen kann man nur in der menschlichen Gesellschaft, aber seligkeit löst alle Bande auf — Seligkeit nimmt alle Bedürsnisse hinweg. Die Sünde ift Roth — und "die Noth hält alle Dinge zusammen" — aber die Seligkeit lebersluß. Die Sünde zeugt Menschen — alle Menschen verdanken dem Christenthum zusolge der Sünde ihren Ursprung, "wir haben von Ratur eine unstätige, fündliche Empfängniß und Geburt" — die Sünde gibt also and ern

Wefen bas Glud ber Erifteng, aber bie Seligfeit ift unfruchtbar, bringt nichts aus fich heraus und hervor. Die Seligen bilben zwar auch einen Berein, aber es fehlt bie Nothwendiafeit, bas Bedurfnig eines Bereins. Celigfeit wunsche ich awar auch Unbern, aber nur, weil fie fur mich felbst bas Sochste ift, und ich in Unbern bieselbe Gefinnung voraussete. Rurg in ber Seligkeit beziehe ich mich nicht auf andere Wesen, sondern auf mich felbft; bie Seligfeit ift unablosbar, ununterscheibbar von mir felbst, benn sie ift ja nichts andres als mein von aller Abhangigfeit, aller Nothwendigkeit, allen Berbindlichkeiten und Laften erlöftes, mein vergöttertes 3ch felbst. Seligkeit ift ber hochste Bunfch, bas hochste Befen ber — driftlichen, b. i. übernatürlichen Selbstliebe; aber Selige feit ist ber Endamed, ber wesentliche Gegenstand ober vielmehr bas bochfte Wefen bes driftlichen Glaubens - alfo ift bas Befen bes Blaubens in feinem Unterschiede von ber Liebe und nach feis ner Endabsicht betrachtet, nichts andres ale bas Befen ber Selbstliebe.

Allerbings opfert ber Glaube Gut und Blut, Leib und Leben mit Freuden auf. Aber er opfert das zeitliche Wohl und Leben nur dem ewigen Wohl und Leben, nur vergängliche Güter unvergänglichen Gütern, nur beschränkte, endliche Freuden unendlichen, maß und ziellosen Freuden auf. "Wie köstlich und edel ist allein dies leibliche Leben; und wer wollte dasselbe geben für alle Königreiche, Geld und Gutern viel weniser? Nun ist aber das gegen dem ewigen Leben und Gütern viel wenisger denn ein Augenblick." (Th. XIII. S. 725.) "Ich wollte nicht einen Augenblick im Himmel für aller Welt Gut und Freude geben, od es gleich tausend und aber tausend Jahre währte." (Th. X. S. 380.) Der wahrhaft Gläubige hat daher auch — natürlich, wenn er nur den Inspirationen des Glaubens allein Gehör gibt — keinen andern Wunsch, als zu sterben (f. z. B. Th. XIV., S. 373. Th. XI. S. 484.), b. h. keinen andern Wunsch, als alle weltlichen und socialen Bande, alle

Banbe ber Menschheit und Liebe, beren Gegenstand nur bas zeitliche, aber nicht ewige Leben ist (Th. XV. S. 425. Th. XVI. S. 459.), leiblich abzustreisen, gleichwie er sie schon geistig abgestreift hat, benn "ber Geist ist schon im Himmel burch ben Glauben." (Th. XI. S. 484.)

## Der Unterschied der heidnischen und christlichen Menschenvergötterung.

### 1844.

Das Chriftenthum betet Gott im Menschen an. "Sct. Paulus fagt, bag in Chrifto bie ganze Fulle ber Gottheit leiblich wohne. Darum wirft bu Gott nicht finden weber in ber Sonne, ober im Monbe, noch in andern Creaturen; allein wird er im Sohn, ber aus Maria ber Jungfrauen geboren ift, gefunden. — Bas man auffer biefem von Gott gebenft, bas find lauter unnuge Bebanken und eitel Abgötteret". (Luther Th. VI. S. 47. Leipz. A.) Aber bie Anbetung ober Berehrung Gottes im Menschen ift Anbetung und Berehrung bes Menschen als Gottes. "Die Juben, Turfen und alle Beiben halten es für ein ungereimt, schanblich Ding, bag wir Christen einen Menfchen anbeten, ber allerlei gemeine Unliegen und Anfechtungen bes Fleisches hat, welche andere Menschen haben und leiben". (Luther Cbend. S. 48.) Denn bas, worin ich ein Wefen verehre, ift in Wahrheit nicht nur ber Grund, sonbern auch ber Gegenstand ber Berehrung. So ift bie Berehrung Gottes in ber Bernunst nichts anbres, als die Berehrung Gottes als eines Bernunftwefens, folglich ber Ber

nunft felbft, bie Berehrung Gottes in ber Runft nichts anders, als bie Berehrung bes Runftwesens als bes höchsten Wesens - so also auch tie Berehrung Gottes im Menschen nichts anbres, als bie Berehrung tes Menschen selbft. Ift Gott wirklich ein anbres Wefen, als ber Menfch, ein nicht= ober unmenschliches Wesen, wie fann ich ihn tenn im Menschen verehren? Im Menschen ift ja nichts andres, als menschliches Wefen; ber Mensch brudt ja nur fich selbft, nur fein eignes Befen aus. Berfente ich baber Gott in ben Menschen, so hebe ich, weum auch nicht mit bem Mund, boch mit ber That seinen Unterschieb vom Menschen auf, fo gut als ich ben Unterschied Gottes von ber Conne aufhebe, wenn ich Gott in die Sonne verfete, in der Sonne anbete; benn wenn ich wirflich unter Gott etwas Anbres bachte, als tas Connen = ober Lichtwesen, wie könnte ich auch nur auf ben Einfall fommen, Gott mit ber Conne in Berbindung zu bringen? Rein! ich bete Gott nur im Lichte an, weil bas Licht felbft mir als bas herrlichfte, bochtte, machtigste Wesen erscheint. Freilich später in ber Resterion, wenn ter Mensch bereits über bas Licht hinausgeht, bie Gottheit bes Lichts ober ber Conne bezweiselt, in ber Theologie macht er bas Erfte jum Zweiten, ben ursprunglichen Gott jum abgeleiteten, b. h. bie Sache zu einem blogen Bilbe. Aber biefe Unterscheibung ber theologifchen Reflerion hebt überall und immer ber einfache religiöse Ginn bes Bolfs auf. Das Bolf fehrt immer wieber zum ursprunglichen Gott jurud, b. h. es macht bas Bilb wieber zu bem, was es ursprunglich gewesen, zur Cache.

Eben so ist es auch mit bem Gott im Menschen. Selbst wenn man üch gedankenloser Weise ben Menschen nur als das "Aleid" Gottes vorstellt, so kommt man doch nicht über das Wesen des Menschen hinsaus, denn ein menschliches Kleid kann ich nicht der Lust oder dem Lichte oder dem Clephanten oder einem gestaltlosen Gedankenwesen, sondern immer nur dem menschlichen Wesen anziehen. Ausz in und hinter einem Goue, bessen Form, Kleid oder Bild der Mensch ist, stedt nun und

nimmermehr ein anderer Inhalt, ein anderer Sinn, ein andres Wesen, als ein menschliches.

Alber wenn bas Chriftenthum "Selbstwergötterung", "Selbstanbetung" bes Menschen ift, wie unterscheibet es fich benn vom Seis benthum? Ift nicht Menschenvergötterung bas charafteriftische Merfmal bes Seibenthums? Sebst bu also nicht ben Unterschied zwischen Chris ftenthum und Seibenthum auf? D nein! bas Beibenthum betet bie Eigenschaften, bas Chriftenthum bas Wefen bes Menschen an. Der Beibe vergottert biefen Raifer, biefen Beifen, biefen Selben, biefen Runftler, Diesen Erfinder, aber er vergöttert biefen Menschen nicht bes wegen, weil er Mensch ift, sonbern biefer Eigenschaft wegen, baß er ein großer Raifer, Runftler, Erfinder ift; er vergöttert ihn nur que fällig auch als Menschen, weil fich ber Runftler, ber Raifer, ber Erfinder nicht für fich , nicht ohne ben Menschen barftellen und verehren läßt. Aber ber Chrift betet ben Menschen als folchen an, ben Menichen ichlechtweg, abgesehen von allen biesen besondern Eigenschaften, Qualitäten und Bestimmungen bes Menschenwesens, welche ben Beiben feffelten und bezauberten. Nicht bag bu ichon, gescheut, reich, machtig, nicht baß bu Philosoph, Runftler, Raifer ober König - baß bu Mensch bift, bas allein ift bas Wefentliche. Ueber bem Philosophen, über bem Runftler, über bem Ronig fteht ber Mensch. "Wir seben es nicht für eine sonderliche Ehre an , bag wir Gottes Creatur find ; aber baß einer ein Fürft und großer herr ift, ba sperret man Augen und Maul auf, so boch baffelbige nur eine menschliche Creatur ift, wie es Sct. Betrus nennt 1 Bet. 2. und ein nachgemacht Ding. Denn wenn Gott nicht zuvorfame mit feiner Creatur und machte einen Menichen, wurde man feinen Fürften machen fonnen, und bennoch flame mern alle Menschen barnach, als sen es ein köstlich groß Ding, so boch biefes viel herrlicher und größer ift, bag ich Gottes Werf und Creaturlein bin. Darum follten Anechte und Magbe und jedermann fich folder hohen Ehre annehmen und sagen: 3ch bin ein Mensch, bas ift ja

ein höher Titel benn ein Fürst sein. Ursach: ben Fürsten hat Gott nicht gemacht, sonbern ben Menschen, baß ich aber ein Mensch bin, hat Gott allein gemacht. (Luther Th. XXII. S. 114.)

Der Mensch ist ber König ber Könige. Der Mensch hängt nicht vom König ober Kaiser ab, aber ber König hängt vom Menschen ab. Der König kann nicht sein ohne ben Menschen, aber ber Mensch kann recht gut ohne Könige sein. Ein Individuum, das auf dem Throne gesboren ist, also nach göttlichem Rechte zum Thronsolger bestimmt ist, wird nach menschlichem Rechte vom Throne ausgeschlossen, wenn es kein vollkommner Mensch, sondern ein Simpel ist. Aber auch der Künstler, auch der Philosoph, auch der Gesetzgeber, auch der Erfinder hängt vom Menschen, nicht umgekehrt der Mensch von ihnen ab. Der Kaiser, der Philosoph, kurz sede bestimmte Individualität, Qualität und Eigenschaft ist nur ein besonderes, endliches Wesen, aber der Mensch ist nicht Dieses oder Ienes ausschließlich; er ist Alles zusammen; er ist allgemeines, unerschöpsliches, uneingeschränktes Wesen.

Der Heibe ist baher ein Abgötter, benn er erhebt sich nicht wie ber Christ zu bem Wesen bes Menschen als solchen; er vergöttert bestimmte Eigenschaften, bestimmte Individualitäten — nur Bilber bes menschslichen Wesens. Der Heibe ist Polytheist, benn die Eigenschaften, wesen welcher er ein menschliches Individuum vergöttert, sind nicht auf dieses einzige beschränft, sondern kommen auch vielen andern Individuen zu; aber der Christ ist Monotheist, denn das Wesen des Menschen ist nur Eines. Der Heibe hat geschlechtliche und nationelle Götter; aber vor dem Gott der Christen gilt weder Jude, noch Heibe, weder Mann, noch Weib: vor Gott sind alle Menschen gleich. Aber dieser Gott ist eben der Mensch, vor dem alle Unterschiede der Menschen, d. h. der Personen, der Nationen, des Geschlechts und Standes verschwinden; benn der Bettler ist so gut, als der Raiser, der Barbar so gut, als der Grieche, das Weib so gut, als der Mann, Mensch.

Der Menich ift bie absolute Ibentität und Indifferenz aller Unterschiebe und Gegenfage \*).

Allerdings verehrt und betet bas Christenthum ben Menschen im Individuum an , und zwar in biefem ausschließlichen , einzelnen Intivibuum: "Diefer Menfch (Befus Chriftus) ift Gott felbft." Aber biefes Individuum ift tein Einzelwesen in bemfelben Sinne, als es ein vergöttertes Individuum bes Seibenthums ift, welchem als einem Eingelnen unbestimmt viele andere vergotterte Gingelwesen nachfolgen; tiefes Individuum hat allgemeine Bebeutung, es bedeutet Dich, Dich -"in Jefu Chrifto unferm herrn ift eines Jeben unter und Bortion Fleisch und Blut. Darum wo mein Leib (b. h. mein Befen, ber Memid) regiert, ba glaube ich, baß ich felbft regiere" (Luther) - es bebeutet tin Meniden überhaupt, ben Meniden ichlechtweg. beweift burch feine Bergotterung menfchlicher Inbividuen gerate tas Gegentheil von bem, was ihm bie Chriften jum Borwurf machen, namlich, bag ihm nicht ber Mensch Gott ift. Der Seibe will zwar burch feine Bergötterungen ben Menschen zu Gott machen, aber er fommt nicht ans Biel, weil er die Sache verkehrt anfängt, ftatt von Gott vom Menschen, b. h. ftait vom Befen ober ber Natur bes Menschen von einem bestimmten, einzelnen Individuum ausgeht, und baher die Lude, ben Mangel im Befen mit einer enblosen Menge von Individualitäten auszufüllen suchen muß. Der Chrift bagegen vergottert nur beswegen feine Denichen mehr, weil ihm die Gottheit bes Menschen eine abgemachte Cache ift, weil ihm bas alle Menschen befaffende Befen: ber Densch Gott if. Er braucht also nicht mehr ben Ginzelnen unter bie Bottheit untermi bringen, weil er schon untergebracht ift, wenn er gleich nicht nas mentlich angeführt wirb.

<sup>\*)</sup> Der Menfch in diefer Bedeutung ift freilich nur ein abstractes Befen, aber nur, weil der Gegenstand der Analyse und Nebersetzung, der Gott, por bem alle Unter: fchiede der Menfchen verfchwinden, es gleichfalls ift.

Im Christenthum erwerben bie Menschen ben Abel ber Gottheit von ihrem Bater, bem Menschen\*), aber im Seibenthum erwerben ne ihn burch ihre Berbienfte. Daber bie Demuth bes Chriftenthums im Unterschiebe vom Sochmuth bes Seibenthums. Basich burch mein Befen bin, macht mich nicht ftolg; im Gegentheil, ich beuge mich vor ihm in heiligem Schauer, wie vor einem andern Wesen; aber was ich burch mich felbft, burch mein perfonliches Berdienft bin, bas blaht mich auf. Der Seibe bunft fich, ein Gott ju fein, ber Chrift nicht, aber nur, weil er es in Bahrheit ift. Die Einbildung ersett bem Seiben ben Mangel an Wahrheit, an Wirflichkeit. Die Einbildung fieht überbaupt im umgefehrten Berhaltniß zur Bahrheit. Je mehr ein Denfch if, befto meniger bilbet er fich ein, und umgefehrt. Je mehr er im Befen ift , besto weniger ift er in seiner Borftellung von sich - baber auch ber Mensch oft gerade bagu am schwerften tommt, wozu er bestimmt, berufen, b. h. befähigt ift. Bas ich mir nur einbilbe zu fein, tas fielle ich mir vor die Augen hin, um mich recht baran zu weiben, um mich im Glauben zu bestärken, baß ich es sei; was ich aber bin, bas mache ich eben beswegen, weil ich es bin, nicht zum Gegenstand meis ner Borftellung und wohlgefälligen Betrachtung. Gein macht anirruchlos: Richtsein bunkelhaft. Bas man ift, bas ift man für ich , auch wenn Riemand etwas bavon weiß; Sein ift in fich selbst befrietigt: was man aber nur ift in ber Einbildung, bas ift man auch nur jum Scheine für Anbere. 3m Beibenthum ift baher ber Menfch nur Gott für Andere . Gott nur aus Eitelkeit , im Chriftenthum ift er Gott für fich , Gott aus innerer Rothwendigfeit. Bas man ift , bamit brunft und prahlt man nicht, ja man scheut fich, es zu offenbaren, zu

<sup>\*)</sup> Chriftus ift tas Urbild tes (Chrift:) Meniden. "Bas ber Menid ift, fagt foprian, wollte Chriftus fein, bamit auch ber Menid fein tonnte, was Chriftus ift." Chriftus ift bas Symbol von ber Gottheit bes Meniden. Dieß zur Berftanbigung ter folgenden symbolischen Darftellung.

zeigen; man verbirgt es so lange in fich, bis man endlich burch eine außerliche Veranlaffung gezwungen wird, ans Licht hervorzutreten. Die beibnischen Menschenvergötterungen geben baher am hellen lichten Tage vor aller Welt Augen unter glanzenben Festlichkeiten vor fich; aber bie Christen vergöttern ben Menschen in ber Racht, in tieffter Stille und Berborgenheit. Was man ift, bas wird man von Unten auf; was ber Mann ift, bas lag ichon im Rinde verborgen. Im Christenthum ift ber Mensch schon als Rind, als bewußtloses Wefen Gott; im Seibenthum fteigt er nur von ber Sohe bes Selbstbewußtseins ju gottlicher Burbe empor, seine Gottheit hat also nur einen zeitlichen, "menschlichen" b. h. willfürlichen, feinen ewigen, b. h. bewußtlosen, unwillfürlichen Grund und Anfang. Der Beibe ift Gott burch einen blogen Senatsbeschluß ober burch seinen eignen Willen\*), er ift also ein gemachter, ber Chrift bagegen ein geborner Gott. Bas man ift, bas toftet Schweiß unb Blut; benn man ift es burch fein Wefen, feine Natur, nicht burch feinen blogen Willen; aber fein Wefen hat man nicht an ber Schnur, wie einen abgerichteten Bogel. Im Gegentheil; gerade bas, mas bes Menschen Wesen ist, kommt ihm oft ganglich abhanden; aber es wird nur beswegen ftodfinstere Nacht in ihm, bamit er bie Wohlthat bes Lichts um fo ftarter empfinde. Wer fein Wefen hat, ber fann auch feins verlieren; wer fich nie als Richts gefühlt, ber ift auch nicht Et= was; wer nie Zustande hat, wo er nicht bichten kann, wo es ihm vorfommt, ,, als habe er nie ein Gebicht gemacht und wurde auch nie mehr eines machen," ber ift auch fein Dichter; wer also nicht ausrufen fann: "Mein Gott, mein Gott, warum haft Du mich verlaffen?" ber ift auch fein Gott.

Rurg: bie Beiben waren nur illusorische, feichte, oberflach: liche Menschenvergötterer, bie Chriften find tiefe, grunbliche,

<sup>\*)</sup> So erwieberten bie Lacebamonier auf Alexanders Befehl, ihn unter bie Gotter zu rechnen : Alexander will ein Gott fein; gut, er fei's.

radicale Menschenvergötterer. In heibenthum war die Gottheit nur ein Privilegium, nur eine Anmaßung der Aristokratie; im Christenthum ist sie wohlbegründetes, rechtliches Gemeingut: nicht einige Menschen, jeder Mensch als Mensch ist Gott. Wie der Mensch Christus das Ende aller Menschenopser ist, weil sein Opfertod ein für alle Mal geschehen ist — b. h. weil sein Opfer nicht die Bedeutung eines einzelnen, folglich zu wiederholenden, nachzuäffenden Falls, sondern allgemeine Bedeutung hat — so ist Er auch das Ende aller Menschenvergötterungen, weil dieser Mensch Gott für Alle, Gott im Namen und Interesse aller Menschen ist\*).

<sup>\*)</sup> Die heibnischen Menschenvergötterungen, die und wie sie hier gemeint sind, sanden allerdings erst in den Zeiten des Verfalls der heidnischen Religionen statt. Aber auch im Berfall fommt noch — ja dann erst recht — das Wesen einer Sache zum Vorsichen. Die heiden vergötterten nur deswegen bestimmte menschliche Individuen, weil ihre Götter selbst den Charakter bestimmter menschlicher Individualitäten hatten. haten sie nicht die Götter als Menschen gedacht, so hätten sie sich auch später nicht bestimmte Menschen als Götter denken können. Nur weil es nicht weit von den Göttern bis zu den Menschen herab war, eben deswegen war es auch nicht weit von den Menschen zu den Göttern hinauf. Hieraus rechtsertigt sich auch die Cuhemeristische Ansicht. Allerdings waren die Götter keine historischen Bersonen, aber daß sie als solche angesehen werden konnten, das lag in ihrem Wesen.

## Merkwürdige Meußerungen Luthers nebst Sloffen.

1844.

,, Er (Christus) ist gleich ein Mensch gewesen, als wir sind. Allhier haben wir nun Stärke und Trost an Christo, auf daß wir ihn für
einen solchen Menschen erkennen, als wir sind und nicht für ihm sliehen
mögen oder Scheu für ihn tragen, denn es ist keine lieblichere Creatur denn ein Mensch. Wie denn dersenige fühlet, der alleine ist;
benn wenn er des Nachts wandert, so ist nicht so lieblich einen Hund
oder Pferd hören, als wenn man einen Menschen höret; denn zu
dem Menschen versiehet man sich mehr gutes, denn wenn man einen
Engel hörete, dasur man erschreden und sich entsehen wurde, wie die
Erempel der Schrist vielmal bezeugen. Und odwohl zuweilen die
Menschen unter sich arg und bose sind, so ist es doch allhier die rechte
Art und Natur des Menschen in Christo, daß wir in Ansechtungen
und allen Nöthen zu ihm Zuslucht haben sollen, als zu dem der da helsen kann." (Lyz. A. Th. III. S. 545.)

Sorft Du, was Chriftus ift? — Ein Bilb bes Menfchen ift er - nicht ein Bilb Gottes, eines vom Menschen unterschiebnen, bem

Menschen entgegengesetzen Wesens. Die Menschen sind bisweilen, ja leider! nur zu häusig sich seind und böse; aber diese Feindschaft, diese Bosheit ist nicht die rechte Art und Natur des Menschen. Nein! die rechte Art und Natur des Menschen ist, daß der Mensch dem Menschen gut ist; denn nur der meinet es wahrhaft gut mit sich selbst, der es mit den andern gut meint. Haß ist verzehrendes Gift, Liebe beledendes Labsal; Uebelthun macht Uebelsein, Wohlthun Wohlsein. Und diese rechte Art und Natur des Menschen ist Dir eben in Christo sürgebildet. Die Lehre Christi ist, ausgelöst in ihre Wahrheit, die Lehre des Menschen. Ehristus ist der allgemeine Mensch: er ist, was sedes menschlichen Individuum sein soll, und wenigstens seiner allgemeinen menschlichen Natur nach sein kann, versinnlicht als ein wirklicher Mensch. Sei, was Christus ist, heißt: sei Mensch.

"Und ift merklich gesaget, baß er (Sct. Stephanus) nicht einen Engel, nicht Gott selber, sondern den Menschen Christum gesehen habe, das die lieblichste und gleicheste Natur ist und dem Menschen allertröstlichst. Denn ein Mensch siehet einen Menschen lieber für Engeln und allen Creaturen, sonderlich in den Nöthen." (Th. XIII. S. 170.)

Ja wohl! die lieblichste und tröstlichste Natur für den Menschen sonderlich in Nöthen ist die ihm gleiche Natur: die menschliche; denn nur ein menschliches Herz hat Gefühl für menschliche Leiden, nur ein selbst leidendes Wesen überhaupt Gefühl für Leiden Anderer. Aber ist nicht die Macht des Menschen unendlich beschränkt? Sie ist es allerbings; aber die Schranken seiner Macht sind nicht auch die Schranken seines Herzens, seiner Liede. Wo du auch nicht mehr helsen kannst, da kannst Du wenigstens immer noch lieden; wo Dir die Natur keine Mittel mehr bietet — eine Quelle versiegt Dir nimmer —: die Quelle

## Merkwürdige Aeußerungen Luthers nebst Gloffen.

## 1844.

"Er (Christus) ist gleich ein Mensch gewesen, als wir sinb. Alls hier haben wir nun Stärke und Trost an Christo, auf baß wir ihn sür einen solchen Menschen erkennen, als wir sind und nicht für ihm siehen mögen ober Scheu für ihn tragen, benn es ist keine lieblichere Creatur benn ein Mensch. Wie benn berjenige fühlet, ber alleine ist benn wenn er bes Nachts wandert, so ist nicht so lieblich einen Hund ober Pserd hören, als wenn man einen Menschen höret; benn zu bem Menschen versiehet man sich mehr gutes, benn wenn man einen Engel hörete, dafür man erschrecken und sich entsehen würde, wie die Erempel ber Schrift vielmal bezeugen. Und obwohl zuweilen die Menschen unter sich arg und böse sind, so ist es boch allhier die rechte Art und Natur bes Menschen in Christo, daß wir in Ansechtungen und allen Nöthen zu ihm Zustucht haben sollen, als zu bem ber da helssen kann." (Lyz. A. Th. III. S. 545.)

Hörft Du, was Chriftus ift? — Ein Bilb bes Menschen ift er - nicht ein Bilb Gottes, eines vom Menschen unterschiebnen, bem

Renschen entgegengesetzten Wesens. Die Menschen sind bisweilen, ja leider! nur zu häusig sich seind und bose; aber diese Feindschaft, diese Bosheit ist nicht die rechte Art und Natur des Menschen. Nein! die rechte Art und Natur des Menschen ist, daß der Mensch dem Menschen gut ist; denn nur der meinet es wahrhaft gut mit sich selbst, der es mit den andern gut meint. Haß ist verzehrendes Sift, Liebe belebendes Labsal; Uebelthun macht Uebelsein, Wohlthun Wohlsein. Und diese nichte Art und Natur des Menschen ist Dir eben in Christo fürgebildet. Die Lehre Christi ist, ausgelöst in ihre Wahrheit, die Lehre des Menschen. Christus ist der allgemeine Mensch: er ist, was jedes menschliche Individuum sein soll, und wenigstens seiner allgemeinen menschlichen Natur nach sein kann, versinnlicht als ein wirklicher Mensch. Sei, was Christus ist, heißt: sei Mensch.

"Und ift merklich gesaget, baß er (Sct. Stephanus) nicht einen Engel, nicht Gott selber, sondern den Menschen Christum gesehen habe, das die liedlichste und gleicheste Natur ist und dem Menschen allertröstlichst. Denn ein Mensch siehet einen Menschen lieber für Engeln und allen Creaturen, sonderlich in den Nöthen." (Th. IIII. S. 170.)

Ja wohl! bie lieblichste und tröstlichste Natur für ben Menschen sonderlich in Nöthen ist die ihm gleiche Natur: die menschliche; denn dur ein menschliches Herz hat Gefühl für menschliche Leiden, nur ein ihrt leidendes Wesen überhaupt Gesühl für Leiden Anderer. Aber ist ihr die Macht des Menschen unendlich beschränkt? Sie ist es allersings; aber die Schranken seiner Macht sind nicht auch die Schranken ines Herzens, seiner Liebe. Wo du auch nicht mehr helsen kannst, da must Du wenigstens immer noch lieben; wo Dir die Natur keine Mitsuchr bietet — eine Quelle versiegt Dir nimmer —: die Quelle

herzlicher Theilnahme, innigen Mitgefühls. Und biese Quelle ift auch noch eine, wenn gleich nur ätherische Heilquelle. Aber gibt Dir Die Resligion, gibt Dir Dein Gott andere erfolgreichere Mittel und Heilquellen in die Hand? Hilft Dir Gott, wenn Du an die Gränze der physischen Macht gekommen bist? Kannst Du mit religiösen Trostgrunden Todte erweden, Kranke heilen, Hungernde speisen, Nackte kleiden?

"Es ist die Natur (ohne bieß) allzusehr geneigt von Gott und Christo zu fliehen und auf Menschen zu trauen. Ja es wird aus der Maaßen schwer, daß man lerne auf Gott und Christum trauen, wie wir doch gelobet haben und schuldig sind." (Th. XX. S. 236.)

Geneigt ift die menschliche Natur, von Gott zum Menschen zu flieschen? Warum unterdrückst Du also diese Neigung? Warum vertauschen Du das Natürliche mit dem Unnatürlichen, das Leichte mit dem Schwesen, das Nahe mit dem Fernen? Ift Dein Vertrauen zu einem Wesen, gegen welches Du eine natürliche Abneigung empfindest, nicht ein erstünsteltes, erzwungnes, folglich unwahres?

,,Wir muffen uns schren mit bem Angesichte ad invisibilia gratiae et non apparentia solatii, berselben hoffen und warten; ben Rucen aber von ben Visibilibus (ben sichtbaren Dingen), daß wir gewohnen tiesselbigen zu lassen und davon abzuscheiben, wie St. Paulus sagt . . . Es thut aber wehe uns Ungewöhnten, und ber alte Adam zeucht wiesber zurücke ad Visibilia, da er will auch ruhen und bleiben, und es thuts doch janicht. Denn ea quae videntur temporalia sunt (das Sichtbare ist das Zeitliche) spricht St. Paulus und halten nicht." (Th. XXII. S. 520.)

Der neue Abam, b. h. ber Chrift, zeucht bich in ben Himmel zu ben unsichtbaren Dingen hinauf, aber ber alte Abam, b. h. ber Mensch zeucht Dich wieber zurück auf die Erbe zu den sichtbaren Dingen. Unstücksleiger Christ! was bist Du für ein zwiespältiges, zerrisnes Wessen! Weil das Sichtbare das Zeitliche, willst Du von ihm Dich nicht wick sessen, willst Du Dein Herz nicht daran hängen? Also weil verwelkt, willst Du im Frühling an ihrer Anschauung Dich nicht weiden, weil der Tag nicht immer währt, willst Du Dich nicht an dem Lichte der Sonne erfreuen, willst Du lieber in ewiger Kinsternis Dein Auge vor den Herrlichseiten dieser Welt verschließen? Du Thor! Bist Du denn nicht selbst ein zeitliches Wesen? warum willst Du also nicht bei dem bleiden, was Deines Gleichen, Deines Wesens ist? Und was bleibt Dir denn übrig, wenn Du das Zeitliche, das Sichtbare hinwegnimmst? Nichts bleibt Dir übrig als — das Nichts. Ewig, Thor! ist nur der Tod, aber zeitlich das Leben.

"Wenn Du Dich also schwach befindest, so bleib nicht allein, sonbern . . . . nimm einen Bruder zu Dir, ben laß mit Dir von Gott und seinem Willen reben, so heißt es benn: Wo zween ober brey in meinem Namen versammelt sind, so will ich mitten unter ihnen sein. Und ist gewißtlich wahr, einer allein ist ihm zu schwach, wie ich selber besinde, benn es kommet oft, daß ich bedarf, baß ein kleines Kind mit mir rebet." (Th. XXII. S. 529.)

Wie? bie Religion, Gott — ber perfönliche, lebendige, gegenwärstige Gott — Gott, Dein Seelenfreund, Dein Vater, Dein Bruber, Dein Gins und Alles für sich allein genügt Dir nicht, gibt Dir nicht Kraft und Stärke genug, ber Kleinmuthigkeit und andern Ansechtungen bes Teufels zu widerstehen? Du bedarfit zu Deiner Aufrichtung und Stärkung noch eines menschlichen Freundes, eines menschlichen Brusteuerbach's sämmtliche Werte. 1.

bers? Des Bedürsnisses menschlicher Hülfe, menschlichen Trostes willst Du Dich ja gerade in der Religion überheben, und doch ist das Bon Gottes nicht stark genug, die Stimme der menschlichen Natur, und wärt es auch nur die Stimme eines Kindes zu übertäuben? Gestehst Du nicht damit thatsächlich ein, daß nur im Menschen der Mensch Trost und Stärkung sindet? Denn wer ist denn dieser Heiland, der, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, mitten unter ihnen ist? Täusche Dich nicht! Es ist nur der religiöse Esprit de corps, es ist überhaupt nur der Geist menschlicher Gemeinschaft, nicht ein außt dieser Gemeinschaft und unabhängig von ihr bestehender Geist, der mitten unter ihnen ist und sie tröstet und aufrichtet.

"Es nimmt aber auch die Schrift ben Namen Gottes und theilet ben auch mit ben Gottseligen, Frommen und allen Gotteskindern, ber Obrigkeit, den Fürsten und Richtern und nennt sie Götter. . . . Also David und die andern Fürsten sind Götter gewesen, denn sie haben ihren Ländern wohlgethan, ihren Unterthanen geholfen, wenn sie in Nöthen gewesen sind. Darum hat man sie auch angedetet und sie ihnen göttliche Ehre erzeiget, von wegen des göttlichen Werkes, das sie haben den Leuten wohlgethan und geholfen. . . . Also sind Prediger, Eltern, und Zuchtmeister Götter gegen ihren Zuhörern, Kindern, Gesinde und Schülern zu rechnen; denn sie treiben Werke, welche Gott eigentlich zugehören, unterweisen sie das Beste, lehren und wehren, hels sen und rathen, nachdem es die Noth ersordert, sie geben und thun wohl oder gutes." (Th. IV. S. 237.)

Wohlthun heißt Gottsein. Aber was ist bem Menschen bas tröftlichste, lieblichste, wohlthuenbste Wesen? Der Mensch. Warum suchst Du also, thörichter Christ! noch nach einem Gotte außer und über bem Menschen? Ift benn nicht ber Mensch als Richter ein Wesen

über und außer ben ftreitenben Parteien, nicht ber Menfch als Bater ein Befen über und außer bem Rinde, nicht ber Lehrer ein Befen über und außer bem Schüler? Finbest Du also nicht schon innerhalb bes menschlichen Lebens und Wefens, was Du außerhalb beffelben in ein besonderes Wefen versetzen zu muffen glaubst? "Ja bie irbifchen. mmschlichen Götter find nur die Mittel, burch bie ber höchste, ber himmlische Gott auf uns wirkt." So nur Mittel! Aber wozu bedarf benn bas allwirfenbe, allmächtige Wefen Mittel? Und warum find benn bie Mittel so unendlich verschiedenartig, wenn ihre Wirkungen nicht ihre eignen, fonbern nur Wirfungen bes einen und felben Wefens finb? Bogu ift überhaupt eine Welt, wenn ihr Wesen und Wirken nicht ihr eignes, sonbern bas Wesen und Wirken eines außer = und überweltlichen Besens ift? Ist ihr Dasein nicht ein bloßer Lurus? Rann Gott, was er durch die Welt thut, nicht auch durch sich selbst, d. h. ohne die Welt thm, wofern er nur will? Und wenn die Wesen, die mir Gutes thun, wie 3. B. meine Eltern, bloße Mittel Gottes find, wie kannst Du von mir verlangen, bag ich fie lieben und ehren foll? Dankft Du bem Bebienten, ber Dir im Namen feines herrn ein Geschenk bringt?

"Wilst Du nicht glauben, baß ein ander und zufünftig Leben sei, so hast Du Heilandes genug am Kaiser, an Deiner Obrigkeit, an Bater und Mutter, die werden Dir wohl helsen, was Leib Geld und Gut betrifft. . . . . Bu diesem zeitlichen Leben bedarf Niemand Gottes. . . . . Aber wenns mit diesem zeitlichen Leben will ein Ende haben und man sterben soll, wenn das Gewissen seine Sünden für Gottes Gericht nicht leugnen kann und berhalben in Sorgen und Gesahr ber ewigen Verdammniß stehen muß, da ist die rechte Zeit, daß bieser Heiland Jesus komme. . . . Wenn da gleich alle Kaiser, Könige, Kürsten, Bäter, Mütter, Aerzte, Weisen und Klugen ständen und helfen

wollten, so könnten fie boch nicht helsen . . . . benn es ist beschloffen, bag wiber bie Sunde und ben Tob kein ander helland fein solle, and Riemand anders helsen könne . . . . benn Zesus." (Th. XVI. S. 89.)

Richt für bas Leben . nur für ober vielmehr wiber ben Tob bedürfen wir also einen Gott. In ber That ift ber Tob - als ber empfind, lichfte Ausbrud unfrer Enblichfeit und Abhangigfeit von einem Befen außer und, namlich ber Ratur - ber einzige lette Grund ber Religion; bie Aufhebung bes Tobes, bie Unsterblichkeit ber einzige lette 3med ber Religion, wenigstens ber driftlichen, und bas Mittel biefer Aufhebung eben Gott"). Aber warum bebarf ber Chrift eines übernatürlichen Dittele wiber ben Tob? weil er von einer unnaturlichen Borausfesung ausgeht, von ber Boraussenung, bag ber Tob eine Folge ber Gunbe, eine Strafe - bas Berhangnis eines gornigen, bofen Gottes ift, au beffen Beschwichtigung er baber wieber einen anbern, einen auten, anas bigen Gott von nöthen hat. Aber entspricht biefes Mittel feinem 3mede? Rein! Biber bie Schreden eines unnaturlichen, gewaltsamen Tobes vermag auch ein übernaturliches Gnabenmittel Nichts. Die Erfahrung beweift es - und biefe traurige Erfahrung hat selbst Luther noch ju feiner Zeit machen muffen. Er fagt namlich in einem Briefe an R. Amsborf, baß "bie Todesfurcht im Bolte um so mehr überhandnehme, je mehr bas Leben in Chrifto geprebigt werbe, bag man fich jest weit mehr vor bem Tobe fürchte, als im Babfithum, wo bie Menschen in Sicherheit und Unwiffenheit über bie Bebeutung bes Tobes und Bornes Gottes bahin gelebt hatten. Doch , hoffe ich , fest er hingu , bag auch Du bie

<sup>\*)</sup> Inwiefern Gott nichts andres ift, als die perfonisteite Seligkeit und Unsterdichteit, so ift er freilich Bwed; inwiefern er aber von der Seligkeit und Unsterdickeit und terfchieden wird, fo ift er nur das Mittel derselben. Gott ist Seligmacher, Heiland, Belfer, Argt. Aber der Argt ist als Argt nur das Mittel meiner Genefung. Rur insofern ist der Ausbruck: Mittel unpassend, wenigstens der religiösen Borskellung wider sprechend, als Gott als ein personliches Wesen gedacht wird. Aber gleichwohl ift er der Sache, der Wahrheit nach nichts anders als das Mittel, wodurch der Mensch seine Seiligkeit realisket.

nämliche Erfahrung, wie ich, machen wirst, daß die Sterbenden fromm und im Glauben Christisterben werden . . . . Im Leben fürchten sie sich wohl und sind schwach, aber so wie es zum Sterben kommt, werden sie alsbald andere Menschen und sterben muthig im Herrn. Und das ist auch ganz billig und recht, daß die Lebenden sich fürchten, die Sterbens ben aber in Christo sich stärken, d. h. daß die Lebenden sühlen, daß sie kebenden schwiese. Ih. V. S. 134—35.)

Belch eine gräßliche Lehre, bie ein acutes Uebel, um es zu heilen, in ein chronisches Uebel verwandelt, die, um uns in den letten Momensten des Lebens einen Troft wider den Tod zu verschaffen, uns das ganze Leben hindurch in Schrecken und Furcht vor dem Tode erhält!

### Ueber bas

# "Wesen des Christenthums")"

in Beziehung auf ben

# "Cinzigen und fein Gigenthum."

1845.

"Feuerbach, fagt ber Einzige, gibt uns nur eine theologische Befreiung von ber Theologie und Religion; er hebt nur Gott, das Subsiect, auf, aber läßt das Göttliche, läßt die Prädicate Gottes unangessochten bestehen." Allerdings läßt er sie bestehen, aber er muß sie auch bestehen lassen, sonst könnte er ja nicht einmal die Natur und den Menschen bestehen lassen; benn Gott ist ein aus allen Realitäten, b. i. Prädicaten der Natur und Menschheit zusammengesetzes Wesen: Gott

<sup>&</sup>quot;) Ich bemerke bei biefer Ueberschrift, bag ich hier, wie anderwarts, nicht meine Schrift als Schrift im Auge habe und in Schut nehme. Ich ftebe in einem hocht kritischen Berhaltniß zu meiner Schrift; ich habe es immer nur mit ihrem Gegenstande, ihrem Befen, ihrem Geifte zu thun. Die Beschäftigung mit ihrem Buchtas ben überlaffe ich ben Kindern Gottes ober des Teufels.

ift Licht, Leben, Kraft, Schönheit, Wesen, Verstand, Bewußtsein, Liebe, kurz Alles. Was bleibt also übrig, wenn nicht einmal mehr die Prädicate Gottes bleiben sollen? Aber warum soll denn überhaupt Etwas übrig bleiben? Das ist ja eben ein Zeichen von der Religiosistät, von der "Gebundenheit" F.'s, daß er noch in einen "Gegenstand" vernarrt ist, daß er noch Etwas will, Etwas liebt — ein Zeichen, daß er sich noch nicht zum absoluten Idealismus des "Egoismus" emporgeschwungen hat. "Ich hab' mein Sach auf Nichts gestellt" singt der Einzige. Aber ist denn nicht auch das Nichts ein Prädicat Gottes, nicht auch der Satz: Gott ist Nichts, ein Ausspruch des religiössen Bewußtseins\*)? So hat also der "Egoist" doch auch noch seine Sache auf Gott gestellt! So gehört also auch Er noch zu den "fromsmen Atheisten!"

Wie läßt F. die Prädicate bestehen? Darauf allein kommt es an: So, wie sie Prädicate Gottes sind? Nein! so wie sie Prädicate der Natur und Menschheit — natürliche, menschliche Eigenschaften sind. Berden sie aus Gott in den Menschen versett, so verlieren sie eben den Character der Göttlichkeit, d. h. der Uederschwänglichkeit, der ihnen nur zukommt in der Entsernung vom Menschen — in der Abstraction, in der Phantasie; sie werden durch diese Versetzung aus dem mystischen Dunkel des religiösen Gemüths an das helle Tageslicht des menschlichen Bewußtseins populär, "gemein," "profan." Worauf beruht die Macht der irdischen Majestät? Lediglich auf der Macht der Meinung, der Einbildung, daß die Person der Majestät ein ganz besonderes Wesen ist. Sese ich dagegen die Person oder das Subject der Majestät

<sup>\*)</sup> Der Sat: Gott ift Nichts ober bas Nichts findet fich bekanntlich nicht nur in rientglifchen Religionen, fondern auch bei driftlichen Myftikern und Schwarmern.

in Gebanken ober noch besser in ber sinnlichen Anschauung auf gleichen Kuß mit mir, vergegenwärtige ich mir, daß dasselbe eben so gut Menschist, als irgend ein andrer gemeister Mensch, so verschwindet mir auch die Majestät selbst in Richts. Mit der himmlischen Majestät ist es nun eben so. Nur Gott als Subject ist der Status quo aller religiösen Prädicate; nur als Prädicate eines höchsten, b. i. übertriedenen, überspannten Wessens, solglich nur als selbst auf den höchsten Grad gesteigerte, überspannte, hyperdolische Prädicate sind sie andere Prädicate, als die meinigen, Prädicate über mir, b. h. über dem Menschen. Wer daher das Subject aussetz, hebt eo ipso auch die Prädicate aus (versteht sich: als theologische Prädicate), denn das Subject ist ja in der That nichts anders, als das als Subject gedachte, vorgestellte Prädicat.

"F. sagt aber selbst, es handle sich bei ihm nur um die Bernichtung einer Musion," ja; aber einer Musion, mit det alle Musionen, alle Borurtheile, alle — unnatürlichen. — Schranken des Menschen wegfallen, wenn auch nicht auf den ersten Augenblick; benn die Grundillusson, das Grundvorurtheil, die Grundschranke des Menschen ist Gott als Subject. Wer aber seine Zeit und Kraft auf die Aussosung der Grundillusson und Grundschranke verwendet, dem kann man nicht zumuthen, zugleich auch die abgeleiteten Musionen und Schranken aufzulösen.

Was heißt: ", ber Mensch ist ber Gott bes Menschen?" heißt Das so viel als: er ist Gott im Sinne eines vom Menschen unterschiesbenen, über bem Menschen stehenben Wesens, furz in bem Sinne, in welchem es für die Religion, Theologie und speculative Philosophie

rinen Gott gibt? K. zeigt ja eben, bas bie Religion fich nicht selbst versicht, die speculative Philosophie und Theologie aber fie falsch versteben: n zeigt, bag ber Glaube an Gott - in Wahrheit naturlich, nicht in ber Einbildung und Reflexion bes Gottesgläubigen - mur ber Glaube bes Rmichen an fich ift, er zeigt alfo, bag bas Bottliche nicht Gottliches, Bott nicht Bott, fonbern nur bas, und zwar im höchften Grabe, fich selbst liebende, sich selbst bejahende und anerkennende menschliche Wesen if; bem ber Mensch anerfennt nur einen Gott, welcher ben Menschen ameriennt und zwar fo, als er, ber Denfch, fich felbft anertennt. Anerfenne ich g. B. nicht den Leib, trenne ich ihn ab von mir, fühle ich bie kibliden Beburfniffe und Berrichtungen als Schranten, als Biberfpruch mit mir, verwerfe ich mit einem Worte ben Leib, fo fehne ich mich nach ber Entleibung und preise bas leiblose Wesen als bas mahre, selige, benliche bochfte b. i. göttliche Wesen. Bas ich nicht bin, aber zu fein wunsche und zu werben mich bestrebe, bas ift mein Gott. Gott, lagt baber K., ift nichts anbres, als bas bie Bunfche bes Menfchen nfüllende, 😘 seine Bedürfnisse — sie seien nun welcher Art sie wollm — befriedigende Wefen. Wenn Du also einen Kranken ober auch nur einen von "fixen Ibeen Beseffenen" heilft, wenn Du einen Sungrigen mit Speise erquickt, so bist Du ihm, profaisch ausgebrückt, ein Boblibater ober wohltbatiger Mensch, poetisch ausgebruckt: - ein Bott, benn mas bem Menichen wohlgefällt (Befen bes Chriftenthums S. 93) und mobilthut (S. 520), das nennt er panegyrisch Bott. Religion ift Affect, ift Poefie; voilà tout. Der Sag: ber Menfch if ber Gott , bas hochfie Befen bes Menschen , ift baber ibentisch mit bem Sat: es ift fein Gott, fein höchftes Wefen im Sinne ber Theologie. Aber biefer lette Sat ift nur ber atheistische, b. i. negative, jener ber prattische und religiose, b. i. positive Ausbrud.

K.'s "theologische Ansicht" besteht barin, baß er "Uns in ein wes fentliches und unwesentliches 3ch fpaltet" und "bie Gattung, ben Menschen, ein Abstractum, eine 3bee als unser mahres Befen im Unterschiebe von bem wirklichen inbivibuellen Ich als bem unwesentlichen binftellt." "Einziger!" haft Du bas Wesen bes Chriftenthums ganz gelesen? Unmöglich: benn was ift gerabe bas Thema, ber Rern biefer Schrift? Einzig und allein bie Aufhebung ber Spaltung in ein wefentliches und unwesentliches 3ch - die Vergötterung, b. h. die Vosition, die Anerfennung bes gangen Menschen vom Ropfe bis zur Ferfe. Wirb benn nicht ausbrudlich am Schluffe bie Gottheit bes Inbivibuums als bas aufgelofte Bebeimniß ber Religion ausgesprochen? Beißt es nicht sogar: "Effen und Trinten ift ein gottlicher Act?" Ift aber Effen und Trinfen ein Act einer Ibee, eines Abstractum? Die einzige Schrift, in welcher bas Schlagwort ber neuern Zeit, bie Berfonlichkeit, bie Inbivibualität aufgehört hat, eine finnlose Flostel zu fein, ift gerabe bas Befen bes Chriftenthums, benn nur bie Regation Gottes (bes abftracten, unendlichen Befens als bes mahren Befens) ift bie Bofition bee Inbivibuume, und nur bie Sinnlichfeit ber wohlgetroffne Sinn ber Individualität. Daburch eben unterscheibet fich auch biefe Schrift F.'s wesentlich von allen seinen frühern Schriften, baß er erft in ihr zur Bahrheit ber Sinnlichkeit vorgebrungen ift, erft in ihr bas absolute Wesen als sinnliches Wesen, bas finnliche Befen als absolutes Wesen erfaßt hat. Um sich hiervon zu überzeugen, vergleiche man nur g. B. bie Bebeutung bes Wunbers im Baple mit ber im Befen bes Chriftenthums. Allerdings wird auch hier, wie bort, was fich von selbst versteht, bie Ungereimtheit bes Wunders im Sinne ber Theologie nachgewiesen, aber mahrend es im Baule als mibersprechend mit bem gottlichen Befen, wird es hier als übereinstimmend mit bemselben bargestellt, weil bort Gott noch als abstractes, vom Menschen unterschiednes Bernunftwesen, hier aber als bas in feiner Totalität fich felbst befriedigende menschliche Wesen gefaßt und bie

wahre Bebeutung bes Wunders eben barein gesetht wird, nichts weiter als die — freilich nur supranaturalistische und sofern unvernünftige — Befriedigung eines menschlichen, sinnlichen Wunsches ober Bedürfnisses zu sein.

K. hat fich in seiner Schrift keine andere Aufgabe gestellt, als Gott ober bie Religion auf ihren menschlichen Ursprung gurudzuführen und burch biefe Reduction im Menschen theoretisch und praktisch aufzulösen. Die Religion stellt aber bes Menschen eignes Wefen ober bas vom Menichen abstrahirte Befen als ein außer = und übermenschliches Befen vor. F. mußte alfo biefe Berfpaltung in Gott und Menfch auf innerhalb bes Menschen selbst stattfindende Unterschiede gurudführen; - wie ware auch die Religion erklärbar, wenn gar fein Unterschied zwischen Ich ober Selbstbewußtsein und Wesen ober Natur im Menschen ftattfanbe? er mußte baher bie psychologischen Buftanbe, welche eben ben Menschen bestimmten , sein Befen , seine Eigenschaften als gottliche Machte von fich zu unterscheiben und über fich zu feben, bie Buftanbe ber Begeifterung, ber Leibenschaft, ber Berfenfung, bes Außersichseins zum Ausgangspunkt seines Themas nehmen. Der wohlweise Kritifer beachte also, bag bie Einleitung jum Wefen bes Chriftenthums, wo insbesondere bie Machte "im Menschen über bem Menschen" hervorgehoben werben, nicht eine Einleitung ift zu einer philosophischen Abhandlung über bas Berhaltniß ber menschlichen Bradicate zum menschlichen Subject ober bes menschlichen Wefens zum menschlichen Ich, fondern eben eine Einleitung zum Wefen bes Chriftenthums, b. h. jum Wefen ber Religion. Kann man aber ber Duverture jur Zauberflote beswegen einen Borwurf machen, baß fie nur bie Duverture zur Zauberflote, nicht auch zum Don Juan ift?

Das Individuum ift bem &. bas absolute, b. i. mabre, wirt. liche Wefen. Barum fagt er aber nicht: biefes ausschließliche Inbividuum? Darum, weil er bann nicht mußte, was er will - auf ben Standpunkt, welchen er negirt, ben Standpunkt ber Religion gurudfinten murbe. Darin besteht eben gerabe, wenigstens in biefer Begiehung, bas Wefen ber Religion, bag fie aus einer Rlaffe ober Battung ein einziges Indivibuum auswählt und als heilig, unverleplich ben übrigen Inbivibuen gegenüberstellt. Diefer Menfch, biefer "Eingige," "Unvergleichliche," biefer Jefus Chriftus ausschließlich und allein ift Gott, biefe Giche, biefer Drt, biefer Sain, biefer Stier, Diefer Tag ift beilig, nicht bie übrigen. Eine Religion aufheben beißt barum nichts anbres, als bie Ibentität ihres geheiligten Gegenftanbs ober Individuums mit ben andern profanen Individuen berfelben Gat tung nachweisen. Diesen Beweis lieferte ichon ber h. Bonifacius unfern Vorfahren, als er bie gottliche Giche ju Geißmar fallte. Und fo fannst Du benn auch ben Standpunkt bes Christenthums, beffen Befen fich in bem Sape erschöpft : 3ch, biefes ausschließliche, unvergleichliche Individuum bin, wenn auch nicht jest, boch meiner himmlischen Beftimmung nach, Gott - gleichgültig, wie Gott beftimmt wirb : ob abstact als vollkommnes moralisches ober mystisch als phantaftisch sinnliches Wesen - nur baburch aufheben, bas Du biefes unvergleichliche Indivibuum aus bem blauen Dunft feines fupranaturaliftifchen Egoismus in die profane finnliche Anschauung verseteft, welche Dir zwar seis nen individuellen Unterschied, aber auch zugleich unverkennbar, uns verläugbar feine Ibentität mit ben anbern Individuen, feine Gemeinheit vergegenwärtigt. Gib bem einzelnen Inbivibuum nicht weniger, ale ihm gebührt, aber auch nicht mehr. So nur befreift Du Dich von ben Retten bes Christenthums. Inbivibuum fein beißt zwar allerbings ,, Egoist" sein, es heißt aber auch zugleich und zwar nolens volens Communift fein. Nimm bie Dinge, wie fie finb, b. h. nimm Dich felbft, wie Du bift, benn wie Du bie Dinge nimmft, so nimmft Du Dich und umgekehrt. Schlage Dir ben "Einzigen" im Himme, aber ichiage Dir auch ben "Einzigen" auf Erben aus bem Ropfe!

Folge ben Sinnen! Wo ber Sinn anfängt, bort bie Religion und hort die Philosophie auf, aber Du haft bafür die schlichte, blanke Wahrheit. Hier steht vor Deinen Augen eine weibliche Schönheit; Du rufft mizudt aus: fie ift unvergleichlich schon. Aber fiehe! bort fteht zugleich vor benselben Augen eine mannliche Schönheit. Wirst Du nun nicht nothwendig beibe mit einander vergleichen? Und wenn Du es nicht thuft, um auf Deiner Unvergleichlichkeit hartnädig zu bestehen, werben sich die beiben Schönheiten nicht felbst mit einander veraleichen, werden fie fich nicht wundern über ihre Gleichheit trot bes Unterschieds, über ihm Unterschied tros ber Gleichheit? werden fie nicht unwillfürlich einander zurufen: Du bift, "mas" ich bin, und endlich im Ramen bes Menschen ihre Ausschließlichkeit burch gegenseitige Umschließungen wherlegen? "Ich liebe nur biefe Einzige," fagt ber Einzige; Ich auch, ob ich gleich ein ganz communer Menfch bin. Aber ift biefes ringige Beib, bas Du liebft, eine Aeffin, eine Efelin, eine Sundin, ift es nicht ein menfchliches Beib? "Ich bin mehr als Mensch" fagt ber Einzige. Bift Du aber auch mehr als Mann? Ift Dein Wesen ober vielmehr — benn bas Wort: Wefen verschmaht ber "Egoist," ob es glich baffelbe fagt — Dein 3ch nicht ein mannliches? Kannft Du bie Rännlichkeit absondern selbst von dem, was man Geist nennt? Ift nicht Dein Hirn, bas heiligste, höchstgestellte Eingeweibe bes Leibes ein Mimilich bestimmtes? sind Deine Gefühle, Deine Gebanken unmannhe? Bift Du aber ein thierisches Männchen, ein Sund, ein Affe, in hengst? Was anders ist also Dein, ,,einziges, unvergleichliches," Prin folglich geschlechtsloses Ich, als ein unverdauter Rest bes alten hifiliden Supranaturalismus?

Keige ben Sinnen! Du bist burch und burch Mann — bas Ich, bas Du in Bebanten von Deinem finnlichen, mannlichen Befen absonberft, ift ein Brobuct ber Abstraction, bas eben fo viel ober fo wenig Realität hat, als die platonische Tischheit im Unterschiebe von ben wirklichen Tischen. Aber als Mann beziehft Du Dich mesentlich, nothwendig auf ein andres 3ch ober Befen - auf bas Beib. Wenn ich also Dich als Individuum anerkennen will, so muß ich meine Unerkennung nicht nur auf Dich allein beschränken, sonbern zugleich über Dich binaus auf Dein Weib ausbehnen. Die Anerkennung bes Inbivibuums ist nothwendig bie Anerkennung von wenigstens zwei Indivi-3mei hat aber keinen Schluß und Sinn; auf 3mei folgt Drei, auf bas Beib bas Rinb. Aber nur ein einziges, unvergleichliches Rind? Rein! bie Liebe treibt Dich unaufhaltsam über biefes Gine hinaus. Selbst schon ber Unblid bes Rindes ift so lieblich, so machtig, baß er bas Berlangen nach mehreren seines Gleichen unwiderstehlich in Dir er-Eines will überhaupt nur ber Egoismus, aber Bieles bie zeuat. Liebe. Allerdings entzieht nun die Liebe burch die Bielheit ber Kinter bem Erftgebornen ben göttlichen, monotheistischen Rang und Titel ber Einzigkeit und Unvergleichlichkeit, aber mare bie Liebe, bie fich nur auf biefes Einzige beschränken wollte, nicht Filzigkeit und Lieblosigkeit gegen andere mögliche Kinder? nicht sogar Lieblosigkeit gegen bieses einzige Rind, welches boch selbst balb seine Einzigkeit satt bekommen und sich nach einem Schwesterchen ober Brüberchen sehnen wurde? Wie fannft Du also einem Schriftsteller ben Vorwurf machen, bag er bas Indivibuum nicht anerkennt, wenn er es so anerkennt, wie die Liebe es anerkennt? wie ihn ber Abstraction beschulbigen, wenn er nach bem Borbild ber Liebe, welche, ob sie gleich die höchste und tiefste Anerkennung bes Indivibuums ausbrudt, boch nicht bei biesem einzigen Individuum mit Ausschluß aller anderen stehen bleibt, auch nicht auf dieses einzige und unvergleichliche Individuum fich beschränft, sondern feine Gebanten und Gestinnungen auf bie Gattung, b. h. bie anderen Individuen ausbehnt? Die Gattung bebeutet nämlich bei F. nicht ein Abstractum, sonsbern nur bem einzelnen für sich selbst sürirten Ich gegenüber das Du, ben Andern, überhaupt die außer mir eristirenden menschlichen Indivisuen. Wenn es daher bei F. z. B. heißt: das Individuum ist beschränkt, die Gattung unbeschränkt, so heißt das nichts anders als: die Schranken bieses Individuums sind nicht auch die Schranken der Andern, die Schranken der gegenwärtigen Menschen deswegen noch nicht die Schranken der zukunftigen Menschen \*).

Der Gebanke ber Gattung in biesem Sinne ist für bas einzelne Individuum, und Jeder ist ein Einzelner, ein nothwendiger, unentbehrslicher. "Wir sind allzumal vollkommen" sagt der Einzige wahr und schön; aber gleichwohl sühlen wir und beschränkt und unvollkommen, weil wir und nothwendig — nothwendig, denn wir sind nun einmal resectivende Wesen — nicht nur mit Andern vergleichen, sondern auch mit und selbst, indem wir das, was wir geworden sind, mit dem, was wir werden konnten, unter andern Berhältnissen vielleicht wirklich geworden wären, zusammenhalten. Wir fühlen und aber nicht nur moralisch, wir sühlen und selbst auch sinnlich, räumlich und zeitlich beschränkt; wir, diese Individuen, sind ja nur an diesem bestimmten Orte, in dieser beschränkten Zeit. Wo sollen wir und nun von diesem Beschränktheitsgefühl erlösen, wenn nicht in dem Gedanken der undes

nelativ, für mich als diesen Menschen ift allerdings, und zwar nothwendig, bie Gattung nur ein Abstractum, nur ein Gedanke, obwohl sie an sich felbst sinnliche Eristenz hat. So sind z. B. die vergangnen Menschen, odwohl an sich selbst einst wirkliche, sinnliche Wesen, für mich nur Gedankenwesen oder Wesen der Borftellung. Doch über diesen Gegenstand bei einer andern Gelegenheit. Uebrigens verstehe ich unter Gattung auch die Natur des Menschen; eine Bedeutung, die mit der andern aber aufs innigste zusammenhängt, denn die Natur des Menschen existirt ja nur in dem Gegensat von Ich und Du, Mann und Weib.

schränkten Gattung, b. h. in bem Gebanken anberer Menschen, anberer Orte, anberer glücklicherer Zeiten? Wer die Gattung daher nicht an die Stelle der Gottheit seht, der läßt in dem Individuum eine Lücke, die sich nothwendig wieder durch die Vorstellung eines Gottes d. h. des personissierten Wesens der Gattung ausfüllt. Nur die Gattung ist im Stande, die Gottheit, die Religion auszuheben zugleich und zu ersehen. Reine Religion haben, heißt: nur an sich selbst denken; Religion haben: an Andere denken. Und diese Religion ist die allein bleibende, wenigstens so lange als nicht ein "einziger" Mensch nur aus Erden ist; denn so wie wir nur zwei Menschen, wie Mann und Weib, haben, so haben wir auch schon Religion. Zwei, Unterschied ist der Ursprung der Religion — das Du der Gott des Ich, denn Ich din nicht ohne Dich; Ich hänge vom Du ab; kein Du — kein Ich.

Der Mann ist die Vorsehung des Weibes, das Weib die Borsehung des Mannes, der Wohlthater die Vorsehung des Rothleidenden, der Arzt die Vorsehung des Kranken, der Vater die Vorsehung des Kindes. Der Helser muß mehr sein und mehr haben — wenigstens in der Beziehung, worin er Hulfe leistet — als der Hulfebedürstige. Wer selbst Noth leidet, wie kann er andern Nothleidenden helsen? nein! wer mich aus dem Moraste herausziehen will oder soll, der muß über dem Morast, muß "über mir" stehen. Was ist denn nun aber dieses über mir stehende Wesen? Ist es ein andres, fremdes Wesen? It es mir im Gegentheil nicht so nahe, als mein eignes Herz, mein eignes Auge, mein eigner Arm? Ist es nicht im strengsten Sinne mein "anderes Ich?" Es thut ja nur, was ich selbst thun will, im Justante der Freiheit, Gesundheit, Selbständigkeit auch wirklich selbst thue, aber sehr nur nicht thun kann. Bin ich lahm, so sind bein Andern Arme unt Beine meine Bewegungsorgane; bin ich blind, so sind seine Augen meine

Führer; bin ich Kind, so ist bes Baters Wille und Verstand mein Wille und Verstand, mein Fürmichsein, benn als Kind bin ich in tausend Fälsten wider und ohne Wissen und Willen wider mich selbst. So ist der Mensch der Gott bes Menschen! Und nur durch diesen menschlichen Gott kannst du den uns und außermenschlichen überflüssig machen.

Bas heißt bie .. Sattung realifiren?" Eine Anlage, eine Kähigfeit, eine Bestimmung überhaupt ber menschlichen Natur verwirklichen. Die Raupe ist ein Insett, aber noch nicht bas ganze Insett; in Beziehung auf sich ist sie wohl vollkommen, ist sie, was sie sein soll und sein fann; aber gleichwohl stedt trop ihres selbstgenugsamen Egoismus noch Etwas ,, in ihr über ihr," was erft werben foll und tann - ber Schmetterling. Erst ber Schmetterling ist bas erschöpfte, vollständig verwirklichte Insett. Aehnliche Metamorphosen finden wie im Leben ber Menschheit, so im Leben bes einzelnen Menschen ftatt. her ber Menich aus bem Knabenalter in's Junglingsalter, aus ber Shule zum Leben, aus bem Sflavenzustand zur Freiheit, aus ber Indifferenz gegen bas Geschlecht zur Liebe übergeht, so ruft er unwillfürlich bei allen biesen und ahnlichen Uebergangen aus: jest erft bin ich Menfch geworben, weil er jest erft vollständiger Mensch geworben ift, jest erft einen wesentlichen, bisher unbekannten ober gewaltsam unterbruckten Trieb feiner Natur befriedigt hat.

So nothwendig die Unterscheidung zwischen Ich und Du, zwischen Individuum und Gattung ift, so nothwendig ift selbst innerhalb eines und besselben Individuums die Unterscheidung zwischen dem Rothwendigen und Veräußerlichen, Individuellen im Sinne des Jusalbeuerbach's sammtliche Werte. 1.

ligen, bem Wesentlichen und Unwesentlichen, bem Rabern und Ente fernteren, bem Sohern und Riebern. Folge ben Sinnen! Das raumlich Söchstgestellte ift auch bas qualitativ Söchste am Menschen, bas ihm Rächste, bas nicht mehr von ihm Unterscheibbare - biefes ift ber Ropf. Wenn ich ben Ropf eines Menschen sebe, so febe ich ihn selbft; wenn ich aber nur seinen Rumpf sche, so sehe ich eben nichts weiter als feinen Rumpf. Wenn ich meine Sanbe und Kuße verliere, fo bin ich allerdings ein unvollständiger, mangelhafter, unglücklicher Menich, allein ich fann boch noch ohne fie als Mensch eriftiren; wenn ich aber meinen Ropf verliere, fo bin Ich selbst meg. Es gibt also einen wesentlichen Unterschied zwischen Mein und Mein: — anders ift bas Meinige, welches weg fein fann, ohne baß 3ch weg bin, anders bas Meinige, welches nicht meg fein kann, ohne baß Ich zugleich meg bin — einen Unterschieb, ben man nicht aufheben fann, ohne seinen Ropf zu verlieren. Wenn baber ber , Einzige" beswegen ben &. tabelt, baß er mit bem theologischen, supranaturalistischen "Ueber" nicht auch zugleich bas felbst organisch begründete Ueber und Unter im Menschen aufgehoben habe, so tabelt er ihn nur beswegen, daß er nicht, wie ber "Einzige" und Andre aus Desperation über ben unersehlichen Berluft ber Theologie seinen Ropf verloren hat.

Wenn ich heute in meinen Ausgaben und Genuffen mich beschränke, um morgen auch noch Etwas zu leben zu haben, bin Ich nicht selbst die Borsehung, die "über mir," diesem heutigen Egoisten, welcher dem andern, dem morgigen Menschen aus Genußsucht so gerne nichts übrig lassen möchte, maßgebend wacht und waltet? Und wenn ich auf das Krankenlager thatlos bahin gestreckt bin, sehe ich nicht, sei's nun in der Erinnerung an die verlorne Gesundheit ober in der Hoffnung der Wiesbergenesung mich, den Gesunden, so hoch über mich, den Kranken,

als nur immer die unfterblichen Gotter über den fterblichen Menschen üchen? Und wenn ich vergehe vor Gram und Aerger über einer leidenicaillichen, unheilvollen Sandlung, ftehe ich als Kritifer, als Richter nicht über mir, bem Thater, bem "armen Gunder?" Und wenn ich in ter Schöpfung eines Werks begriffen bin, verwende ich nicht alle mir zu Gebote flehenden Rrafte auf baffelbe, glaube ich nicht baber, daß biefes Bert mein Testament ist, daß ich in ihm mein ganzes Vermögen ber Belt vermache, daß ich hier an der Grenze meiner Entwickelung, meiner Jengungefraft ftebe? Wenn ich nun aber fertig bin mit bem Werfe. babe ich nicht jest mich, ben Schövfer biefes Werkes, welcher vor Rurim noch mein Söchstes, mein Non plus ultra war, bereits hinter und unter mir? Blide ich jest nicht vielleicht fogar mit Beringschätzung mi bas Werk und beffen Verfaffer herab? Co besteht bas menschliche Leben felbst innerhalb eines und beffelben Individuums in einem bestantigen Bechsel, ber bald bas Unterfte zu oberft, bald bas Oberfte zu unieft fehrt! Bin ich hungrig und durftig, fo geht mir nichts über den Gruß von Speise und Trank, nach der Mahlzeit nichts über die Ruhe, nach der Ruhe nichts über die Bewegung ober Thatigkeit, nach dieser nichts über die Unterhaltung mit Freunden, nach vollbrachtem Tagwerk mblich seiere ich ben Bruder bes Todes, ben Schlaf als bas höchste, wohlthätigste Besen. Go hat also jeden Augenblick des Lebens ber Menich etwas, aber Nota bene! Menschliches über sich. Rur wo tt aufhört zu fein, ober , mas eins ift , fein Bewußtsein verliert , hort er auch auf, Etwas über sich zu seten. Was vor mir ift, sete ich über mid, was hinter mir, unter mich; vor mir aber ist, und zwar jeden Augenblick, die noch unerschöpfte, unverbrauchte, hinter mir die bereits berbrauchte, entaußerte Dent = und Lebensfraft. Bas ich aber sein und thun fann, fieht mir als ein noch Unerreichtes nothwendig über bem, was ich bereits bin und thue — baher die Menschen immer mehr fein und haben wollen, als fie find und haben. Selbst die fommenben, während einer Arbeit nothwendig hervorzubringenden Gedanken ichmes

Wefen bes Menschen, welches an und für sich eben so wenig ein unmoralisches, als moralisches ift. F. macht also nicht bie Moral zum Maßstab bes Menschen, fonbern umgekehrt ben Menschen zum Maßstab ber Moral: gut ift, was bem Menschen gemäß ift, entspricht; schlecht, verwerflich, was ihm widerspricht. find ihm also die ethischen Berhältniffe, keineswegs ...um ihrer selbst willen" - außer nur im Gegensage zum Chriftenthum, zu bem: um Gottes willen - heilig nur um bes Menschen willen , heilig nur, weil und wiefern fie Verhältniffe bes Menschen zum Menschen - also Selbstbejahungen, Selbstbefriedigungen bes menschlichen Befens fint. Allerdings macht alfo &. bie Ethik zur Religion, aber nicht fur fich felbit in abstracto, nicht als Zwed, sonbern nur als Folge, nicht, weil ihm wie bem ",aufgeflarten Protestantismus," bem Rationalismus, Kantianismus, bas moralische Wefen, b. h. bas Wefen ber Moral, sonbern weil ihm bas wirkliche, finnliche, individuelle menfchliche Wefen bas religiofe, b. i. hochfte Wefen ift.

"F. bekleibet seinen Materialismus mit dem Eigenthum bes 3cealismus." D wie aus der Luft gegriffen ist diese Behauptung! F.
"Einziger!" ist weber Idealist, noch Materialist. Dem F. sind Gon, Geist, Seele, Ich blose Abstractionen, aber eben so gut sind ihm der Leib, die Materie, der Körper blose Abstractionen. Wahrheit, Wesen, Wirklichkeit ist ihm nur die Sinnlichkeit. Hast Du aber je einen Leib, eine Materie gefühlt, gesehen? Du hast ja nur gesehen und gefühlt dieses Wasser, diese Steuer, diese Steuer, diese Steine, diese Bäume, diese Thiere, diese Menschen: immer und immer nur ganz bestimmte, sinnliche, individuelle Dinge und Wesen, aber nimmer weder Leiber noch Seelen, weder Geister noch Körper. Aber noch weniger ist F. Identin
im Sinne der absoluten Identität, welche die beiden Abstractionen in

bem ich bas Elend bes Andern erleichtere, erleichtere ich zugleich mein eigenes, Elend bes Andern fühlen ift felbst ein Elend" u. f. w. Jebe Liebe ist insofern egoistisch, benn ich kann nicht lieben, was mir wiberpricht; ich kann nur lieben, was mich befriedigt, was mich gludlich macht; b. h. ich kann nichts Andres lieben, ohne eben damit zugleich mich felbst zu lieben. Aber gleichwohl ift ein begründeter Unterschied wischen bem , was man selbstsüchtige , eigennützige und bem , was man meigenmutige Liebe nennt. Welcher? in Rurge biefer : in ber eigennutis gen Liebe ift ber Gegenstand beine Setare, in ber uneigennützigen beine Beliebte. Dort befriedige ich mich, wie hier, aber bort unterordne ich bas Wefen einem Theil, bier aber ben Theil, bas Mittel, bas Organ bem Ganzen, bem Wefen, bort befriedige ich eben beswegen auch nur einen Theil von mir, hier aber mich felbst, mein volles, ganzes Wefen. Rurg: in ber eigennützigen Liebe opfere ich bas Sohere bem Nieberen, einen bobern Genuß folglich einem niebrigeren, in ber uneigennützigen aber bas Riebere bem Sohern auf.

"F. macht eben bie Religion zur Ethik, die Ethik zur Religion." Allerdings im Gegensat zum Christenthum\*), worin die Ethik, als die Beziehung des Menschen auf den Menschen gegenüber der Beziehung des Menschen auf Gott nur eine untergeordnete Stellung hat. Aber F. sett den Menschen über die Moral: "Indem Gott als ein sündenverzgebendes Wesen gesetht wird, so wird er zwar nicht als ein unmoralisiches, aber doch als ein mehr als moralisches, b. i. menschliches Wesen gesetht." Diese Worte bilden den Uebergang vom Wesen des Moralgesetzes zum eigentlichen Wesen des Christenthums, b. h. zum

<sup>\*)</sup> Aber zugleich auch auf Grund bes Chriftenthums, was beutlich genug ents widelt wirb.

Wesen bes Menschen, welches an und für sich eben so wenig ein unmoralisches, ale moralisches ift. F. macht also nicht bie Moral zum Maßstab bes Menschen, sonbern umgekehrt ben Menichen jum Magitab ber Moral: gut ift, was bem Menichen gemäß ift, entspricht; schlecht, verwerflich, was ihm wiberspricht. find ihm also die ethischen Berhältniffe, feineswegs ,,um ihrer felbst willen" - außer nur im Gegensage zum Chriftenthum, zu bem: um Gottes willen - heilig nur um bes Menschen willen, heilig nur, weil und wiefern fie Verhältniffe bes Menschen zum Menschen - also Selbstbejahungen, Selbstbefriedigungen bes menschlichen Befens find. Allerdings macht also &. die Ethik zur Religion, aber nicht fur fich felbft in abstracto, nicht als Zwed, sonbern nur als Folge, nicht, weil ihm wie bem "aufgeklarten Protestantismus," bem Rationalismus, Rantianismus, bas moralische Wefen, b. h. bas Wefen ber Moral, fonbern weil ihm bas wirkliche, finnliche, individuelle menschliche Wefen bas religiofe, b. i. hochfte Befen ift.

"F. bekleibet seinen Materialismus mit dem Eigenthum des Idealismus." D wie aus der Luft gegriffen ist diese Behauptung! F.
"Einziger!" ist weber Idealist, noch Materialist. Dem F. sind Gott,
Geist, Seele, Ich blose Abstractionen, aber eben so gut sind ihm der
Leid, die Materie, der Körper blose Abstractionen. Wahrheit, Besen,
Wirklichkeit ist ihm nur die Sinnlichkeit. Hast Du aber je einen Leid,
eine Materie gefühlt, gesehen? Du hast ja nur gesehen und gefühlt dieses Wasser, diese Feuer, diese Sterne, diese Steine, diese Bäume, diese
Thiere, diese Menschen: immer und immer nur ganz bestimmte, sinnliche, individuelle Dinge und Wesen, aber nimmer weder Leider noch
Seelen, weder Geister noch Körper. Aber noch weniger ist F. Identist
im Sinne der absoluten Identisät, welche die beiden Abstractionen in

einer britten Abstraction vereinigt. Also weber Materialist, noch Ibealist, noch Ibentitätsphilosoph ist F. Nun was denn? Er ist mit Gebanken, was er ber That nach, im Geiste, was er im Fleische, im Besen, was er in den Sinnen ist — Mensch; oder vielmehr, da F.
nur in die Gemeinschaft das Wesen des Menschen verset —: Gemeins
mensch, Communist.

## Ergänzungen und Erläuterungen

۲

zum

## "Wesen ber Meligion."

1845.

Richt Dein Ropf, aber Dein "Gewissen verbietet es Dir, die Fahne bes Unglaubens zu ergreisen, Gott zu negiren," b. h. Gott zu erken, nen als das Wesen der Natur und des Menschen. Ach! Dein Gewissen ist nichts andres, als die Furcht vor der Autorität der Meinung und Gewohnheit, nichts andres, als Dein eignes, unsreies, befangnes 3ch. Welches Herzklopsen, welche Gewissensangst mochten die Protestanten anfangs empsinden, als sie den Stellvertreter Gottes auf Erden, den Pabst und seine Heiligen ausgaden! Ohne Gewissensbisse kommt nichts Neues in die Welt; denn die Gewohnheit ist das Gewissen der Gewohnheitsmenschen, deren Anzahl Legion. So machten sich einst die Karthager daraus sogar ein Gewissen, daß sie den grausamen und unssinnigen Gottesdienst. ihrer Bäter etwas gemildert, statt der eignen Kinder wenigstens fremde ihren Göttern geopfert hatten. Sie machten sich also

baraus ein Gewiffen, Menschen zu sein. O Gewiffen, welche Grauelhaten haft Du auf bem Gewiffen!

"Es ift ein allgemeines Beburfnis bes Menschen, bobere, übermidliche Wesen anzunehmen und zu verehren ." gewiß; aber ein eben i allgemeiner Trieb bes Menschen ift es, Alles unter fich zu bringen, Met feinen Beburfniffen zu unterwerfen. Und gerabe Das, was nin ber Theorie, b. h. in ber Borftellung, ber Ginbildung über fich in, bas fest er in ber Braris, b. h. in Bahrheit und Birflichfeit unter fich. In ber Theorie find bie Gotter bie Berren bes Denim; aber nur, um in ber Braris bie Diener beffelben zu fein. Der Rmid in ben Handen Gottes ift wohl der Anfang, aber ber Gott in im Sanben bes Menfchen bas Kinale, ber Endzwed ber Religion. "Die Blaubigen." fagt Luther, "find Rurften und herren Gottes," mb ber Bfalmift : "Er (Gott) thut, was die Gottesfürchtigen begibren." Aber mit in ihrem Endzweck offenbart fich ber mahre Grund und Urfprung ber Religion. Die Gotter find nur die übermenschlichen Rachte in zweiter Instanz, aber die übermenschliche Macht in tifter Inftang, Die Racht, vor ber guerft ber Menfch bie Rnice beugt, ntie Racht ber Roth — bie Racht über Tob und Leben.

Die Eristenz, bas Leben ist bas höchste Gut, bas höchste Wesen ...
- ber ursprüngliche Gott bes Menschen. "Das Leben ist etwas

<sup>&</sup>quot;) Soweift tiefe "Ergangungen" als "tas Befen ber Religion" behanden furn Gegenfant, ber keiner Geleisetengunft inebefontere angebort. Aus tiefem Grunte in ife Citate weggelauen.

an fich, etwas absolut Gutes und Angenehmes" fagt Ariftoteles, "bas Berlangen zu eriftiren bas vorzüglichste und machtigfte Berlangen" Blutarch; "bas toftlichste Gut ift bas Leben" Luther. Und Obyffeus fagt jur Raufifaa: "wie ber Göttinnen eine will ich Dich anfichn jeglichen Tag, weil Du bas Leben mir retteteft Jungfrau!" Das beißt: ich verebre Dich nur beswegen mit Bewußtsein als eine Gottin, weil ich ohne Bewußtsein, unwillführlich bas Leben als bas hochfte, gottlichfte Ding und But verehre. Der unbewußte Bott ift ber Grund, bie Boraussehung bes bewußten. Und biefe unbewußte Gottheit ift eben die Lebensliebe\*), die Selbstliebe, ber Egoismus bes Menschen. Der Mensch will fein und zwar se lig, unabhangig, unbeschrantt, allmachtig; er will mit einem Worte: Gott fein; aber er ift es nicht - wenigstens nicht in bem Grabe, als er es wünscht und fein ju konnen fich einbildet. Go wird Das, mas er felbft fein will, ju einem von ihm unterschiednen und im Begensat gegen sein wirkliches Sein und Wefen nur ibealen, nur in ber Borftellung, im Glauben existirenben Wefen. Der Sinn ber Religion ift baber auch erft ba getroffen, wo bie Botter feine neibischen, bie Botte heit für sich felbst behaltenten Wefen sind, sondern sie bem Menschen mittheilen - bie Menschen alfo am Enbe felbft zu Gottern ober gottgleichen Wefen werben.

Leben heißt andere Wesen als Mittel zu seinem Besten verwenden, heißt andern Wesen zum Trop sich geltend machen, heißt ein sich nur auf sich seziehendes, ein absolutes Wesen sein. Leben ist Egois-

<sup>\*)</sup> Die Lebensliebe ift nur bann etwas Tabelnswerthes, Schlechtes, wenn ber Menich auf Koften Anderer sein Leben erhalt oder ein des Menschen unwürdiges, schimpfliches, stauisches Leben dem Tobe vorzieht; aber an fich ift sie eben so etwas Gutes, Preiswürdiges, als ihr Gegenstand, bas Leben.

mus. Wer keinen Egoismus will, ber will, baß kein Leben fei. - Rur ber Tobte ift ohne Egoismus. Wodurch unterscheibet sich aber ter religiöse Egoismus von bem natürlichen? Rur burch ben Ramen. In der Religion liebt sich der Mensch in Gottes Namen, außer ber Religion in seinem eignen Namen.

Wie unterscheibet fich ber Cultus eines gebilbeten Bolks von bem Bogenbienst eines wilben? Richt anders, als fich bas Gastmahl eines Atheniensers von bem Frag eines Estimos, Samojeben ober Oftiaten unterscheibet. Wo ber Mensch auf ben Standpunkt ber Cultur fich erhebt, ba will er fich nicht einseitig, fonbern allseitig, nicht nur feinen Bauch, fondern auch seinen Ropf, nicht nur seinen Magen, sondern auch seine Sinne befriedigen, ba foll ber Gegenstand bes Beburfniffes zugleich ein Gegenftand bes Wohlgefallens (b. h. eines höhern Bedurfniffes, bes theoretischen Bedürfniffes), bas Nothige zugleich ein Schones fein. Bo aber bie Aefthetif bem Menschen zum Beburfniß, zur Nothwenbigfeit wird, ba werben naturlich auch feine Götter afthetische Wesen, Gegenstände eines afthetischen Cultus. Der Reger speit die zerkauten Speijen seinen Bögen als Opfer ins Gesicht und ber Oftiate beschmiert feine Bogen mit Blut und Fett und ftopft ihnen bie Rase mit Schnupftabat voll. Wie häßlich, wie schmutig sind biefe Opfer gegen bie Opfer ber Briechen! Aber mer maren benn bie Gotter, benen bie Griechen, gwar nicht in ihrer religiösen Ginbilbung, aber in Wahrheit und Wirklichfeit, bie fostlichen Augen = und Ohrenschmäuse ihrer Opferfeste bereiteten und so verschwenderisch Beihrauch streuten? Diese Gotter waren bie gebilbeten, Sinne ber Griechen. Sich, fich nur bient ber Menfch, inbem er Gott bient; feiner Brachtliebe nur, feinem Sang gur Berfchwendung, jum Luxus opfert er Hefatomben.

Dieß ift bas Ziel ber Religion, baß bas, was man von Gott ersteht umb verlangt, nichts mehr von Gott felbst Unterschiebenes ift, baß also Gott selbst als bas höchste Gut, als bas Erfülltein aller Bunsche, als bie Seligkeit bes Menschen erfaßt wird. Je mehr ber menschliche Egotomus bus Wesen einer Religion ist, besto weniger hat sie ben Schein bes Egotomus.

Das .. religiofe Gefühl'' und ber menschliche .. Bortheil ober Egoismus," bie Berehrung Gottes um feinetwillen, und die Berehrung Got tes um bes Menschen, bes Rugens willen können und burfen nicht in ber Betrachtung und Beurtheilung ber Religionen von einander abgesons bert werben. Das nüglichste Wesen ift eben als bas nüglichste auch bas an fich felber herrlichfte und verehrungswürdigfte Wefen. "Das ift feine driftliche Predigt, fagt Luther, wenn Du Chriftum nur historisch prebigft, und feine Geschichte in ber Brebigt hererzähleft, bas heißt nicht bie Ehre Gottes predigen, sondern wenn Du lehreft und zeigeft, Die Siftorie von Chrifto habe biefes Abfeben, bas fie uns, bie wir glauben, nute fei jur Gerechtigkeit und Seligkeit, bag er nicht fich, fonbern uns ju gute alles gethan babe." Die Gigenschaften , bie Anbern jum Rugen, gereichen mir jum Rubme, jur Ehre. Je mehr ich Anbem fein will, besto mehr muß ich auch für mich selbst sein. Wie kann ich Anbere beschenken, wenn ich bettelarm bin? Je mehr baber ber Mensch von Gott hat, besto mehr ift auch Gott und umgefehrt. Der Wilbe hat von feinem Gotte einen Baren, einen Seehund, einen Ballfifch, aber ber Chrift bas ewige Leben , bas himmlische Freudenreich. Bon einem beschränkten, eublichen Wefen ober Gott habe ich auch nur einen ber schrändten, enblichen, aber von einem unenblichen Wefen nothwendig einen unenblichen Rugen.

Bo ber Mensch auf physischen Genuß und Schönheit, Reichthum mb Nacht keinen Werth mehr legt, wo vielmehr die moralischen Guter, Beisheit und Tugend, ihm für die höchsten Lebensgüter gelten, da werben auch seine Götter moralische Wesen, die daher nicht mehr um eines bestimmten äußerlichen Glückguts willen verehrt und angebetet werben. Der Gewinn und Lohn der Verehrung liegt hier in der Verehrung selbst, denn ich kann ein Wesen nur durch das ehren, was es selbst ift und ehrt, was seinem Sinne und Wesen gemäß ist — gute, wohlswollende, leidenschaftslose, freie Wesen nur durch die entsprechenden Gesimmungen, also die Gesinnungen, in welche ich selbst mein höchstes Glück und Wesen sehn er verlangt von ihnen nichts mehr, was außer ihm selbst liegt, was abhängig ist von der Laune des Glück und Zusalls.

Die mobernen Ibealisten und Romantifer haben die Religion zu einer Sache bedürfnißloser Liebäugelei und Galanterie, zu einem umnühen schwelgerischen Gefühl, ober zu einem Kaleidoscop,, speculatister Gebanken' gemacht. Die alten Atheisten und Theisten bagegen beshampteten fast ohne Ausnahme, daß die Menschen die ihnen nühllichen Besen und Dinge, wie z. B. Sonne, Wasser und Feuer, Baume und Thiere, hauptsächlich nur dieser ihrer Nühlichseit wegen als göttsliche Besen verehrt hätten. Und sie hatten vollkommen Recht; nur das, was Nuben, was praktischen Einstuß auf das Leben hat, eignet sich zum Gegenstand religiöser Berehrung, wenigstens zum Gegenstand eines eigentlichen Cultus. Rurist die Rühlichkeit ein irreligiöser Ausdruck. Das nühliche Wesen ist dem religiösen Sinn ein wohlthätiges Wesen. Das Rühliche weist über sich, weist auf Andres hin, aber das Wohlsthätige sessen bie Nensche bind eines einem religiösen Gegenstand. Aber haben die Wenschen nicht

Dinge und Wesen verehrt, die offenbar an sich gar keinen Rusen und Schaben für den Menschen haben? Müssen also nicht noch andere Eigenschaften, wie z. B. im Cultus der Thiere ihr rathselhaftes Wesen, ihre seltsamen Gestalten, ihre eigenthümlichen Bewegungen, ihre sonders baren Farben, ihre merkwürdigen Kunst und Naturtriebe in Anschlag gebracht werden? Ohne Zweisel; aber was das Auge des Menschen frappirt und blendet, damit verknüpft er auch in seiner Einbildung allers lei wunderbare, abergläubische Wirkungen. Welche miraculose Kräste und Wirkungen schrieb man nicht sonst den Gelesteinen zu!

"Das Opfer ift bie Regation bes Endlichen," aber nur bie Regation biefes Endlichen, biefer Art, biefes Individuums, um baburch and eres Endliche ober bie Gattung biefes Endlichen zu erhals ten. Der Mensch bricht sich g. B. bie Vorbergahne aus, wie ber Bewohner ber Sandwichsinseln, ober schneibet fich ben kleinen Finger ab, wie die Bewohner der freundschaftlichen Inseln und mehrere andere Bolfer, aber nur um burch biefe freiwillige Bernichtung eines Theiles feines Leibes bie unfreiwillige Bernichtung feines gangen Leibes, feines Lebens von fich abzuwenden. Er opfert biefen Menschen, biefes Rind, biefen Bermandten, biefen Sobenpriefter, aber er opfert fie nur jum Beften bes Staats, bes Bolfs, b. h. anderer Menfchen. Er opfert biefes Leben auf, er fturzt fich, wie ber Nordgermane, in fein Schwerdt, aber nur, um burch biefen gewaltsamen Tob bas Leben in Balhall zu gewinnen; er opfert bie Gludfeligfeit biefer Belt auf, wie ber Chrift und Brahmine, aber er opfert nicht die Gludfeligkeit überhaupt, nicht bie Bludfeligfeit ber Bufunft auf - gleichgul tig, ob biese nun in ewiges Sein ober Nichtsein, wie in orientalischer Borftellungen, geset wirb. Die Gegenstände, bie ben Gottern geopfer werben, find ihnen angenehme, ihrem Wesen, ihren Eigenschafter ntsprechenbe, b, h. die Götter sind selbst nichts anders, als die personisieirten Gattungsbegriffe der ihnen geopferten Gegenstände. So opferte nan dem wilden Kriegsgott wilde Thiere, dem Gott der Hirten Milch mb Honig, den Göttinnen der Liebe und Fruchtbarkeit die jungfräuliche Keuschheit, den sinstern, unterirdischen Göttern schwarze, den himmlichem Göttern helle, weiße Thiere. Allerdings opferte man den Göttern und solche Thiere, deren Tod ihnen angenehm war, die sie also haßten. Iber die Götter haßten ja nur diese Thiere, weil die Menschen selbst sie haßten. In dem Hasse der Götter vergötterten, befriedigten, vergegensständlichten sie also nur ihren eignen Haß.

Warum stellt sich benn ber Mensch sein Wesen außer sich vor, warum vergegenständlicht er es? Ich frage: warum bichtet benn ber Umsch? warum personissieit er seine eignen Empfindungen? warum sellt er Lehren in Handlungen bar? warum läßt er in der Fabel von Hieren und Blumen sich sagen, was doch nur er selbst sich sagt? warum witispert er Gedanken und Grundsätze in sinnlichen Zeichen und Bilden? Er hat sie ja im Kopse; warum stellt er sie also außer sich dar?

Die Religion ist ein Dialog, ein Gespräch bes Menschen mit sich sibit, aber in gebundner, nicht ungebundner Rede. Die Philosophie ist dier, als die Religion, b. h. die Prosa ist später, weil schwerer, als die Poesie. Eher sagt der Mensch: "Sage mir Muse," als er Ri: Ich schreibe oder "Herodot schreibt diese Geschichte." die Poesie setzt außer den Menschen, was die Prosa in den Menschn sieht. Der poetische Wunsch beim Abschied von einem geliebten kien: "Gott sei mit Dir!" lautet in Prosa übersetzt mein Herz mit Dir. Wo ich mit meinem Leibe nicht mehr sein kann, da bin

ich boch noch mit meinem Herzen; wo ich ein Befen auch nicht mehr mit meinen Augen und handen beschirmen kann, da umschwebe ich es doch noch schüpend mit meinen Wünschen. Aber was im schlichten Gewande ber Prosa nur himmlische Wünsche des Menschen sind, das sind im Staate ber Poesse himmlische Mächte, himmlische Beses: Schubgeister, Genien, Götter.

"Selbst bie rohsten Bolfer glauben noch an eine Gottheit"— jum beutlichsten Beweise, bag ber Mensch um so leichter "übermensch" liche" Befen annimmt, je tiefer er selbst noch unter bem Menschen steht, baß er eher zu Gott, als zu sich selbst, eher zu "Geistern," als zu Geift, eher zum "Uebersinnlichen," als zum Sinnlichen, eher zur Religion, als zur Humanitat kommt.

"Es ist so wahr, baß bas Unbekannte ber Kreis ber Berehrung ist, baß in bem Zeitpunkte, in welchem ber Mensch fast alle Thiere versehrt, er niemals (?) seines Gleichen Verehrung weiht. Der Mensch ist bas, was er am Besten kennt." Ober vielmehr zu kennen sich einbils bet; benn ba, wo ber Mensch, die Thiere verehrt, ba steht er ben Thieren noch näher, als bem Menschen, ja ba ist ihm gerade bas entsernsteste, bas seiner Vorstellung nach zwar bekannteste, in Wahrheit aber unbekannteste Wesen ber Mensch.

Was ift bas Unsichtbare ber Religionen? Die aus Mangel an Erfahrung und Erkenntniß ber Ratur ben Menschen nicht gegens

ftånbliche, aber gleichwohl an sich selber sinnliche Ursache sinnlicher Erscheinungen. Bas das Uebersinnliche? Das Sinnliche, wie es Gegenstand der Phantasie und des Gemüths ist. Daher wird der Mensch, wenigstens in der Regel, erst nach dem Tode, erst dann, wenn er aus einem sinnlichen Wesen ein übersinnliches, d. h. eben ein Besen nur der Phantasie und des Gemüths geworden ist, vergöttert, ein Gegenstand religiöser Verehrung. So ist das Grab der Menschen die Geburtsstätte der Götter.

Ihr fucht jur Bestätigung eures Glaubens an Unfterblichfeit bie Spuren beffelben felbft bei ben Wilben auf. Auch fie glauben an ein "anderes Leben." Aber gibt es benn für bie Wilben fein anderes Leben, als bas Leben nach bem Tobe? Ift bas gebildete menschliche Leben fein anbres und höheres Leben, als bas ber Bilben? Saben fie aber von biesem Leben eine Borftellung ober Ahnung? Ift also nicht bas, was biesseits des menschlichen Lebens und Wesens fällt, für fie das mahre Imfeits? Ift es aber nicht eben so mit ihren Göttern? Ift ber gebilbete Menfc nicht ein unenblich ebleres und höheres Wefen, als ber Gott ber Wilben? D ihr Rurzfichtigen! ihr fucht nach übermenfchliden Befen, und feht nicht, daß das Wefen, welches über euch und allen euren übermenschlichen religiösen Bögen fteht, einzig - ber Renfch ift. Blidt boch in bie Geschichte! Wachsen bie Rinber nicht hien Batern über ben Ropf? erheben fie fich nicht mit Lächeln felbst über bie Götter berselben? Ift nicht überhaupt bie Gegenwart bas Imfeits ber Bergangenheit? bringt fie nicht Werke hervor, die nicht nur bie phyfifchen Rrafte, fondern felbft auch bas Borftellungs- und Ahnungsbermögen ber Vergangenheit überfteigen? Fällt also nicht in bie mensch= tiche Gattung, bas menschliche Wesen, was für die Menschheit eines bestimmten, wenn auch taufenbiahrigen Beitraums jenseits bes Menschen Benerbach's fammtliche Berte. I. 24

liegt? Wist ihr, was einst noch ber Mensch sein und leisten wird? Glaubt ihr also, indem ihr über den gegenwärtigen und vergangnen Menschen hinausgeht, auch schon über die menschliche Natur, über den Menschen überhaupt, den Menschen der Zufunft hinaus zu sein? Ist der heutige Tag der jüngste Tag der Menschheit? D ihr Kurzsichtigen!

"Die Religion ift bie Sehnsucht nach einer befferen Welt, und biefe Sehnfucht regt fich in allen Menschen, felbft bie rohften, irreligioseften Seelen verrathen fie wiberwillig burch ihre Ungufriedenheit mit biefer Belt, als in welcher fein reines Glud zu finden." Und bennoch scheiben die Menschen, wenn es wirklich zum Abschied kommen fou, fo ungern von biefer schlechten Belt; bennoch scheuen und flieben fie abnorme Falle abgerechnet - ben Tob als bas größte Uebel. Wie erflart fich biefer Wiberfpruch? Durch bie gang gemeine Erfahrung, bas wir ben Werth ber Dinge und Wefen erft bann erkennen, wenn wir fie verloren haben oder im Begriffe ftehen, fie zu verlieren. Jebes Gut hat feine Uebel, jede auch die angenehmste Eristenz ihre Unannehmlichfeiten, jebe Individualität, auch die ebelfte Eigenschaften ober Eigenbeiten, bie einer andern Individualität zuwider find. Aber biefe Gigenheiten, Unannehmlichkeiten und Uebel fallen uns gerabe nur bann auf und zur Laft, wenn wir im Genuß einer Perfon, eines Gluck. eines Gutes find. Wir haben bes Guten zu viel; ber Ueberfluß macht und beifel und übermuthig; in biefem Uebermuthe ichutten wir bas Rint mit bem Babe aus, vergeffen und verwerfen über bem leblen bas Gute, über ben Rebendingen die Hauptfache, b. h. über bem Unfraut unter unferm Beigen ben Beigen, über ben Blattlaufen bas Blatt, über ten Sommersproffen und Leberfleden bes Befichts bas Beficht felbft, über ben Schnaden und Bremfen bes Sommere bie Berrlichfeit ber Sommerzeit. Wie anders ist es aber, wenn wir bas, was wir im Uebermuthe

bes Befiges und Benuffes verächtlich wegwerfen, wirklich verlieren follen ober bereits verloren haben! Ach! bann verschwinden uns alle diese einst so anflößigen Rebenbinge in Richts; bann vergeffen wir über bem Befen bie Accibenzen, über ben Bollfommenheiten bie Mangel; bann bliden wir sehnsuchtsvoll auf die Herrlichkeiten ber Bergangenheit gurud und erfennen schmerzlich enttauscht, daß die Gefühle ber Unbehaglichkeit und Unzufriedenheit nur oberflächliche Schnaden - und Bremsenftiche, bag wir im Bergen, im Wefen vollfommen heil, einig und befriedigt mit bem mischwundnen Gegenstand waren, bas bas verlorne Gut ein mahres, wirkliches But war. D ihr .. eblen." nach bem Jenseits schmachtenben Seelen nehmt euch in Acht, bag es nicht euch mit ber befferen Belt eben io geht, bag nicht bie beffere Belt, wenn fie wirklich geworben, euch als bie fchlechte, und biefe fchlechte Welt, wenn fie entichwunden, als bie beffere erscheint, bag also nicht bort bie Sehnsucht nach biefer Belt euere Religion ift! Butet euch bie Stimme ber Sehnsucht unb Unmfriedenheit für die Stimme ber Bahrheit und Ratur zu nehmen. aus ben Meußerungen ber gereizten und gefranften Liebe auf haß und Beinbichaft zu ichließen , wenn ihr euch einer bittern Enttauschung in ber befferen Belt überheben wollt!

Bewohner nörblicher, kalter, unfreunblicher Gegenben hoffen im Ienseits auf ein milberes Klima; Bewohner heißer, bürrer, wasserloser Linder bagegen hossen im Jenseits auf kühlende Schatten, Winde und Duellen. So hebt der Mensch in der Vorstellung des Jenseits die örtlichen Schranken, Unannehmlichkeiten und Beschwerlichkeiten seiner Eristenz auf. Weil aber der beschränkte Mensch, d. h. das Individuum an diesem Orte seinen localen Standpunkt für den universalen, seinen Wohnort für die ganze Erde oder Welt nimmt, so versetzt er in ein andertes Leben, in eine andere Welt, was gleichwohl in diese Welt im

Ganzen fallt. Go existiet bas Jenselts ber Raintschabalen, wo es ,, weniger Sturmwinde, Regen und Schnet, ale auf Rainifchatta" gibt, an genug Orten biefer Erbe, bie aber freilich jenfeits Ramifchatfa liegen; fo findet felbft ber ftets beitre Simmel bes nordamerikantichen Jenseits und ber ewige Tag, ben so viele, felbst cultivirte Bolker in bas Jenseits versegen, schon auf ber Erbe ftatt, wenn wir auch bie anbere Balfte ber Erbe, wenn wir die gange Erbe überhaupt ins Auge faffen; so ift fogar bie religiose Ibiospnfraffe und Antivathie ber alten Berfet gegen alles Duntle, ihre Hoffnung auf eine Welt, wo bie Korper ber Menfchen ohne Schatten fein werben, auch fchon hier verwirklicht, inbem bekanntlich die Bewohner ber heißen Bone awischen ben Benbefreisen, an gewiffen Tagen wenigstens, in senfrechter Stellung teinen Schatten werfen und beswegen ausbrudlich Unschattichte heißen. Aber wie ber Menfch in eine andere Welt verlegt, was in biefe Welt fault, weil er einen Theil berselben zur ganzen Welt macht, eben so versett ber Mensch in ein anderes Befen, mas in sein eignes Wesen faut, weil er Theilt bes Menschen zum gangen Menschen, bestimmte Arten bes mensch lichen Wefens zur Gattung beffelben, beftimmte Menschen zur Denich beit selbst macht. So machen die Menschen ble unabsichtlichen und unwillfürlichen Aeußerungen und Erscheinungen bes menschlichen Befens ju Wirkungen von Wefen einer eignen, vom Menfchen unterfdiebnen Battung - ju Gottes . Geifter . Damonen : ober Teufelswirfungen, weil sie bas nur in bewußten, absichtlichen, willfürlichen Sandlungen fich außernde menfchliche Wefen zum ganzen Wefen bes Menfchen machen, was gerade fo ift, ale wenn man nur bie Organe ber willfürlichen Bts wegung, aber nicht ben Magen, bie Lunge, bas Berg au Gliebem bes menschlichen Leibes, zu menschlichen Organen machen wollte. Go haben bie Protestanten bie willfürlichen und absichtlichen, politischen Sabun, gen bes Pabstthums, wie 3. B. bas Gebot bes Colibats, als eine "menschliche" Satung bezeichnet und verworfen, bie Ehe bagegen ale . ein ,,gottlichee" Inftitut und Gebot gepriefen, ale mare nicht gerade bae

Colibat ein unmenschliches, ber menschlichen Ratur wibersprechenbes. bie Ehe bagegen als bie Befriedigung ber Geschlechtoliebe bas mahrhaft menschliche Inftitut. So haben die Chriften ben religiösen und philoso= phischen Lehren und Vorstellungen ber Griechen und Römer als ben menschlichen Lehren ihre Lehre als die gottliche, als das Wort Gottes entgegengesett, ale wenn bas heibnische Wesen bas absolute Wesen bes Menschen gewesen mare, ale wenn bie Griechen und Romer ben unnichopflichen Born ber menschlichen Natur bis auf ben letten Tropfen nichopft gehabt hatten, so bag nur vermittelft eines Mirakels, wie einft aus der Zahnhöhle eines Eselskinnbadenknochens, aus bem hohlen Ropf ber Menschheit ein Duell neuen Lebens hatte entspringen können. So machen wir überhaupt, namentlich im Affect — aber wie oft kommen wir nicht in Affect! - locale Buftande zu universellen, individuelle Källe ju Rategorien, particulare, vorübergebenbe Zeiterscheinungen zu ben bleibenben, claffifchen Ausbruden bes Menfchengeiftes, unfere furze Carriere jur lausbahn ber Menschheit — weiter als ich bringt es boch kein Unben auch — unsern beschränkten Kreis von Lebenserfahrungen — und wessen wenn auch noch so umfangreicher Lebenstreis ware nicht im Bergleich zur Menschheit ein beschränkter? - zur absoluten Norm bes Menschlichen, Die Eigenschaften biefer Individuen ober Menschenclaffen pu Eigenschaften ber gangen "Raffe" felbst - fein Wunder baber , baß wir über bie Sattung bes Menschen, b. h. über bie menschliche Natur lelbft hinausseten, was boch in Wahrheit nur über biefe Menschenclaffe, biefe Individuen, biefen Erfahrungstreis, biefe Laufbahn, biefe Zeit, biesen Ort binaus lieat.

Warum ging Rom, warum Griechenland zu Grunde? weil sie bas Unenbliche bem Endlichen, b. h. die Gattung ber Art, ben Menschen bem Römer und Griechen subordinirten und ausopserten. Jeber Staat überhaupt beruht auf bestimmten Gesetzen und Maximen, Sitten und

Gewohnheiten , b. i. auf gewiffen , nur zeitlich nothwendigen , aber an fich willfürlichen Befchrantungen bes menschlichen Befens, und ficht nur so lange in voller Rraft ba, als biefe Beschränkungen nicht für Schranken, sondern vielmehr fur bie bem Menschen entsprechenben Beftimmungen gelten. Aber bie Zeit bes Berfalls, b. h. eben bie Zeit, wo biefe Beschränfungen als Schranken empfunben und folglich überschritten werben, tritt nothwendig ein; benn ber Mensch strebt unaushaltfam nach unbeschränkter Entfaltung feines Befens, nach Formen bes Daseins, bie seinem vollen Wesen entsprechen, und zerftort baber unerbittlich jebe einseitige, beschränfte Erifteng, jeben Weltzustanb, ber fich nur burch Unterbrudung irgend eines wesentlichen menschlichen Triebes behaupten fann, jeben Staat, ber in bunfelhafter Beschränftheit bie Grengen feines Reichs qu Grengen ber Menschheit, bie Bebingungen feines Bestehens zu Gefegen ber menschlichen Natur macht. Das Wesen über ben Staaten und Bolfern, bas ihr Schickfal bestimmenbe und entscheibende Befen - bas ift bas eigne Befen bes Menfchen, aber bae Wefen hinter feiner Billfur, hinter feinem absichtlichen Thun und Treiben - bie Natur bes Menschen. Bas ber menschlie chen Ratur entspricht, bas bleibt; was ihr wiberspricht ober nur unter gewiffen Bebingungen entspricht, bas vergeht. Aber bie menschliche Ratur außert fich nur in ben menschlichen Beburfniffen : nur bas menschliche Beburfniß, nur bie menschliche Roth ift baber bie Dacht, welche bas Schidfal ber Staaten in ihren Sanben bat. Die Roth grunbet bie Staaten und bie Roth gerftort bie Staaten. Bor ber Noth weicht jebe Macht. Wenn Guch baber schlechterbings ein Befen noth thut, bem ihr fußfällig eure Berehrung barbringen konnt, o! fo fallt nur nieber vor ber Macht ber Noth, ber allernachsten und allergemeinsten, ber allerempfindlichsten und allerwirtsamften Dacht, und bebenft, bag bas höchste Attribut ber gottlichen Majestat, bas Brivilegium, Alles zu binden und zu löfen, Gefete zu geben und aufzuheben, bas Brivilegium, Bunber zu thun, bas Privilegium ber Roth

ift — Bunder geschehen ja nur in den Fällen außerordentlicher Noth — und betrachtet baher die Stimme der Noth als Gottesstimme und die Stillung ber menschlichen Noth als den einzig wahren Gotstesdienst. Res est sacra miser, sagt ein römischer Philosoph und nach ihm ein deutscher Dichter:

Auch ein verdienter Fall flog' uns Erbarmung ein! Ein Ungludseliger follt' unverleglich fein.

Als einst Melanchthon aus Betrübniß über feine Einwilligung gur Doppelehe eines beutschen Fürsten in Schwermuth und Rrankheit gefallen war, flößte ihm Luthers Rraft wieber Duth und Leben ein. "Allbar, fagte hernach Luther, mußte mir unfer Berr Gott berhalten. Denn ich warf ihm ben Sack für bie Thur und riebe ihm bie Dhren mit allen Berheißungen bes Gebets, bas ba mußte erhöret merben, bie ich in ber h. Schrift zu erzählen wußte, bag er mich erhoren mußte, wenn ich anders seinen Berheißungen trauen follte." weicht vor ber Macht ber Noth felbst bie göttliche Majestät und Macht. Rein Bunber, bag ber Beibe feine handgreiflichen Götter felbft prügelt und wegwirft, wenn sie ihm nicht helfen. Berwarfen boch auch die Juben und Chriften beswegen bie Götter ber Beiben, ihre Bilber unb Statuen, weil fie als leb = und machtlose Machwerke ben Menschen nichts helfen könnten. "Sie können, heißt es in ber Bibel, einem Renschen in ber Roth nicht helfen; fie erbarmen fich ber Wittwen nicht und helfen ben Waisen nicht, fie geben ben Menschen nicht Regen, benn fie find holgern, mit Golb und Silber gezieret, ben Steinen gleich, bie man aus bem Berge hauet. Darum foll man fie nicht fur Gotter halten ober fo heißen; benn fie fonnen weber ftrafen, noch helfen." Bas alfo hilft, Roth aufhebt, bas ift Gott; aber bie Roth geht ber Sulfe voran; bie Nothwendigkeit ber Sulfe ift ja eben die Noth. Wollt

ihr also noch leugnen, daß Gott nicht, wie ihr euch einbildet, das erst unbedingte, nur durch sich selbst gesetzte und denkbare Wesen ift, sonden etwas Andres voraussetzt, im Gegensatzu dem er erst Gott ift Allerdings muß schon Wasser sein, wenn ich Wassernoth empsinde; abt das Wasser, das der Durst voraussetzt, ist nicht Wasser überhaupt, nich mit unassimilirbaren, lebenseinblichen Stoffen geschwängertes, sonden trinkbares Wasser. So wie daher in der Entwicklung der Erde da Wasser trinkbar wurde, so entstanden auch sogleich pflanzliche Zellen unt thierische Schläuche, die dieses Wasser begierig in sich aussogen. Dat trinkbare Wasser mündet direct in den thierischen Schlauch, sindet nu in ihm sein Bett und Gleichgewicht — trinkbares Wasser setzt dursig Seelen voraus.

Der uncultivirte Menich verlangt von feinen Gottern unbefdrinfte, unverzügliche Erfüllung aller feiner Bunfche; er fragt fich nicht, ob Diefe Bunfche recht ober unrecht, vernunftig ober thoricht, ihre Erfüllung baber für ihn heilfam ober verberblich ift. Er berudfichtigt nur bie Begierbe, nicht die Bernunft, nur den Genuß, nicht bie Folgen, nur bie Gegenwart, nicht bie Bufunft; er hat, wie bas Rind, feine Gebult, teine beständige, ausbauernde Seele; er hat vielmehr, wie ber Caraibe, fo viele Seelen, als er Pulsschläge gablt, von benen affo feine bie Dauer eines Augenblides überlebt, gleichwohl jebe fein ganges Befen in sich verschlingt und um so ungeftuner bie Befriedigung ihrer Beginde verlangt, je fürzer ihre Dquer ift. Der uncultivirte Mensch wird baher feinen Bottern bos und ungetreu, fo mie fie ibm etwas verfagen, mas er felbst fich nicht versagen kann. Der Menfch von Gultur ober Berfand dagegen weiß aus Erfahrung, daß, was für ben Augenblid in Uebel oder Glud, in der Folge oft gerade bas Gegentheil ift, und giebt baraus die Regel, daß man sich nicht alles gewähren burfe, was

min gerabe wünscht und begehrt, bag man vielmehr, um gludlich zu ein, um also ben Bunfch aller Bunsche zu erreichen, biefen ober jenen fpeciellen Bunfch aufopfern, bag man folglich fich felbft oft bofe fein muffe, wenn man es wirklich aut mit fich meint, weil ja mur im Gegenfat gegen bas Unangenehme bas Angenehme als folches empfunden wirb, nur ber Sunger bie Burge bes Dable, nur bie Be-Schränfung die Bedingung ber Freiheit, nur die Entsagung die Bedingung bes Genuffes ift. Wo aber ber Mensch also bentt, ba bentt naturlich auch fein Gott fo; ber Mensch wird baber hier feinem Gott nicht bos und ungetreu, er verliert nicht ben Glauben an feine Gute, wenn er ihm biefen ober jenen Bunfch nicht erfüllt, biefes ober jenes Gut nicht gemahrt, weil er bie gottliche Gute burch bie gottliche Beisheit, b. h. feine Buniche burch feinen Berftanb beschränft. Aber besmegen gibt boch auch hier nicht ber Mensch bie Erfüllung ber menschlichen Buniche als bie wesentliche Bebingung und Eigenschaft ber Gottheit auf; besmegen ift noch feineswegs, wie bie speculativen Träumer und theologischen Seuchler uns weis machen wollen, bie Bergichtung auf bas "Enbliche" ber Charafter ber Relis gion auf biesem Standpunft; benn ber Mensch verzichtet auch hier, eben so wie im Opfer der heidnischen Religionen, nur auf Diefes Endliche, aber nicht auf bas Enbliche überhaupt, nur auf biefen fpeciellen Bunich, aber nicht auf andere Buniche, geschweige auf ben Bunich aller Bunfche. "Es gefchicht, fagt Luther, mas wir nur bitten, ob wir gleich nicht wiffen, auf was vor Art und Beife. Gott ftedt une in Unglud, bas bisweilen größer ift, auf bag er eines andern Unglude ein Enbe mache. Und also erhöret er unsere Bitte." "Der Glaube zweifelt nicht, bag Gott guten Willen habe zur Person, wolle und gonne berfelben alles Gute. Aber basjenige, mas ber Glaube bittet und fürgibt, ift une nicht bewußt, ob's une gut und nute fei." Der Bott bes Bilben ober überhaupt Roben ift ein veranberliches, laus nenhaftes Wefen, heute gut, morgen bofe, heute baber ein Wegenstand

ber Berehrung, morgen ber Berachtung, benn bas, was er gewährm fou, ift ein bestimmter, einzelner, vom Bufall abhängiger Gegenstand. Der cultivirte Mensch bagegen subordinirt seinem Wohle, bem Befen und Endzwed aller Buniche, bie speciellen Buniche; er reducirt feine Bunfche auf bas Allgemeine und Nothwendige; er verlangt nicht ein Rleib von biefem ober jenem toftbaren Stoffe, nicht biefe ober jene Sorte Brot, nicht biefe ober jene angenehme Lebensart ; er ift zufrieben, wenn er nur bas leben, wenn er nur fein tagliches Brot, es fei nun fcmarges ober weißes, wenn er nur ein Rleib überhaupt hat. Das Alls gemeine ift aber nicht fo , wie bas Befonbere und Ginzelne , ber gaune bes Bufalls preis gegeben. Diefes schone weiße Brot kann mir freilich ber liebe Gott nur an biefem Orte, nur vermittelft bicfes Baders bifchets ren; aber Brot überhaupt, abgesehen von feinen besondern Eigenschaften, fann ich überall bekommen. Wo aber ber Mensch nur bas Allgemeine und Rothwendige jum Gegenstand feiner Bunfche macht, feine Bunfche alfo felbst allgemeine und nothwendige find, ba befommt nas turlich auch bas biefe Bunfche erfullenbe, bas göttliche Wefen ben Charafter ber Allgemeinheit und Nothwendigfeit, baift Gett nicht mehr nur aus Laune gut, nicht mehr ein Wefen, bas man baher auch erft burch Geschenke, Opfer gut gelaunt machen muß, sonbem ein wefentlich, nothwendig, beständig und zuverläffig gutes Befen, ba ift er baher auch ber Gegenftand einer beftandigen, fich gleich bleibenben Berehrung , nicht mehr ben injuriofen Borwurfen getaufchter Soffmun' gen und Erwartungen preis gegeben. Weil aber gleichwohl oft felbft nicht einmal bie allgemeinften und nothwendigften, bie gerechteften unt billigsten Bunfche ber Menschen erfüllt werben, also alle Anhalte puntte und Grunde zu einer Rechtfertigung ber gottlichen Gute unt Beisheit in Diesem Leben verschwinden; so hilft fich bie Religion mit ber Borftellung eines andern Lebens, wo bie hier unerfullt geblie benen Bunfche erfult, bie Biberfpruche alfo ber Erfahrung mit Das Jenseits bem Glauben an einen Gott geloft werben follen.

ausheben und boch Gott bestehen lassen, wie gewisse Speculanten thun, bas heißt ben Ramen ohne die Sache, bas Wort ohne Sinn bestehen lassen.

Ber bie Götter wie Sternschnuppen aus bem nächtlichen Simmel seiner bobenlosen Speculation ober mustischen Träumerei auf die Erde herabfallen läßt, und baher bie Abkunft ber nothlosen Besen von ber menschlichen Roth zu bespectirlich ober gar unbegreiflich findet, ber wiffe, tag bie Theisten ber fruhern Zeiten in bem Ach! Gott! ober Sulf Gott! Beichrei bes nothleibenden Menschen bie Stimme Gottes-felbst vernommen, b. h. ben unmittelbaren, natürlichen Beweis von ber Erifteng eines ben Menschen aus aller Noth erretten könnenben und erretten wollenben, allmächtigen und allgutigen Wefens gefunden, also aus ter Roth bes Menschen bie Rothwenbigfeit Gottes gefolgert haben. hilft ihm auch biefe Bemerkung nichts, fo laffe er fich noch folgende Recepte aus Luther verschreiben. "Außer ber Unfechtung, fagt er in feinen Tischreben, tann tein Gebet geschehen. Darum saget David wohl: Rufe mich an in ber Roth, sonft ohne bie ift's ein falt Geplepper und gebet nicht von Bergen, wie man fagt: Roth lehrt beten." Und über bie Allmacht ber Roth in physischer Beziehung außert er fich in feinen Berten an einer Stelle alfo: ,, Gin Menfch ber von fchwerer Ansechtung ober aber von großen Schreden befturzet ift, thut bas wohl, was ihm fonft außerhalb ber Anfechtung zu thun unmöglich ift;" über biefelbe in religiöfer und moralischer Beziehung aber alfo : "Liebe und Roth meiftern alle Gefege" ,, heben alle Gefege auf" - auch bie Naturgesethe - Bunber. Uebrigens ist nicht zu vergeffen, taf die Roth als die Quelle aller Leiben, zugleich auch die Quelle aller Freuden ift. Jeber Genuß fest ja Mangel, Beburfniß, Roth voraus. Bas ift qualvoller, als ein geliebtes Wefen leiben zu feben

und nicht helsen zu können; aber was ist seliger, als die Gewissheit: ed ist gerettet? Das Gefühl ber überstandnen Roth ist daher ein ganz andres, als das der bestehenden; bort beziehe ich mich auf den Gegenstand, hier beziehe ich den Gegenstand auf mich; bort singe ich Lobgesänge, hier Klagelieder; bort danke, hier bitte ich. Das Nothgefühl ist praktisch, teleologisch, aber das Dankgefühl poetisch, äschetisch. Das Rothgefühl ist vorübergehend, aber das Dankgefühl dauernd; es knüpst die Bande der Liebe und Freundschaft. Das Nothgefühl ist ein gemeines, das Dankgefühl ein edles Gefühl; jenes verehrt seinen Gegenstand nur im Unglück, dieses auch im Glück. "Um die Götter im Unglück zu Freunden zu haben, muß man sie auch im Glück verehren."

Wie kommt es, bag gerabe Zeus, ber höchste und machtigfte Gott ber Griechen, ber Gott ber furchtbarften Naturmachte, ber "Leibenben Racher," ift ,,ber Bort ber Fremblinge und Darbenben," welcher ,,am eifrigsten racht die Gewaltthat?" Was ift für ein Zusammenhang zwiichen bem Donnergevolter und ber Rlage bes Rothleibenben, amischen bem zerschmetternben Blisftrahl und ber Empfindung bes Mitleibs? Ein fehr natürlicher. Bor ber hochften Naturmacht verschwinden alle menschlichen Unterschiebe und mit ihnen ber menschliche (ober vielmehr unmenschliche) Uebermuth und hochmuth, womit ber Reiche auf ben Armen, ber Machtige auf ben Schwachen, ber Gludliche auf ben Ungludlichen theilnahmlos herabblidt. Wenn ich baber als Ungludlicher hulfesuchend einem Gludlichen, Reichen, Machtigen mich nabe, fo erinnere ich ihn, um ihn weich und murb zu machen, an bie Dacht, welche mit einem einzigen Blitftrahl ihn fammt allem feinem Glud und Reichthum zu Nichts machen fann, an bie Macht überhaupt, beren Borstellung bem Bevorzugten bas bemuthigenbe, b. i. religiöse Bewußtsein

ober Gefühl ber Gleichheit aller Menschen einflößt. Aber woher hat benn nun eigentlich Vater Zeus seine Macht? nur von ber Macht ber menschlichen Roth und Kurcht. Er ift bas höchste und mächtigste, weil bas allernothigste Wesen. Lurus ift Pallas Athene, Lurus Hephastos, Lurus Apollo; aber ichlechterbings unentbehrlich ift Bater Beus: er ift ber Gott , bas Wesen ber nothwendigsten physikalischen Bedurfniffe , ber nothwenbigsten menschlichen Banbe, ber Ausbrud und Sammelpunkt ber hochsten menschlichen Roth. Un Bottes Segen ift Alles gelegen. Aber biefen Segen hat eben Zeus als ber Berr bes Regens, bes Simmels, ber Atmosphäre überhaupt in feinen Sanben. Beregne, beteten bie Athener, beregne, guter Beus, bie Felber und Fluren ber Athener! Und bie Erbe war in Athen in einer ben Zeus um Regen anflehenben Stellung abgebilbet. Erbarme Dich meiner im Ramen bes Beus heißt baber: erbarme Dich meiner im Ramen bes menfchlichen Glenbe, im Ramen insbesondre bes unfäglichen Unheils, bas Baffermangel, Sagelichlage, Schneegestober, Wolfenbruche, Sturmwinde, Ungewitter über ben Menschen verhängen und jeben Augenblid auch über Dich verhangen können. Die thöricht ift barum bie Beforgniß, bag mit ben Bottern ber Menschen auch bie Banbe ber Menschheit verschwinden! Es ift nur Prablerei, wenn Bater Beus fagt, feine golbene Rette fei ber Busammenhang bes Weltalls; es ift vielmehr nur die eiferne Rette ber Noth , bie alle Dinge und Wefen , fo auch die Menichen zusammenbindet. Und biefes Bindemittel bleibt, wenn auch langft bie golbene Rette ber Gotter jum Beften ber nothleibenben Menschheit in currente Mungen umgeschmelzt ift.

Vom politischen und socialen Standpunkt aus betrachtet, grundet sich bie Religion, grundet sich Gott nur auf die Schlechtigkeit der Mensichen oder menschlichen Zustände und Verhältnisse. Weil die Tugend

nicht immer belohnt wird und glucklich ift, weil es überhaupt so viel Biberfpruch, Uebel und Glond im menschlichen Leben gibt, barum muß ein himmel, barum ein Gott sein. Aber bas meifte und größte Elenb ber Menichen fommt von ben Menichen felbit. Rur auf bem Mangel ber menschlichen Gerechtigkeit, Liebe und Weisheit beruht also bie Rothwendiakeit und Eriftenz Gottes; Gott ift, was fich die Menschen nicht find - wenigstens nicht alle, wenigstens nicht immer - aber fein follen - und an fich auch fein fonnen; Gott nimmt bie Gunden ber Menschen auf fich; er ift ihr Stellvertreter : er überhebt fie ber Bflicht, bas felbft einander zu fein, was er an ihrer Statt ift; benn wenn ein Wesen ift, welches bie Uebel wieber gut macht, bie ich Anbern aufüge, ober wenigstens im Bertrauen auf die göttliche Entschängung bestehen laffe, warum foll ich aus meinen Mitteln biefe Uebel aufheben? Bott ift der Troft der Roth, aber auch die Sicherheit des Ueberfluffes, bas Allmosen ber Darbenben, aber auch bie Sphothefe ber Buchent, ber Zufluchtsort ber Unrecht Leibenben, aber auch ber Rubefit ber Uns recht Thuenben, mogen fie nun birect ober indirect, mit Unrecht ober von Rechtswegen Unbern Unrecht thun. Allerbinas ift bie Religion hochft troftlich fur mich, aber hochft untroftlich fur Unbere, bem lehrt mich nicht nur meine eignen Leiben, sonbern auch bie Leiben An berer mit driftlicher Gebuld zu ertragen, zumal wenn ich ben drift lichen Glauben habe, bag die Uebel und Leiben der Menschen Schidun gen, Willensbestimmungen Gottes find, benn wie follte ich bas nie wollen, nicht mir gefallen laffen, was Gott will ? Das ichlechte

<sup>\*)</sup> Glücklicher Weise negiren jedoch die Menschen in der Praxis ihre religion Meinungen und Glaubensartikel; widrigenfalls wurde sich die Religion nicht als Mand, wofür sie in der Eindildung gilt, sondern als die Auflösung aller menschliche Berhältnisse erweisen. Denn wozu ist eine menschliche Gerechtigkeit, wenn eine göttliche ist? So ik ist, wozu eine menschliche Borsorge und Borsehung, wenn eine göttliche ist? So ik Gottesglaube nur ein theoretischer Glauben; in der Praxis sind alle Renschlichen ausgenommen die Schwärmer — zu ihrem eignen und Anderer Glück Atheid

Compliment, bas ber Religion gemacht werben kann, machen ihr baher bie Bolitifer, wenn sie behaupten, baß fein Staat noch ohne Religion bestanden habe und ohne sie bestehen könne; benn in dem bisherigen Staat, in dem Staat im Sinne der gewöhnlichen Bolitifer, welche den Status quo für das Non plus ultra des menschlichen Besens halten, stüpte sich immer nur das Recht auf Unrecht, die Freiheit auf Anechtschaft, der Reichthum auf Clend, die Bildung auf Roheit, die Shre des Bürgers auf die Insamie des Menschen, der Uebermuth der Fürsten auf die religiöse Demuth der Bölfer.

Du anerkennst bie Schlechtigkeit ber Menschen, und boch willft Du Dich im Menschen befriedigen, willft nicht zu einem Gott Deine Buflucht nehmen? Rein! benn bie Schlechtigfeit bes einen Menfchen macht bie Tugend bes andern wieber gut. Diefer beraubt mich aus Sabsucht meines Bermogens, aber jener opfert bafür aus Freigebigkeit mir fein eignes Bermogen auf; jener ftrebt mir aus Bosbeit nach bem Leben, aber biefer errettet aus Liebe mit Lebensgefahr mich vom Tobe. Bon ten Menschen, von welchen wir ben Spruch haben: homo homini luwas est, ber Mensch ist bem Menschen ein feinbliches, verberbliches Befen , von benfelben haben wir ben Spruch : homo homini Deus est, m Mensch ist bem Menschen ein wohlthätiges, gottliches Wesen. Aber kicher von biefen beiben Spruchen brudt bie Ausnahme, welcher bie kael aus? Offenbar nur ber lettre, benn wie ware auch nur irgent ein telliger ober ftaatlicher Berband zwischen ben Menschen möglich, wenn r entgegengesette Spruch bie Regel ausbrudt? Aber überall fonwir uns nur nach ber Regel richten und urtheilen, wenn ans

wiberlegen — freilich nicht fur ihr Bewußtfein, für ihre Borftellung — burch ith at ihren Glauben.

bers unser Urtheil nicht felbft ein regelwibriges, abnormes, verkehrtes fein foll.

"Gott regiert bie Belt," ja wohl, aber biefer bie Belt regie . rende Bott ift nur Das, was in ber Meinung ber Menfchen für Gott, überhaupt für erlaubt, recht, beilig, gut, schicklich gilt - ift mit einem Borte nur bie Deinung, welche bie öffentliche, herrichenbe, geheiligte Meinung, b. i. ber Glaube einer Zeit ober eines Bolles ift. Wo ber Mensch meint ober glaubt, bag fein Leben nicht von einer Borberfehung, fonbern von einer Borberbeftimmung, einem blinden, unvermeiblichen Schicfal abhange, gleichgultig ob nun biefes fur fich ober als Willensbeschluß Gottes gebacht wirb, ba hangt auch wirklich sein Le ben von teiner Borsebung ab, benn er fragt nicht bie Bernunft um Rath, ob er etwas thun ober laffen foll, er ergreift feine Borfichts. magbregeln, er fturgt fich blindlings in bie Gefahr. 200, wie im 17. Jahrhundert ,, in ben Burgen ber Ritter, in ben Palaften ber Großen, in ben Bibliothefen ber Gelehrten, auf jebem Blatt in ber Bibel, in ben Rirchen, auf bem Rathhaus, in ben Stuben ber Rechtsgelehrten, in ben Officinen ber Aerate und Naturlehrer, in bem Ruhund Pferbestall, in ber Schäferhutte, überall und überall ber Teufel war, wo jebes Donnerwetter, jeber Sagel, jebe Feuersbrunft, Durre, Biehseuche bem Teufel und ben heren Schuld gegeben murben," ba war wirflich ber bie Welt regierenbe, ber über bas Schickfal ber Menschen entscheibende Gott - ber Teufel, aber biefer Teufel ber Menschheit war nur ber Glaube ber Chriftenheit an ben Teus fel. Wo, wie in ben Zeiten ber Barbarei und noch heute bei ben roben ober wilben Bölfern Gewalt fur Recht, ber Mann baber wegen feiner phyfifchen Uebermacht fur ben unumschränften herrn bes Weibes, bas Weib nur für seine Sclavin, sein Lastthier ober gar nur für eine Waare

gilt, die er felbst für eine Blase Thran, wie ber Einwohner von Unalaschta, verkauft, ober gegen einen geringen Lohn ober auch umsonst aus bloker Gefälligkeit einem Safte, wie eine Pfeife Tabat, zum Genus anbietet und überläßt, ba waltet auch über bem Weibe kein liebenbes Auge, ba bestimmt sein Loos nur die rohe, physische Macht. Und wo ber Rinbermord für ein religioses Opfer gilt, ober boch wenigstens, es fei mun aus welchen Grunden es wolle, in gewiffen Fallen Gitte ift, wo die neugebornen weiblichen Kinder lebendig begraben werden, wie von bm Guanas am Baraguan geschehen soll, wo man bie Rinber bem Sungertod ober ben wilden Thieren aussetzt, wie die Madegassen thun, wenn ft in, nach ihrer Meinung, unglücklichen Monaten, Tagen ober Stumbm geboren wurden, wo man ihnen mit Kamtschabalischer Robbeit und Grausamkeit schon im Mutterleib Arme und Beine zerbricht, wo die Geburt von Zwillingen für unnatürlich und schimpflich gilt, wie in Guiana, und daher immer ein Kind getöbtet wird, wo also kein menschlicher Berftand, fein menichliches Gefet und Berg bie Rinder beschüt, ba beichimt fie auch fein himmlischer Bater. Die Borfehung ber Menfche htit ift einzig bie Cultur, bie Bilbung ber Denichheit. Beisheit, Gute, Gerechtigfeit regeln nur ba bas menschliche Leben, wo ber Amsch selbst weise, gut und gerecht wird. "Die Borsehung accommobirt sich bem jedesmaligen Standpunkt und Bilbungsgrad ber Menschheit" - bas heißt: bie Grenze ber Bilbung ift immer auch bie Grenze ber Borsehung; wo bie Cultur ausgeht, ba geht auch bie Borsehung aus, ba ist ber Mensch wehr= und schuplos ben ungeftumen Machten ber Ratur und Leibenschaft preis gegeben. Daher fann man auch nur bei ben Bölkern, welche eine wirkliche Culturgeschichte haben, auf ben Bebanten einer Borsehung verfallen; aber bei ben culturlosen Boltern berschwindet seber Anlag und Grund zu ber für ben Menschen so schme is helhaften Borftellung einer gottlichen Borfehung.

Bas ift bie fpecielle Borfehung, bie Borfehung, bie über mir, bie fem Individuum macht? Der mefentliche Charafter meiner Indivibualität, welcher unwillfürlich Alles nach feiner Art bestimmt und mobelt, Alles fich affimilirt, allen meinen Schidfalen, Leiben und Handlungen seine eigenthumliche Farbe aufbruct, alle Rleinigkeiten und Bufälligfeiten felbst noch in einen sinnvollen Zusammenhang bringt und das burch meinem Leben ben Unftrich eines burchbachten Planes gibt - mein instinctartiger Selbsterhaltungstrieb, wie wenn ich burch eine unwillfürliche Wendung und Stellung meines Rorpers einem lebensgefährlichen Kall ausweiche - furz mein unwillfürlicher Egoismus, ber Alles auf fich bezieht und beutet, alles meiner Individualität Wibersprechende befeitigt. Alles, felbst auch bie unabanberlichen Uebel und Wiberwartigfeiten noch zu meinem Besten breht und wendet. Infofern fann man allerdings fagen, bag nichts im Leben bes Individuums Zufall ift. benn auch bas Zufällige, bas mir begegnet, ift immer burch bie Art meiner Inbivibualitat bestimmt. Gin Biegelstein fcblagt mich tobt ; aber er hatte mich nicht tobt geschlagen, wenn mich nicht irgend ein indivis bueller Grund, vielleicht nur eine Grille, eine Ibiosynkrafte, bie aber gleichwohl von meiner Individualität unabsonderlich ift, gerade zu biefer Beit an biefen Ort hingeführt hatte. Aber gleichwohl gibt es genug Bufalle in unferm Leben, b. h. Borfalle, bie ihren Grund nur in bem Bus sammentreffen von Dingen haben, bie an fich in gar keinem Zusammenhang mit einander stehen, die weiter nichts mit einander gemein haben, als baß fie an bemfelben Orte und zur felben Beit eriftiren, bie baber zusammentreffen, ohne daß ein innerer Grund, eine Nothwendigkeit die= fes Busammentreffens vorhanden ift, aber gerade um fo mehr uns in Berwunderung versegen, je weniger sich ein bestimmter Grund und Zufammenhang entbeden läßt. Allein wir bemerten gewöhnlich nur bann biefe Bufalle in bem Tagebuch unfere Lebens, wenn unfer Egoismus, unser Selbsterhaltunge, und Gludseligkeitstrieb babei betheiligt ift, und betrachten fie baber als gang außerorbentliche Falle, als Bunber,

ale fichtbare Beweife einer gottlichen Borfehung. Benn ein Rabe ein Stud Fleisch vor mich hinfallen läßt , wenn ich eben nach gefegneter Rahlzeit meinen Spaziergang mache, fo gebe ich mit größter Gleichgultigfeit über biefen Fall hinweg, ob es gleich hochft merfwurdig ift, bas ber Rabe gerabe vor meiner Rafe, gerabe zu biefer Beit, gerabe an bies sem Orte bas Stud fallen ließ; er hatte ja an ungahligen andern Orten es fallen laffen können. Wenn aber bem Raben bas Fleisch entfällt in bem Moment, wo ich gerade Hungersnoth leibe, fo ift naturlich biefer Fall fein gleichgültiger, fein grund = und finnloser mehr; biefer Kall hatte bie Absicht, ben 3wed, meinen hunger zu ftillen, mich am Leben zu erhalten, seine zufällige Folge für mich, ber ich so gescheut war. biesen Fall mir zu Rugen zu ziehen, war ber Grund selbst, warum er geichah; biefer Fall ift baher ein Bert Gottes, ber ben verftand = und wils lenlofen Raben nur zum Mittel feiner wohlwollenden Abfichten und Ges finnungen gegen mich gebraucht hat. Wenn, um ein andres Beispiel zu geben, ein vor vielen Jahren schon verlorner Gegenstand aus irgend einer zufälligen Beranlaffung uns ploblich einmal wieber ins Bebachtnif fommt und in bemfelben Moment, wo er und einfällt, Jemand benselben uns bringt, wie es mir einmal begegnet ift. so nennen wir bennoch ohne Bebenfen biefes feltfame, "wunderbare" Busammentreffen bes Bebantens mit bem wirklichen Ding einen puren Bufall, wenn uns nicht viel an Diesem Dinge gelegen ift; wenn es aber eine Quittung ift ober fonft ein Document von höchster Wichtigkeit, ein Document, bas uns ober bie Unfrigen aus ber Bein eines Criminalprozeffes erloft, ja bann ift berfelbe Fall ein gang anberer, ein gang besonberer, ein göttlicher Fall. Bir find entzudt, außer une vor Freude über biefen gludlichen Fund; fein Wunder, bag, wenn und fein fichtbares Wefen entgegentritt, bas als bie Urfache biefes Gluds unfer Dankgefühl vergottern fann, wir biefen himmlischen Fall auch einem himmlis ichen Befen aufdreiben; fein Bunber, bag bas gottliche Gefühl, erhalten, errettet zu fein, auch nur in einem gottlichen Befen feinen entfprechenben Ausbruck und Gegenstand findet. So ist es also nur ben Zusammenhang mit menschlicher Noth, menschlichem Bedürsnis, ber Zussammenhang mit unserm, übrigens volltommen berechtigten; Selbsters haltungstrieb, welcher einem von unzähligen andern, aber wegen ihrer Gleichgültigkeit für und im Strome des Lebens unbemerkt verschwindenden Fällen an sich nicht unterschiednen Falle das Siegel einer götte lichen Schickung ausdrückt.

Eine wahrhaft fromme, nur bem lieben Gott ergebne Seile betrachtet Alles als ein Geschent bes herrn. "Erhalten burch bie Onabe bes Herrn" schrieb fo eine fromme Seele in ihre Bucher, selbft solder, bie fie fich gefauft hatte. Richt gefauft, nein! geschenkt - geschenkt! und rathe nur: von Bem? von bem Ronig ber Konige, von bem hern aller Dinge, von bem Allerhöchften. Welch ein Glud, welche Gnabt, welche Ehre! D ihr ungludfeligen Ungläubigen! was felb ihr für Thoren! wie wenig versteht ihr euch auf euern Bortheil! Bie bie raubt ihr euch burch euren Unglauben ber füßeften, ber geiftlichen Bergnugungen, ber erhebenbften, ber gottseligen Gelbfigefühle! Bas für euch ein falter, gefühlloser Sonnenstrahl ift, bas ift für und ein Liebesblid ber Gottheit; was auf euch ben Einbrud eines maieriellen Stoßes macht, bas empfinden wir als einen Ruß bes himmlischen Brait tigams; was euch ein Joch ber Rothwendigkeit, bas ift für und bas Gangelband bes himmlischen Baters; was für euch nur naturlichts Waffer ift, bas trinken wir für Traubenfaft vom Beinberge bes hem; was euern Sinnen für Mift, aber gleichwohl euerm Berftanbe für bit Seele ber Deconomie gilt, bas ist für uns ber belebende und wohlrits chenbe Obem bes herrn; was ihr für schweres Gelb von ben Bauem, Müllern und Badern als gemeines Kornbrod bezieht, bas empfangen wir gratis von ben lieben Engelein als himmlisches Manna; mas ihr

mit euren Sanben mubfelig aus bem Borne ber Ratur ichopft, bas icuttet und die Munificeng unferes allerhochften Gonners aus golbenen Bocalen in ben Mund; was bei euch ein Resultat langwieriger Brocesse und Untersuchungen ift, bas thut bei und ein einziger Bebankenftrich ber göttlichen Gnabe; worüber ihr euch bie Röpfe gerbrecht, worüber ihr rasonnirt, bisputirt und perorirt, ohne am Ende boch ans Biel zu tommm, bas fertigen wir mit bem bloßen Kinbergelall: "Abba, Abba lieber Bater" ab. Ihr ungläubigen Thoren! ihr werft uns Erniebrigung bes Menfchen vor und feht nicht ein , bag wir bem Menfchen bie hochfte Ehre anthun, bie nur immer benkbar ift. Bift ihr benn nicht, bag ber Gunftling auf feinen Gonner, ber Bebiente auf feinen herrn ftolg ift? wißt ihr nicht, bag mit bem Range bes herrn auch ber Rang und bas Selbfigefühl bes Bebienten fich fteigert? Rennen fich bie Bebienten vornehmer Herrn nicht unter einander felbst bei bem Ramen ihrer Herrn? Spiegelt fich nicht in ber mit Golb und Silber gestidten Livree bes Bebienten ber Glanz seines herrn ab? Ift bas Gefühl, ein königlicher Diener au fein, nicht auch ein Königsgefühl? Spielt ber fonigliche Diener bem Untergebnen ober gar bem blanten Menichen gegenüber nicht auch einen König? steht er nicht ausbrudlich im Ramen bes Ronigs ba? D ihr Thoren! ihr wollt bem Menschen bie hochste Ehre erweisen und thut ihm ben größten Schimpf an, indem ihr ihn feines himmlischen Staats entfleibet. Schlaat benn unter ber nachten Bruft bes Menschen baffelbe Berg, als unter einer von ber foniglichen Gnabe mit Sternen becorirten Bruft? Ift bas menschliche Herz nicht schwach? nicht einer Unterftugung bedürftig? Ift aber nicht ber ftartfte Bebel beffelben bie Eitelfeit? Legt ber Beiftliche mit bem geiftlichen Staat nicht auch bie Beiftlichkeit, ber Solbat mit ber glanzenben Uniform nicht auch seinen Solbatenmuth ab? D ihr ungläubigen Thoren, ihr kennt die Menschen nicht; ihr wißt nicht, was fie bedürfen, und seht in eurem fanatischen Eifer wiber bie Religion nicht ein, baß gerabe fie bie machtigfte Stute ber menschlichen Eitelfeit und Schwachheit ift, bag bas hochfte Befen nichts andres ift, als die hochfte Einbilbung bes Menfchen von fich und feinem Wefen, bag bie Elogen, bie wir in tieffter Demuth bem Allerbochften machen, nur inbirecte Complimente gegen une felbft, bie Geschenke, die wir von der Gnade unsers Herrn in allerunterthänigfter Devotion empfangen, nur Opfer find, bie wir unferer Eitelteit barbringen. Rein! ihr fennt bie Menichen nicht; ihr feib hoble Theoretifer. Ihr erklart aus ber theoretischen Beschränktheit bes Menichen . aus feiner Unwiffenbeit von ber Ratur , bag er feinen Urfprung nicht von ber Ratur, sondern von Gott ableitet. Ihr feht nicht, ihr Thoren! bag biefer Benealogie ein praftifches Bedurfnig, ein ariftofratisches Motiv, bas Motiv ber menschlichen Eitelfeit und Selbstliebe zu Grunde liegt, bag ber Mensch nur beswegen von Gott fein Dasein ableitet, weil, um fo hoher und vornehmer bas Befen ift, von bem er abstammt, um fo hoher und vornehmer er felbst ift, bag er nur beswegen einen übernatürlichen Urfprung fich zuschreibt , um fich felbft ein übernaturliches, gottliches, unfterbliches Wefen und Leben gu vindiciren und garantiren; ihr feht also nicht, daß die Lehre von bem erften Ding ober Wefen nur in ber Lehre von ben letten Dingen ihren Ginn und Aufschluß findet, turz ihr feht nicht, bag nur bie Anthropologie ber Schluffel zu ben verborgenften Beheimniffen ber Theologie ift.

In Athen war die Würbe eines Staatsbeamten an "die Berehrung bes Apollo als seines Ahnherrn," als des Stammvaters der Attiser, die häusliche Niederlassung an den Cultus des Zeus Herteios, die Aussendme in die Phratrien an den Cultus des Zeus Phratrios als nothewendige Bedingung, somit "die Civität an die vaterländische Gottesversehrung geknüpst, und indem man die äußere Berbindung des bürgerlischen Gemeinwesens in das unsichtbare, überweltliche (?!) Gebiet des res

ligiofen Glaubens verfette, wurde bas politische Element burch ein geiftiges Princip gesteigert und verebelt,",, bie irbischen, weltlichen Berhaltniffe burch bie Religion geheiligt." Aber nur beswegen, weil bie Religion felbft irbifch gefinnt, bie Gotter felbft weltliche Befen waren. Beus Herkeios ift nichts andres, als bie Heiligkeit und Gottlichkeit bes hofraums, Beus Sepheftios nichts anbres, als die Beiligkeit und Bottlichfeit bes heerbes, Zeus Phratrios nichts andres, als die Seiliakelt und Göttlichkeit ber Brüberschaft. "Religion und Bolitik waren innig verbumben" bas heißt bas Politische hatte felbft bie Bebeutung bes Religiösen, bie Religion keinen anbern Inhalt und 3weck, als einen politischen ober weltlichen. Dem Briechen - überhaupt bem Alterthum — waren bie im Sinne ober Munbe ber Christenheit irbischen Dinge und Berhalniffe gemuthliche, schone, himmlische, poetische, ober, was eine ift, religiose. Der Chrift, ber sein Gemuth, feine Phantasie, turz feine Seele bei Gott im Himmel, feinen Leib ober Cabaver aber bei ben Menschen auf ber Erbe hat, erblidt in bem Feuer auf feinem Serbe nichts weiter als fein Ruchen = und Dfenfener, aber ber Grieche, ber mit Leib und Seele auf Erben war, erblickte in biefem Feuer gugleich ein fein Auge erleuchtenbes, feine Phantafie erregenbes, fein Berg erwarmenbes, ben Menschen zur Vertraulichkeit, Geselligkeit, Sauslichs feit und Kriehfertigkeit entflammenbes — ein leiblich und geiftlich wohlthatiges - ein gottliches Wefen. Und ber Grieche fah richtiger als ber Chrift , ber fich mit bem Glauben an ein übernaturliches Licht um bas Licht ber Ratur beirugt, über bem blenbenben Glang feines himmlifchen Staates feine irbische Sehfraft verliert.

Eine schwärmerisch fromme Katholikin gab mir einmal ein ",geistliches" und ein ",weltliches" Buch in die Hände, um durch bas Uebergewicht von jenem über bieses mir die Kraft ber Religion auf eine hand-

greifliche Beise fühlen zu laffen. Das "geiftliche" Buch wog auch wirklich bebeutenb fchwerer, aber aus bem naturlichen Grunde, ben aber bie fromme Thorin überfah, weil es bebeutend größer und bider war. als bas weltliche Buch. 3hr hochweisen Gottesgelehrten und Gottesgläubigen überhaupt erkennt in biefer Schwarmerin Guch felbft! Auch ihr macht gur Rraft Bottes, was nur bie Rraft ber Ratur ift; auch ihr sett auf Rechnung ber Religion, was nur in materiellen, irreligiosen, wenigstens in euren Augen, aber beswegen natürlich noch nicht in eurem Bergen irreligiofen Motiven seinen Grund und Beftand hat; auch ihr glaubt von Gott regiert zu werden, mahrend ihr boch nur von eurem natürlichen Selbsterhaltungs - und Glückeligkeits= trieb, auf den ihr im Dimfel eurer frommen Musion und theologischen Heuchelei so verächtlich herabblidt, regiert und beherrscht werbet. Glaubt nicht, baß eufe frommen Borftellungen und bie an fie geknüpften Gefühle die Norm ber Wahrheit und Ratur sind; bebenft, daß auf bem Auge bes Menschen sich alle Gegenstände umgekehrt barftellen, bag bie Borftellung bie verfehrte Belt ift; bag alfo bas, mas ihr in eurer Borftellung zum Befen macht, in Bahrheit nur Schein; wenn auch ein heiliger ift, Das, was ihr als bie Urfache, als bas erfte Befen vorstellt, in Bahrheit und Wirklichkeit bas allerlette Besen ift.

Wer ehrlich und frei heraussagt: ich bin ein Egoist — wenigstens ein Egoist in dem Sinne, in welchem es jedes lebendige, wirkliche, selbstänbige Wesen ist und sein muß, wenn es anders eristiren, sich behaupten will, in welchem jedes Wesen das begehrt, was seiner Natur gemäß und solglich ihm gut und wohlthuend ist, das aber vermeidet, was seiner Natur zuwider und beswegen für es ein Uebel ist — der ist in Wahrsheit kein Egoist; wer aber es läugnet, wer sich und Andern weiß machen will, er sei kein Egoist, wie der religiöse Glaube, den gerade er-

tennt als ben wahren Egoisten. Die Religion ist baber so wenig ein Befferungsmittel bes Menschen, baß fle vielmehr ihn zur Berftellung vor nich felbit, zum Selbstbetrug verführt, indem fie feinem Glauben und Sanbeln anbere Motive unterlegt, als in Bahrheit zu Grunde liegen. Es gibt nur ein Reinigungsmittel bes menschlichen Bergens und biefes ift bie Taufe mit bem einfachen, lautern Waffer ber Ratur, aber nicht im Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Beiftes, sonbern im Ramen bes Denfchen, in welchem wir offen befennen, bag aus bemselben Stoffe, woraus wir selbst ausammengesett find, auch alle unfre Sandlungen und Glaubensartifel bestehen, bag wir überall nicht aus aottlichen . fonbern aus hochft menschlichen , nicht aus himmlischen, sonbern irbischen Grunden glauben und handeln, daß also nicht nur bie Menschen, sondern auch felbst die Gotter ber Menschen fundigen Befens find, bieweil fie aus menschlichem b. i. fundlichem Geblut ftammen, ober mit anbern beutlicheren Worten, bag wir in und mit ber Religion biefelben Gunber find, bie wir außer ber Religion und ohne sie find.

Der Christ will nicht Mensch; er will unenblich mehr; er will ein göttliches, ein moralisch vollkommnes Wesen, b. h. ein ibeales, gebachtes, kein wirkliches, ein abstractes, kein sinnliches Wesen sein; benn bas moralisch vollkommne Wesen, ber Gott, ben ber Christ als sein Urbild, als das Ziel seines Strebens sich vorsest, ist nichts andres als das abgezogene Wesen ber Moral, das Wesen bes Mensichen, inwiesern er ein moralisches Wesen ist, aber gedacht ohne alle "menschliche Schwachheiten" und Mängel, gereinigt von den Blutssteden der Sinnlichseit, befreit von den Schranken überhaupt, die den Menschen verhindern, ein vollkommen moralisches Wesen zu sein. Der Christ besindet sich daher beswegen auch in sortwährendem Zwiespalt

und Biberspruch mit sich als Mensch, als simmlichem Befen, und ficht fich baber zur Annahme eines anbern Lebens genothigt, wo biefer Wiberfpruch geloft, bas 3beal realisirt, bas Gebankenwesen wirkliches Befen fein wirb. Aber gerabe baburch, bag ber Chrift fich ein Biel fest, bas er nicht erreichen fann, benn ein wirkliches, ein finnliches Befen fann unmöglich einem bloßen Gebankenwesen, einem moralischen Ens rationis gleich werben, bag er mehr ale Menfch fein will, gerabe baburch ift er weniger, als er fein fann, ift er fein wirklicher, ganger, volltommner, wahrer Mensch. Wie bie übervernünftigen und übernatürlichen Lehren ber Dogmatif nur zur Unvernunft und Unnatur, so führen auch bie übernatürlichen und übermenschlichen Forberungen ber Moral nur zur Unmenschlichkeit, Unnatur und Unwahrheit. Der Mensch wird ein aufgeblafnes, affectirtes Befen, benn er ftubirt fich in eine Rolle ein, bie für ihn nicht paßt; er ahmt einem Wefen nach, bas feiner Ratur widerspricht; er macht bas wirkliche, nur fich selbst ausbruckenbe Beien au einer Metapher, einem bilblichen Ausbrud bes moralischen Urbilbs: er ift ein Schauspieler, ber nicht fich, sonbern ein anbres Befen vorftellt, im Ramen und Sinne eines anbern Wefens spricht und handelt, und baher jebe eigne, natürliche, menschliche Regung, bie mit biefem 3bea! ber moralischen Bolltommenheit in Wiberspruch fteht, gewaltsam unter brudt. Aber ber Mensch läßt sich nicht verläugnen, bie Ratur nicht unterbruden; fie macht fich trot ber Unterbrudung geltenb, aber jest frei lich nicht in natürlicher, sonbern unnatürlicher Weife. So waren tie Teufel, welche bie driftlichen Beiligen so peinigten, nichts anbres, ale die von bem driftlichen Ibeal ber moralischen Bollkommenheit unter brudten sinnlichen Triebe ber menschlichen Ratur, bie fich aber unter bie fem Drude nur in ben hablichften, naturwibrigften Gestalten Rigmachen fonnten. Der Brotestantismus hat bas Berbienft, bie Red: ber "fündlichen Ratur" bes Menschen gegen bie augenfällige, plumme fchamlofe Affectation und Beuchelei ber fatholifchen Beiligfeit und Reufd heit geltend gemacht zu haben. Aber er bat nur bas Somptom. nich

die Ursache bes Uebels, nur die sinnsällige, eroterische, aber nicht die geheime, innerliche Affectation des christlichen Morasprincips ausgehoben; denn er hat dem Menschen dasselbe phantastische Ziel geset, wie der Katholicismus, nur daß er es nicht zu einem Gegenstand der Praxis in diesem Leben, sondern zu einem Gegenstande jenes Lebens, damit nur des Glaubens machte: dort werden wir sein, was wir hier nur im Glauben sind, aber in der That nicht sein können. Wie der Katholis in der Praxis, so unterdrückt und verläugnet der Protestant im Glauben den Menschen. Aber wie sich im Katholicismus der unterdrückte Geschlechtstried in schrankenlosen, unnatürlichen Ausschweifungen, so macht sich im Protestantismus, im Christenthum überhaupt die unterdrückte und verläugenete Ratur des Menschen in dem ausschweisenden, alle Grenzen der Ratur und Vernunft übersteigenden Verlangen himmlischer Sesligkeit Lust.

Im himmel wirb fich Niemand franken, Im himmel wirb nur Wonne fein, Im himmel wird und Zesus schenken, Freud ohne Leid, Luft ohne Bein; Im himmel ift kein Zammer mehr; Ach, wann ich nur im himmel war!

"Alle andere Liebe suchet etwas anders, benn den sie liebt; diese allein (die eheliche Liebe) will den Geliebten eigen selbst ganz haben. Benn Abam nicht gefallen wäre, so wäre es das lieblichste Ding gewessen, Braut und Bräutigam. Aber num ist die Liebe auch nicht rein. Denn wiewohl ein ehelich Gemahl das andere haben will, so sucht doch ein jegliches seine Lust an dem andern, und das sälscht diese Liebe." Barum nicht gar? Das macht sie gerade zu einer wahren, wirklischen Liebe; dem die wirkliche Liebe befriedigt ein wirkliches Bedürsniß, die Befriedigung eines Bedürsnisses ist aber mit dem Gefühl der Lust

verbunden. 3ch fann nicht lieben ohne Berlangen nach bem Gegenstand meiner Liebe, und ich kann ihn nicht erlangen, nicht erfaffen, meine Liebe also nicht außern, nicht bewahrheiten, ohne mein Berlangen zu ftillen, also obne Luft au empfinden. 3ch tann folglich bie Geliebte nicht um ihrer felbst willen verlangen, ohne zugleich — nolens volens — bit Befriedigung meines Berlangens zu verlangen, nicht suchen, ohne zugleich, felbft unwillfürlich, meine Luft zu suchen. Gine absolut reine und unintereffirte Liebe ift nichts weiter, als eine erheuchelte Liebe. Bas Du liebft ohne Beburfnif und folglich ohne Intereffe, bas liebft Du, ohne bag ein Grund zu biefer Liebe in Dir vorhanden ift, ohne Drang, ohne Roth, bas liebft Dunur aus Billfur und Gitelfeit. bas bilbeft Du Dir nur ein, ju lieben, aber Du liebst es nicht wirtlich. Der reinen, b. i. beburfnistofen Liebe ben Borgug vor ber unreis nen, b. i. beburfnifvollen Liebe geben, bas heißt bem Confect ben Borjug vor bem Brobe geben. Wenn wir baher bas Brob, beffen Beiligfeit bekanntlich in ben heibnischen Dyfterien geseiert wurde, als bas characteriftifche Symbol ber alten, naturgetreuen, nur an reelle, naturliche Beburfniffe fich anschließenben Religionen betrachten können; fo haben wir bagegen an bem Confect bas characteriftifche Symbol ber drift= lichen Theologie, benn bas Brob ift ber Gegenstand eines natürlichen Beburfniffes, bas Confect aber nur ber Gegenstand eines überfcwanglichen, supranaturaliftifchen Geluftes; jenes effe ich , um meinen hunger zu ftillen , alfo aus Intereffe , biefes aber nur aus Lurus , aus reiner, intereffelofer Confectliebhaberei.

Im Himmel ber christlichen Theologie bekommen wir unsern Korper wieber, und zwar vollständig; benn ber himmlische Körper ist ber vollkommne Körper, also muß er Alles haben, was ber irbische: Haut und Haare, Magen und Leber, Rieren und Zeugungsorgane. Aber seine Beugungsorgane sonbern keinen Beugungsstoff mehr ab. feine Rieren feinen Urin, feine Leber feine Galle, feine Saut feinen Schweiß', fein Magen keinen bie Speisen zersetzenden Magensaft. Er hat also alle Drgane, aber ohne ihre physiologischen Berrichtungen und Wirfungen, benn er ift ein beburfniflofer, ein gottlicher Rorper. Ift biefe Borftellung eine zufällige, particulare? Rein! in Diefem himmlifchen Rörper verforpert, veranschaulicht fich bas innerfte unb höchfte Befen ber driftlichen Theologie. Wie hier bie Theologie einem phantaftischen Leibe ben Borgug vor bem mirflichen Leib gibt, einem Rorper, ber nur ein Rorper zu fein icheint, aber nicht iff, ben mahren Rörper, ber eingebilbeten Bollfommenheit eines übernatürlichen Leibes bie wirkliche Bollfommenheit bes natürlichen Leibes aufopfert; so opfert bie Theologie überhaupt bem Simmel bie Erbe, ber Bottheit die Menschheit, bas heißt; bem Scheine bas Befen, ber Ginbilbung bie Bahrheit, ber Borftellung bie Birflichfeit auf. Bie ber himmlische Rorver ein Rorber ift ohne Rorperlichfeit, fo ift bas himmlische, gottliche Wefen ein verfonliches Wefen ohne Perfonlichfeit, ein wirfliches ohne Birtlichkeit, ein lebenbiges ohne Lebenbigkeit; wie ber himmlische Körver alle Organe hat, aber ohne Zwed, Noth und Grund, so hat bas göttliche Wefen alle wefentliche Eigenschaften bes Menschen: Beift, Berftand, Wille, Liebe, aber ohne Geift, Berftand, Wille, Liebe nothig zu haben, benn Geift fest Fleisch, Berftand Unverftand, Bollen Richts wollen, Liebe Mangel, Verlangen vorgus - Voraussehungen, bie aber alle bei bem vollkommnen, nichts voraussetenben Wefen wegfallen; wie also ber himmlische Körper ein bloßer Luxusartifel, ein überflussiger Rörper ift, so ift auch bas himmlische Wesen ber Theologie überhaupt bas allerüberfluffigfte Befen von ber Belt - ein Befen, bas baber auch nur überfluffige, eingebilbete Beburfniffe ftillen fann. Birfliche Beburfniffe heilt nur ein felbft beburftiges Befen. Beburfte bas Weib bes Mannes nicht, fo könnte es auch nicht bes Mannes Bedürsniß stillen. Nur baburch befriedigt es den Mann, daß es in seiner Befriedigung sich selbst befriedigt. Wer kein Gefühl für sich, hat auch kein Gefühl für Andres. Die Liebe beglüdt ein andres Wesen, aber wie kann ich es beglüden, wenn ich ihm nicht das Gefühl, das Beswußtsein gebe, daß ich, indem ich in seinem Interesse, zugleich in meinem eigensten Interesse handle, indem ich ihm wohlthue, mir selbst die größte Wohlthat erweise? Bollsommenheit ist nicht Bedürsnisslosigkeit — Bollsommenheit ist Befriedigung des Bedürsnisses. Die Bollsommenheit der Welt hat ihren Grund nicht in einem vollkommnen Wesen außer und über der Welt, welches nur in Gedanken, in der Einbildung oder Borstellung existirt; sie hat ihren Grund barin, daß alle weltlichen, wirklichen Wesen einander bedürfen und ergänzen.

Sind wohl die Menschen, die keinen Gott, keine Unsterblichkeit glauben, auch aufopfernder handlungen fähig? D gewiß; aber nur solcher Opfer find fie fahig, die aus Luft und Liebe entspringen, also teine Opfer find. Was Du aber nur thun fannst mit Selbstverlaugnung, also mit Zwang, Wiberwillen, Unnatur — wenn gleich biese Unnatur Dir zur anbern Natur geworben sein mag, so bag Du feinen Wiberwillen mehr empfindeft — bas unterlaffe; benn es verfehlt boch feinen Zwed, wenn Du es thuft. Gine luftige Gunbe ift beffer - beffer für Dich und für Andere, als eine unlustige Tugend. Ja mas ben Schein ber Liebe, aber nicht bas Befen ber Liebe hat, bas mirft verberblicher, als offenbarer haß, weil seine Wirfungen nicht so in bie Augen fallen und die Natur baher nicht zu energischer Reaction aufreis zen. Eine Frau z. B., die Alles ihrem Manne thut, was nur immer bie Liebe thun fann, aber nicht aus Liebe, wenigstens wirklicher Liebe, benn man kann sich fogar bie Liebe anmoralistren, sonbern aus Pflicht, aus religiöser ober moralischer Selbstverläugnung, die mischt, auch ohne Wissen und Willen, in seben Liebestrank, ben sie ihrem Manne reicht, Gift. Handlungen ber Liebe ohne Liebe, ohne Neigung, ohne Lust sind Handlungen ber Heuchelei. Die Selbstwerläugnung — wohl zu unterscheiben von Selbstbeherrschung — zum Princip ber Moral machen, heißt bie theologische Heuchelei zum Princip ber Moral machen.

Es gibt allerbings Gefühle, bie wir im Unterschiebe von ben gewöhnlichen, alltäglichen religiöse nennen können. Es sind die Gesühle,
bie in uns entstehen z. B. bei der Borstellung von unserm einstigen Richtmehrsein, bei der Erinnerung an geliebte Todte, bei dem Gedanken an
das Leben und die Thaten großer Menschen, bei dem Blid in die Bergangenheit der Menschheit, oder in die schauerlichen, todtstillen Tiesen der
Natur, oder in den unbegrenzten Sternenhimmel. Aber es ist versehrt,
aus diese stillen, anonymen, anspruchlosen Gefühle die weltberühmten Namen eines Allah, Jehova, Jupiter, Christus gründen,
mit diesen Gefühlen die Sache der Religion im geltenden, herrschenden
Sinne versechten zu wollen, da sie gerade unabhängig sind vom Glauben
an einen Gott, ja, wie die angeführten Beispiele beweisen, sich auf Gegenstände beziehen, die im Sinne der eigentlichen Religiosität, der Gottesgläubigkeit ungöttliche, unheilige sind.

Die Griechen, sagt Apulejus, verehren ihre Götter burch Tange, bie Aegypter burch Wehklagen. Diese wenigen Worte geben uns mehr Aufschlüffe über bie Religion ber Griechen und Aegypter, als bickleibige gelehrte Werke über ihre Mythologieen. Der Cultus allein ift bas offens

bare Wesen einer Religion, eines Gottes. Rur was die Kraft hat, in bie Sinne überzuströmen, nur was einer simnlichen Darftellung und Aeußerung fähig ift, nur bas kann auf die Bebeutung eines wirklichen, wahren Wesens Anspruch machen — was jenseits ber Sinne bleibt, bas ift eine wesenlose Vorstellung ober wesenlose Abstraction. Kolat ben Sinnen auch auf ben Bebieten , wo bisher bie Sinnloffakeit privileairt mar! Die Sinne find untrugliche Lichter und fie breiten ihr Licht überall hin, fie beleuchten felbst bie tiefsten Tiefen ber Religion und Gottheit. So werben in ber katholischen Rirche, im katholischen Cultus alle Sinne bes Menschen befriedigt, bas Auge mit Bilbern, bas Dbr mit Wohlflangen, ber Geruchfinn mit Wohlgeruchen, bas Gefühl mit Befprengungen, Einsalbungen, Berührungen, ber Gaumen mit ber Softie. Ift biefe finnliche Fulle nur Schein, Form, Mittel, Accidenz? nein! fie ift bas offenbare, bas realisirte Wesen selbst ber katholischen Gottheit und Rirche, beren Saupt, beren Centralpunkt ber Pabst ift. Der Pabst ift ber Stellvertreter Gottes ober Chrifti auf Erben, b. h. er ift ber irbi= fche, ber gegenwärtige, wirkliche Bott. Aber ber Babft ift nicht ein abstract, ein nur in ber Borftellung, fondern ein wirklich, ein un= mittelbar und vollständig finnliches Wesen. In ber protestantischen Kirche bagegen ift zum Cultus, wenigstens zum wesentlichsten und characteristischften Act beffelben nur ein Sinn erforberlich: bas Bebor. Woher biefe finnliche Beschränktheit und Armuth? Weil ber wirkliche, reale Bott bes Protestantismus die heilige Schrift, bas Wort Gottes ift. Was Die Bibel fagt, was ber Geiftliche im Namen und Geifte ber Bibel fagt, bas faat Gott felbft. Aber bas Wort vernehme ich nur burch bas Ohr. Das Wesen bes Wortes offenbart bas Wesen bes Protestantismus. Das Befen im Worte ift nicht mehr bas Wesen in Fleisch und Bein, fonbern bas Wefen in abstracto, bas geiftige Wefen. Wer für mich mur noch in feinen Worten und in Thaten lebt, bie gleichfalls nur noch im Worte, folglich nicht für meine Sinne existiren, sich auch nicht gegenwärtig mehr vor meiner Anschauung in ähnlichen ober benselben Thaten.

wie in ben Wunder ber katholischen Seiligen, wiederholen, ber eristirt für mich , obgleich an sich ober einst ein sinnliches Wefen , nur noch als Beift, nur noch als Dbiect bes Gebankens, bes Glaubens, ber Borstellung, ber Einbildung. Aber bas Mark ber That ift bie Gegenwart. Die überlieferte That ift tobt, hat nur historische Bedeutung und Rraft: lebendig, unvergänglich, ewig jung und fich selbst gleich ift nur bas Bort, die Lehre. Ueber bem Bunber steht also die Lehre, über ber That bas Bort. Aber vom Borte ift nicht weit bis jum Berftanbe bes Wortes, b. b. vom Brotestantismus nicht weit bis gum Rationalismus, bis zu bem Gotte, ber ein reines, vollfommen abftractes und finnloses Verstandeswesen ift. Aber ein Gott, ber nicht einmal mehr burch ben Donner bes Worts sein Dasein verkundet, feine Erifteng fur bie Sinne, felbft nicht fur ben geiftigften Sinn, bas Behör, alfo überhaupt feine außere, gegenftanbliche Erifteng mehr hat, ber hat balb gar feine Eriftenz mehr. Bon einem 4 Befen, bas nur ein Vernunftwesen, ift nicht weit bis zur Vernunft felbft, b. h. bis jum Schluffe aller, auch ber Bernunits theologie.

Bie hangt bas Priesterthum mit ber Religion zusammen? So nothwendig, wie das. Wort mit dem Gedanken, die Handlung mit der Gesinnung, die Erscheinung mit dem Wesen. Der Gegenstand der Resligion ist ein Wesen im Sinne und Interesse des Menschen, ein Wesen, das ihn erhören soll und doch nicht erhört, ein Wesen, das im Glauben eristirt und doch nicht in der Wirklichkeit eristirt. Welch ein unerträglicher Widerspruch! Wer hebt ihn auf? Nur der Priester. Er ist "der Bermittler zwischen Gott und dem Menschen" das heißt: der Bermittler zwischen Gein Gottes in der Vorstellung, im Glauben und dem Nichtsein Gottes in der Wirklichkeit — er ist der uns Feuerbach's sammutiche Werte. I

mirflide Gott ale mirfliches Befen, ber Stellvertreter Gottes. Der Briefter ift ein wirklicher Mensch, aber er ftellt nicht ben Menschen, fonbern ben Gott vor; er reprafentirt, versinnlicht bas Befen Gottes, bas Wefen ber Religion. Wie ber Inhalt ber Religion ein nicht göttlicher, b. i. natürlicher ober menschlicher ift, aber als ein göttlicher, b. i. übernaturlicher ober übermenschlicher erscheint ober vorgestellt wirb, so ich eint ber Briefter ein anbres Wefen zu fein, als er in Wahrheit ift. Schein ift bas Wefen bes Priefters. Er muß baher — und biefe Rothwenbigfeit legt ihm nicht etwa bie Rlugheit nur auf, sonbern bie Religion felbft, ber Blaube - felbft ichon außerlich, ichon ber Lebensart, ber Rleibung, ber Saltung, ben Gebahrben nach fich von ben übrigen Menschen absonbern und unterscheiben, um einen beiligen Schein, ben Schein, baß er ein ganz befonderes, ein übernatürliches und übermenschliches Wefen ift, um fich zu verbreiten. Rur baburch, baß er nicht gu fein icheint, was er wirklich ift, nur burch bie Berneinung ober wenigstens Berhullung feines Menschseins befommt bas Befen, bas nicht ift, ben Schein eines wirklichen. Fromme, unwillfürliche, unbewußte Muston ift die Religion, politische, bewußte, raffinirte Musion bas Briefter - und Pfaffenthum, wenn auch nicht gleich im Anfang, boch im mer im Berlaufe einer Religion. Die Religion glaubt Beifter, aber ber Briefter ober Jongleur beschwört bie Beifter; bie Religion glaubt Bunber, aber ber Priefter ober Jongleur thut Bunber. Bas ber Mensch einmal glaubt, bas will er auch sehen; was einmal für ihn ein Wesen in der Borftellung ift, das muß ihm auch als wirkliches Befen vor bie Augen treten.

Wie hangt die Religion mit der Politik zusammen? ist sie der Freisheit oder dem Despotismus ganstig? Die Religion ist ein sehr vieldeutisges, unbestimmtes, widerspruchvolles Wort und Ding, benn Gott ist der

daotische Inbegriff aller Realitäten ober wefentlichen Gigenschaften ber Ratur und Menschheit. Gott ift bie Liebe, ber Bater, bie Einheit ber Menschen; vor ihm sind alle gleich. Wie kann unter bem Schute bes alle Menfchen mit gleicher Liebe umfaffenben Baterhergens ber Despotismus gebeihen? Bewiß nicht. Aber Gott ift nicht nur Bater, sonbern auch Berr, nicht nur Liebe, sondern auch Macht. Alle Macht und Sewalt, folglich auch bie politische, ift also ein Ausfluß und Abbruck ber Gottheit, als ber höchsten Macht. Wie sollte also ber himmlische Berr nicht bie irbischen Serren zu herrschischen Gefinnungen und Magregeln auctorifiren? Selbft wenn wir Gott auch nicht als ben hochften Botentaten ober Souverain uns benfen, wenn wir bei ber Borftellung bes Batere bleiben, fo gehört boch jum Bater bie vaterliche Auctoritat und Bewalt, bie patria potestas, ber wir als folgsame Rinber unfern eignen Willen und Verstand unterwerfen muffen. Warum sollte also nicht unter bem heiligen Schut und Vorwand ber vaterlichen Bewalt im himmel, bie ja feine unmittelbare ift , ein geiftlicher Bater ober ein Landesvater fich meines Willens und Verstandes zu seinen 3weden bemächtigen? Rann ich ein religiöses Rind und zugleich ein politischer Rann fein? Wenn ich einmal einem anbern Wefen meinen Willen und Berftand unterwerfe und aufopfere, gebe ich mir nicht baburch eine Bloge, bie jeber Schlaufopf zu feinem Bortheil benuten fann? Und find benn alle Menschen gleich? Ift nicht ber Gine vor bem Unbern ausgezeichnet? Muß ich aber nicht aus biefen fei es nun naturlichen Borgugen ober politischen Borrechten auf eine besondere Gunft, auf eine Borliebe bes himmlischen Baters schließen? Warum follte er nun aber feinen Gunftlingen nicht auch feine vaterliche Gewalt über mich anvertraut haben? Beiß ich bie Absichten meines himmlischen Baters? Dug ich nicht blindlings seinen Fügungen mich ergeben? Sieht nicht ber Bater anstatt bes Rinbes? Wogu habe ich benn einen Billen . einen Berftand, ein Auge über mir im Simmel, ale bagu, bag ich felbft feinen Willen, feinen Berftanb, fein Auge habe? Ift also nicht auch bie 26\*

suße Borstellung eines himmlischen Baters ein geschicktes Mittel, ben Menschen zu entwaffnen; als ein willen und verstandloses Bertzeug ben Absichten bes geistlichen und weltlichen Despotismus zu unzterwerfen? Ift nicht ber heilige Bater in Rom eine Consequenz von bem himmlischen Bater?

Bei ben Ifraeliten burften nur bie Briefter bas Allerheiligfte feben. Kunfzig taufend und fiebenzig") Bethsemiten famen ums Leben, weil fie ungludlicher Weise bie Bunbeslade angeschaut und angerührt hatten. Bei ben Gricchen traf ber gräßlichste Kluch und bie Tobesstrafe felbft ben in bie Musterien Gingeweihten, wenn er Uneingeweihten etwas von ihrem Inhalt mitgetheilt hatte. Bei ben Germanen versenfte ber Priefter bie bei bem Abmaschen ihres heiligen Götterbildes ober Symbols mitwirfenben Rnechte in ben See, bamit fie nicht verrathen fonnten, was ste gesehen. So macht bie Religion — bie Religion, sage ich, nicht bas Briefterthum, benn bie Dacht bes Briefterthums beruht nur auf ber Macht ber Religion, wenn es gleich bieselbe nur zu feinem Bortheil gebrauchen mag - bas Sichtbare nur baburch zu etwas Unsichtbarem. baß fie es nicht feben läßt, bas an fich Gemeine nur baburch zu einem Beheimniß, baß fle es geheim halt, nicht gemein macht, bas an sich Brofane nur baburch zu einem Seiligthum, baß fie es heilig fpricht, bas an fich höchst Begreifliche ober gar Unvernünftige nur baburch jum Uebervernünftigen und Unbegreiflichen, baffie es bem Lichte ber prüfen =

<sup>°)</sup> Diese enorme Bahl wird übrigens von ben Eregeten beanstanbet. Schon Sossephus sagt nur: 70; andere: 70 aus 50,000; neuere nehmen bie Bahl voll an, laffen es aber unentschieben, ob fie biese Größe einem Irrihum ober ber orientalischen Uebertreibung verdante.

ben Bernunft entzieht, bem Gewiffen als einen unantaftbaren. unbezweifelbaren Glaubensartifel aufbringt. Die Religion macht es baber gerade so, wie ber willfürliche, formelle Staat. Die Religion fagt : Beilig fei Dir biefer Begenstand, obgleich in ihm felbft fein Grund ber Beiligkeit liegt; ber Staat fagt: Dein fei biefes, Mein biefes, obgleich beibes an fich ein Bleiches und Gemeines ift ; jene fagt : Diefes ift rein, Diefes unrein, Diefes religios, Diefes irreligios, obgleich an fich fein Unterschied ftattfinbet; biefer fagt: Diefes ift erlaubt, Diefes verboten, Dieses Recht, Dieses Unrecht, obgleich an sich Dieses eben fo wenig Unrecht, als bas Andere Recht ift. Die Religion opfert ihren willfurlichen Glaubenssatungen bie naturliche Bernunft und ber Staat opfert bem willfürlichen positiven Recht - Jus civile - bas gemeine natürliche Recht — bas Jus gentium; bie Religion macht bas ewige Heil von feierlichen Ceremonien und ber Staat bas zeitliche Seil von juriftischen Kormalitaten abhangig; bie Religion fest bie Pflichten gegen bie Gotter und ber Staat bie Pflichten gegen bie Fürsten über bie Pflichten gegen ben Menichen; bie Religion rechtfertigt ihre Barbareien mit ben unerforschlichen Grunden ber gottlichen Weisheit und ber Staat feine Brutalitäten mit unsagbaren Grunben von höchster politischer Wichtigkeit; bie Religion ftraft ben, ber aus einem geheiligten Sain, und ber Staat ben , ber aus einem Staatswald einen grunen 3weig abbricht; bie Religion gibt ihren gottlichen Rrotobillen, Schlangen und Stieren bas Leben bes Menschen, und ber Staat bem Wohl seiner Sasen. hirsche und Schweine bas Wohl feiner Unterthanen preis. So mußten 3. B. "unter bem frommen Bergog Wilhelm von Baiern bie Bauern in ben Baunen ihrer Felber vier Luden nach ben vier Saupiwinben. offen laffen, bamit bas Wilb recht bequem auf ben Felbern bes Lands manns fein Futter fuchen fonnte." "Gegen Menfchen, fagt mein Bater in Beziehung auf ein baierisches Jagbgeset, bas erft im Jahr 1806 abgeschafft wurde, gibt es ein Recht ber Rothwehr; gegen Basen, hirsche und Schweine . . . nicht! Jebem andern, als ihrem

Jagbherrn gegenüber, find biefe Thiere gleichsam hochheilige Gesichopfe (sacro sancti), benen bei schwerer Ahnbung nicht Leibes gescheshen barf."

Die driftlichen Criminalisten haben mit Gott bas Criminalrecht begonnen, Gott an die Spite ber veinlichen Halsgerichtsorbnung geftellt, bas Berbrechen gegen Gott jum erften, hochften Berbrechen gemacht. Da aber Gott fein finnliches Wefen, wenigstens fein indivibuell, handgreiflich sinnliches, also tein Wefen ift, an bem eine Berletung feiner Freiheit ober feines Eigenthums ober Lebens begangen werben fann, ba er vielmehr nur ein im Glauben, in ber Meinung existirendes Wesen ist; so bleibt für ihn fein andres Berbrechen, als bas ber Injurie - ber Blasphemie. Die fpatern rationellen und humanifirten Criminalisten bagegen behaupteten und erfannten, bag Gott auch nicht einmal als Gegenstand einer Chrenverletzung gebacht, nicht beleibigt werben könne, und verwandelten baber bie Injurie gegen Gott in eine Insurie gegen bie Gottesverehrer. So haben wir felbft im Criminalrecht bie Bestätigung von bem Sage, bag, was zuerft in Gott, im Berlauf in ben Menschen geset, was zuerft für etwas Gegenständs liches gilt , zulest für etwas Subjectives erfannt wirb. Aber auch da. wo es für bas Bewußtsein eine wirkliche Beleibigung Gottes gibt, wirb bie Blasphemie boch nur beswegen als ein Berbrechen bestimmt und beftraft, weil unbewußt bie Beleibigung Gottes bie Beleibigung fei= ner Berehrer ift; benn ber Gegenstanb ber Berehrung ift eine Ehrenfache. Ber Schimpfliches verehrt, befchimpft fich felbft. Bas ich verehre, fese ich über mich, aber nur, weil ich in ihm ben claffifchen Ausbrud meines eignen Befens, mein 3beal, mein Dufter finbe. Warum verehre ich Gothe als ben hochften Dichter? weil ich in ihm meine Forberungen an ben Dichter erfüllt finbe, aber biefe Forberungen

bangen aufs innigste mit meinem gangen Wefen gusammen, also nur, weil ich in ihm mein eignes Befen ausgesprochen finbe. Ber taber Gothe'n bas Brabicat eines großen Dichters ober gar eines Dichtere überhaupt abspricht, ber beleibigt mich, weil er mir felbst baburch bichterisches Gefühl und Urtheil abspricht. Mit ber Burbe bes Gegenpanbs meiner Berehrung fteigt baher meine eigne Burbe. Ber Bott als ein über Sonne, Mont und Sterne erhabnes Wesen verehrt. ter erhebt fich felbft über Conne, Mond und Sterne. Die Chriften warfen barum ben Seiben Erniedrigung bes Menschen vor, weil sie ber Ratur, bie boch unter bem Menichen, bie nur zu seinem Ruten und Gebrauch ba ware, gottliche Berehrung geweiht hatten. "Ich, fagt s. B. Clemens A., habe gelernt, bie Erbe mit Sugen zu treten, aber nicht, ne anzubeten." Bas ich Gott zuschreibe, bas schreibe ich indirect, mittelbar mir felbft zu. Wer einen allmächtigen Gott glaubt, ber glaubt auch ein allmächtiges Gebet, und wer einen ewigen Gott hat, ber hat auch ein ewiges Leben. Wer baher bie Ehre Gottes angreift, wer Bett etwas jufdreibt, was feinem Befen, feiner Burbe wiberfpricht, ober abspricht, was feinem Befen, feiner Burbe autommt, ber greift mich an meiner eignen und zwar hochften, meiner gottlichen Burbe und Ehre an. Wer ben Ramen bes drifflichen Gottes verunglimpft, ber verunglimpft meinen eignen Ramen und zwar meinen bochften, theuersten Ramen, ben Ramen, an ben alle meine irbiichen und himmlischen Rechte und Burben gefnupft find, ben Ramen : Chrift. Der Dieb nimmt mir nur ein außerliches Gut, ber Injuriant nur meine burgerliche Ehre, ber Blagiar nur meine Freis beit, ber Mörber nur meinen Rorper, aber ber Blasphemift nimmt mir meinen Bott, meinen himmel, meine Seele. Die Blasphemie ift bas größte Berbrechen. Bie baber bie Rirche nichts anbres ift. als ber realisirte, ber wirkliche Gott als gutes, gnabiges Besen, ber realisirte Simmel - benn bie Rirche hat bie Dacht ber Begnabigung, fie entbinbet von ber Gimbe, fie fvenbet bie Mittel

ber Seligkeit, schließt ben Simmel auf, - so ift bas chriftliche Eriminalrecht nichts anbres, ale ber realifirte Gott ale bofes, gurnenbes, ftrafenbes Befen - bie realifirte driftliche Bolle. Der himmel ift bas Gefühl von ber Seligfeit bes Glaubens, ber Religiosität, ber Gottesfurcht, Die Bolle bas Gefühl von ber Unseligfeit bes Unglaubens, ber Gottlosigfeit überhaupt. Aber die Seligfeit bes Glaubens fuhle ich felbft; bie Unfeligfeit bes Unglaubens laffe ich Andern — ben Ungläubigen nämlich — fühlen. Wie im himmel ber Rirche bie Eigenschaften Gottes als bes Schöpsers ober Befens bes zweiten, bes himmlischen Abams, ale Stifters bes übernatürlichen Reichs ber Gnabe, als Herrn bes emigen Lebens zu Eigenschaften bes Menschen werben, b. h. sich erweisen als Eigenschaften bes menschlichen Wefens; so werben in ber Solle bes driftlichen Staates bie Gigenschaften Gottes als Schöpfers bes leib. lichen, irbifden, weltlichen Befens, ale Gefengebers, ale Richters, als herren über Leben und Sob ju Gigenichafs ten bes Menichen. Wenn baher in ber Rirche, wenigstens ihrer ursprunglichen Ibee nach, wornach fie nichts anbres als bie auf bie Liebe gegrundete Bereinigung ber Menfchen ift, fich ber Menfch auf positive, wohlthätige Weise als ber Gott bes Menschen erweist; so erweist er fich bagegen im Eriminalrecht als folcher auf negative, peinliche Beife, indem hier fich ber Menfch auf Grund feiner Gott vertretenben, Gott verwirklichenben Burbe, feiner gottlichen, über Les ben und Tod gebietenben Willfur bas Recht, Die Macht vinbicirt, ben Gottesläfterer — ben vorfählichen, mobibebachtigen wenigftens - ,,mit glubenben Bangen ju gerreißen , Riemen aus feinem Leib gu fcneiben, ihn gur Richtftatt ju fchleifen, bie Sanb, welche er etwa hierzu gereicht, abzuhauen, bie gottesläfterlichen Bungen, so weit sie aus bem Munde zu bringen, abzuschneiben, und ben Leib lebenbig zu Staub und Afchen zu verbrennen," wie es "bie unter glorwürdigster Regierung Leopolbi I. auf ein neues herausgegebne

R. D. L. G. D. art. 59 flar ftatuirt." So beweist ber christliche Staat, daß das Feuer der Hölle kein Phantasma, die ewigen Höllenspiasen keine Musion sind, denn Denen, welche die Martern des christlichen Eriminalrechts ausstanden, dauerten sicherlich diese eine Ewigleit. Aurz erscheinen ja überhaupt dem Menschen nur seine Eustgefühle, aber ewig dauernd seine Schmerzgefühle.

## Das Wesen ber Meligion\*).

1845.

1.

Das vom menschlichen Wesen ober Gott, bessen Darstellung ,,bas Wesen bes Christenthums" ift, unterschiedene und unabhängige Wesen, — bas Wesen ohne menschliches Wesen, menschliche Eigensschaften, menschliche Individualität ist in Wahrheit nichts andres, als bie Natur\*\*).

") Diese Arbeit ift bie "Abhanblung", auf die ich im Luther hingewiesen habe, aber nicht in ber Form einer Abhanblung, sondern freier, selbständiger Getaufen. Das Thema berfelben ober wenigstens ihr Ausgangspunkt ift die Religion, inwiessern ihr Gegenstand die Natur ift, von welcher ich im Christenthum und Luther abstrahirte und meinem Gegenstande gemäß abstrahiren mußte, benn ber Kern bes Christenthums ift nicht ber Gott in ber Natur, sondern im Denschen.

") Ratur ift für mich, eben fo wie "Geift", nichts weiter, als ein allges meines Bort zur Bezeichnung ber Wesen, Dinge, Gegenftande, welche ber Renich von sich und seinen Producten unterscheidet und in den gemeinsamen Ramen Ratur zusammenfaßt, aber kein allgemeines, von den wirklichen Dingen abgezogenes und abgesondertes, personisieirtes und myflisseites Wesen.

2.

Das Abhängigkeitsgefühl bes Menschen ift ber Grund ber Relisgion; ber Gegenstand dieses Abhängigkeitsgefühles, Das, wovon ber Rensch abhängig ist und abhängig sich fühlt, ist aber ursprünglich nichts andres, als die Natur. Die Natur ist ber erste, ursprüngsliche Gegenstand ber Religion, wie die Geschichte aller Relisgionen und Bölker sattsam beweist.

3.

Die Behauptung, daß die Religion bem Menschen eingeboren, natürlich sei, ist falsch, wenn man ber Religion überhaupt die Borstellungen bes Theismus, b. h. bes eigentlichen Gottesglaubens unteridiebt, vollkommen wahr aber, wenn man unter Religion nichts weiter verfteht, als bas Abhangigfeitsgefühl - bas Gefühl ober Bewußtsein bes Menschen, daß er nicht ohne ein andres, von ihm unterschiednes Wefen eriftirt und eriftiren fann, bag er nicht fich selbst feine Eristenz verbankt. Die Religion in biesem Sinne liegt bem Menschen so nabe, als bas Licht bem Auge, die Luft ber Lunge, die Speise bem Ragen. Die Religion ift die Beherzigung und Befennung beffen, was Bor Allem bin ich aber ein nicht ohne Licht, ohne Luft, ohne Baffer, ohne Erbe, ohne Speise existirenbes, ein von ber Ratur abbangiges Wefen. Diese Abhangigkeit ift im Thier und thierischen Menichen nur eine unbewußte, unüberlegte; fie jum Bewußtsein erheben, fie fich porftellen, beherzigen, bekennen heißt fich zur Religion erhe-So ift alles Leben abhangig vom Wechsel ber Jahreszeiten; aber nur ber Mensch feiert biesen Wechsel in bramatischen Borstellungen, in ieftlichen Acten. Solche Feste aber, die nichts weiter ausbruden und barftellen, als ben Wechsel ber Jahreszeiten ober ber Lichtgestalten bes Mondes, find bie alteften, erften, eigentlichen Religionsbefenntniffe ber Menschheit.

4.

Der bestimmte Mensch, bieses Bolk, bieser Stamm hangt nicht von ber Natur im Allgemeinen ab, nicht von ber Erbe überhaupt, sonsbern von biesem Boben, biesem Lanbe, nicht vom Wasser überhaupt, sonbern von biesem Wasser, biesem Strome, bieser Duelle. Der Aegyptier ist nicht Aegyptier außer Aegypten, ber Indier nicht Indier außer Indien. Mit vollem Rechte, mit demselben Nechte, mit welschem ber universelle Mensch sein universelles Wesen als Gott verehrt, beteten baher die alten, beschränkten, an ihrem Boben mit Leib und Seele hastenden, nicht in ihre Menschheit, sondern in ihre Bolks und Stammsbestimmtheit ihr Wesen sehenden Bölker die Berge, die Bäume, die Thiere, die Flüsse und Quellen ihres Landes als göttliche Wesen an, benn ihre ganze Eristenz, ihr ganzes Wesen gründete sich ja nur auf die Beschaffenheit ihres Landes, ihrer Natur.

5.

Es ift eine phantastische Borftellung, bag ber Mensch nur burch bie Borsehung, ben Beistand ,,übermenschlicher" Besen, als ba find Gotter, Geister, Genien, Engel, fich über ben Buftand ber Thierheit habe erheben fonnen. Allerdings ift ber Mensch nicht für sich und burch sich selbst allein Das geworben, mas er ift; er beburfte hierzu ber Unterftugung anberer Befen. Aber biese Wesen waren feine supranaturalistischen, eingebildeten Geschöpfe, sondern wirkliche, naturliche Wefen, feine Wefen über, sonbern unter bem Renschen, wie benn überhaupt Alles, was ben Menschen in seinem bewußten unt willfürlichen, bem gewöhnlich allein menschlich genannten Thun unt Treiben unterftut, alle gute Gabe und Anlage nicht von Dben berat fondern von Unten herauf, nicht aus ber Sohe, fonbern aus ter Tiefe ber Ratur fommt. Diefe hulfreichen Befen, biefe Schutgei fter bes Menschen waren insbesondre bie Thiere. Rur vermittel?

ber Thiere erhob sich ber Mensch über bas Thier; nur unter ihrem Schutz und Beiftand konnte bie Saat ber menfchlichen Cultur gebeihen. "Durch ben Berftanb bes Sunbes," heißt es im Benb Avefta und zwar im Benbibab, bem anerkannt alteften und echteften Theil beffelben\*), "befteht bie Belt. Behutete er nicht bie Straßen, so würben Räuber und Wölfe alle Güter rauben." Mus biefer Bebeutung ber Thiere fur ben Menschen, namentlich in ben Beiten ber beginnenben Cultur, rechtfertigt fich volltommen bie religiose Berehrung berselben. Die Thiere waren bem Menschen unentbehrliche, nothwendige Befen; von ihnen hing feine menschliche Existenz ab; Das aber, woron bas Leben, bie Eriftenz bes Menschen abhängt, bas ist ihm Gott. Wenn die Christen nicht mehr die Natur als Gott verehren, so kommt bas nur baber, bag ihrem Glauben zufolge ihre Eriftenz nicht von ber Ratur, sonbern bem Willen eines von ber Ratur unterschiednen Wesens abhangt, aber gleichwohl betrachten und verehren fie biefes Wefen nur beswegen als gottliches, b. i. höchftes Wes fen, weil fie es fur ben Urheber und Erhalter ihrer Erifteng, ihres Les bens halten. So ift die Gottesverehrung nur abhängig von ber Selbstverehrung bes Menfchen, nur eine Erscheinung berfeben. ich mich ober mein Leben — ursprünglich und normal unterscheibet ber Menich nicht amischen fich und feinem Leben - wie sollte ich bas lobpreisen, verehren, movon biefes erbarmliche, verächtliche Leben abhangt? In bem Werthe, ben ich auf die Ursache bes Lebens lege, wirb baber nur Gegenstand bes Bewußtseins ber Werth, ben ich unbewußt auf mein Leben, auf mich felbft lege. Je hoher barum ber Werth des Lebens steigt, desto höher steigen auch natürlich an Werth und Burbe bie Spender ber Lebensgaben, die Götter. Wie fonnten auch bie Bötter in Golb und Silber ftrahlen, so lange nicht ber Mensch

<sup>\*)</sup> Benn gleich auch biefer ,,erft in fpaterer Beit abgefaßt worben ift."

4.

Der bestimmte Mensch, bieses Bolk, bieser Stamm hange neckt von ber Natur im Allgemeinen ab, nicht von ber Erde überhaupt, son bern von biesem Boben, biesem Lanbe, nicht vom Basser überhaupt, sonbern von biesem Wasser, biesem Strome, bieser Duelle. Der Aegyptier ist nicht Aegyptier außer Aegypten, der Indier nicht Indier außer Indien. Mit vollem Rechte, mit bemselben Rechte, mit welschem der universelle Mensch sein universelles Wesen als Gott verehrt, beteten daher die alten, beschränkten, an ihrem Boden mit Leib und Seele hastenden, nicht in ihre Menschheit, sondern in ihre Volks und Stammsbestimmtheit ihr Wesen seenen Bölker die Berge, die Bäume, die Thiere, die Flüsse und Duellen ihres Landes als göttliche Wesen an, denn ihre ganze Eristenz, ihr ganzes Wesen gründete sich ja nur auf die Beschaffenheit ihres Landes, ihrer Natur.

5.

Es ift eine phantaftifche Borftellung , bag ber Menich nur butt bie Borfehung, ben Beiftanb , übermenichlicher" Befen, als Botter , Beifter , Benien , Engel , fid uber ben Buftanb ber Allerbings ift ber Menich nicht für habe erheben fonnen. burch fich felbft allein Das geworben, mas er ift; et hierzu ber Unterftütung anberer Wefen lefe Befen me fupranaturaliftifden , eingebilbeten Beff um wirfliche liche Befen, feine Befen über, fonbil m Menfids benn überhaupt Alles, mas ben De m bemine willfürlichen, bem gewöhnlich allein m miten 3 mm Treiben unterftust, alle gute Gabe unb m Chenn fonbern von Unten herauf, nicht aus sheets we Tiefe ber Ratur fommt. Diefe bulfreichen fter bes Menfchen waren insbefonbre bie

ber Thiere erhob sich ber Mensch über bas Thier; nur unter ihrem Schut und Beiftand konnte bie Saat ber menschlichen Cultur gebeihen. "Durch ben Berftanb bes hunbes," heißt es im Benb Avefta umb zwar im Benbibab, bem anerkannt altesten und echtesten Theil beffelben"), "besteht bie Belt. Behütete er nicht bie Stra-Ben, fo murben Rauber und Bolfe alle Guter rauben." Mus biefer Bebeutung ber Thiere fur ben Menschen, namentlich in ben Beiten ber beginnenben Cultur, rechtfertigt fich vollfommen bie religiofe Berehrung berfelben. Die Thiere waren bem Menschen unentbehrliche, nothwendige Befen; von ihnen hing seine menschliche Eristenz ab; Das aber, wovon bas Leben, bie Eriftenz bes Menschen abhängt, bas ist ihm Gott. Wenn die Christen nicht mehr die Ratur als Gott verehrers, fo kommt bas nur baber, baß ihrem Glauben zufolge ihre Eris fteng wicht von ber Ratur, sonbern bem Willen eines von ber Ratur unterschiednen Wefens abhängt, aber gleichwohl betrachten und verehren fee bieses Wesen nur beswegen als gottliches, b. i. höchftes Wefen , we Il fie es fur ben Urheber und Erhalter ihrer Eriftens , ihres Les

bens halken. So ift die Gottesverehrung nur all aig von ber Gelbftung bes Menfchen, nur eine Erfche ober mein Leben - urfprünglich nicht. zwischen fich und feinem Le erehren, wovon biefes erbarm bem Werthe, ben ich auf bie Begenftand bes Bewußtfein ein Leben, auf mich felbo no fteigt, besto bober ft. Spenber ber Lebensgal Bolb und Gilber ftre

Berachte feben. unterscheibet ber ollte ich bas lobs Midbe Leben abebens lege, wirb , ben ich unbehöher barum atürlich an er, Mie nicht ber

erft in fpale

rten if

4.

Der bestimmte Mensch, bieses Bolt, bieser Stamm hängt nicht von ber Ratur im Allgemeinen ab, nicht von ber Erbe überhaupt, sondern von biesem Boben, biesem Lanbe, nicht vom Wasser überhaupt, sondern von biesem Wasser, biesem Strome, bieser Duelle. Der Aegyptier ist nicht Aegyptier außer Aegypten, ber Indier nicht Indien außer Indien. Mit vollem Rechte, mit bemselben Rechte, mit welschem ber universelle Mensch sein universelles Wesen als Gott verehrt, beteten baher die alten, beschränkten, an ihrem Boben mit Leib und Seele haftenden, nicht in ihre Menschheit, sondern in ihre Bolks und Stammsbestimmtheit ihr Wesen sehen Bölker die Berge, die Bäume, die Thiere, die Klüsse und Duellen ihres Landes als göttliche Wesen an, benn ihre ganze Eristenz, ihr ganzes Wesen gründete sich ja nur auf die Beschaffenheit ihres Landes, ihrer Natur.

5.

Es ist eine phantastische Borstellung, daß der Mensch nur duch die Vorsehung, den Beistand "übermenschlicher" Wesen, als da sind Götter, Geister, Genien, Engel, sich über den Zustand der Thierheit habe erheben können. Allerdings ist der Mensch nicht für sich und durch sich selbst allein Das geworden, was er ist; er bedurste hierzu der Unterstützung anderer Wesen. Aber diese Wesen waren keine supranaturalistischen, eingebildeten Geschöpfe, sondern wirkliche, natürliche Wesen, keine Wesen über, sondern unter dem Menschen, wie denn überhaupt Alles, was den Menschen in seinem dewußten und willkürlichen, dem gewöhnlich allein menschlich genannten Thun unt Treiben unterstützt, alle gute Gabe und Anlage nicht von Oben herab, sondern von Unten herauf, nicht aus der Höhe, sondern aus der Tiese der Natur kommt. Diese hülfreichen Wesen, diese Schutzeisstelft er des Menschen waren insbesondre die Thiere. Rur vermittelst

ber Thiere erhob fich ber Mensch über bas Thier; nur unter ihrem Schut und Beiftand konnte bie Saat ber menschlichen Cultur gebeihen. "Durch ben Berftanb bes hunbes," heißt es im Bend Avefta und zwar im Benbibab, bem anerkannt altesten und echtesten Theil beffelben"), "befteht bie Belt. Behutete er nicht bie Stras fen, fo murben Rauber und Bolfe alle Guter rauben." Mus biefer Bebeutung ber Thiere fur ben Menschen, namentlich in ben Beiten ber beginnenben Cultur, rechtfertigt fich volltommen bie religiöfe Berehrung berfelben. Die Thiere waren bem Menschen unentbehrliche, nothwendige Wesen; von ihnen hing seine menschliche Eristenz ab; Das aber, woron das Leben, die Eristenz des Menschen abhängt, das ift ihm Gott. Wenn die Christen nicht mehr die Ratur als Gott verehren, so kommt bas nur baber, bag ihrem Glauben zufolge ihre Eriftenz nicht von ber Natur; sondern bem Willen eines von ber Natur unterschiednen Wesens abhängt, aber gleichwohl betrachten und verehren fle biefes Wefen nur beswegen als göttliches, b. i. höchstes Wefen, weil fie es fur ben Urheber und Erhalter ihrer Erifteng, ihres Lebens halten. So ift bie Gottesverehrung nur abhangig von ber Selbftverehrung bes Menschen, nur eine Erscheinung berseben. ich mich ober mein Leben — ursprünglich und normal unterscheibet ber Mensch nicht zwischen fich und seinem Leben - wie follte ich bas lobpreisen, verehren, wovon bieses erbarmliche, verachtliche Leben abhängt? In dem Werthe, den ich auf die Ursache des Lebens lege, wird baher nur Gegenstand bes Bewußtseins ber Werth, ben ich unbewußt auf mein Leben, auf mich felbft lege. Je hoher barum ber Werth bes Lebens steigt, besto boher steigen auch natürlich an Werth und Burbe bie Spenber ber Lebensgaben, bie Götter. Wie könnten auch die Götter in Gold und Silber strahlen, so lange nicht ber Mensch

<sup>&</sup>quot;) Wenn gleich auch biefer ,,erft in fpaterer Beit abgefaßt worben ift."

4.

Der bestimmte Mensch, bieses Bolt, bieser Stamm hangt nicht von ber Natur im Allgemeinen ab, nicht von der Erde überhaupt, sondern von diesem Boben, diesem Lande, nicht vom Wasser überhaupt, sondern von diesem Wasser, diesem Strome, dieser Quelle. Der Negyptier ist nicht Aegyptier außer Aegypten, der Indier nicht Indier außer Indien. Mit vollem Rechte, mit demselben Rechte, mit welschem der universelle Mensch sein universelles Wesen als Gott verehrt, beteten daher die alten, beschränkten, an ihrem Boden mit Leib und Seele hastenden, nicht in ihre Menschheit, sondern in ihre Bolts und Stammsbestimmtheit ihr Wesen sehnen Bölter die Berge, die Baume, die Thiere, die Flüsse und Quellen ihres Landes als göttliche Wesen an, denn ihre ganze Eristenz, ihr ganzes Wesen gründete sich ja nur auf die Beschaffenheit ihres Landes, ihrer Natur.

5.

Es ift eine phantastische Vorstellung, baß ber Mensch nur burch bie Vorsehung, ben Beistand "übermenschlicher" Wesen, als ba sind Götter, Geister, Genien, Engel, sich über ben Zustand ber Thierheit habe erheben können. Allerdings ist der Mensch nicht für sich und burch sich selbst allein Das geworden, was er ist; er bedurfte hierzu der Unterstüßung anderer Wesen. Aber diese Wesen waren keine supranaturalistischen, eingebildeten Geschöpfe, sondern wirkliche, natürsliche Wesen, keine Wesen über, sondern unter dem Menschen, wie denn überhaupt Alles, was den Menschen in seinem dewußten und willkürlichen, dem gewöhnlich allein menschlich genannten Thun und Treiben unterstüßt, alle gute Gabe und Anlage nicht von Oben herab, sondern von Unten herauf, nicht aus der Höhe, sondern aus der Tiese der Natur kommt. Diese hülfreichen Wesen, diese Schußgeisster des Menschen waren insbesondre die Thiere. Rur vermittelst

ter Thiere erhob fich ber Mensch über bas Thier; nur unter ihrem Schut und Beiftand konnte bie Saat ber menschlichen Cultur gebeihen. "Durch ben Berftand bes hunbes." heißt es im Benb Avefta und zwar im Benbidab, bem anerkannt altesten und echtesten Theil beffelben ), "befteht bie Belt. Behutete er nicht bie Stras gen, so wurben Rauber und Bolfe alle Guter rauben." Aus biefer Bebeutung ber Thiere für ben Menschen, namentlich in ben Beiten ber beginnenben Cultur, rechtfertigt fich vollkommen bie religiose Berehrung berfelben. Die Thiere waren bem Menschen unentbehrliche, nothwendige Befen; von ihnen hing seine menschliche Eriftena ab: Las aber, woron das Leben, die Eristenz des Menschen abhängt, das ift ihm Gott. Benn die Christen nicht mehr die Ratur als Gott verchen, so kommt bas nur baber, bag ihrem Glauben zufolge ihre Exiftem nicht von der Ratur; sondern dem Willen eines von der Ratur unterschiednen Wesens abbangt, aber gleichwohl betrachten und verthren fie biefes Befen nur beswegen als gottliches, b. i. höchstes Beim, weil sie es für den Urheber und Erhalter ihrer Eristenz, ihres Les bens halten. So ift bie Gottesverehrung nur abhängig von ber Selbftverchrung bes Menschen, nur eine Erscheinung berseben. ich mich ober mein Leben — ursprünglich und normal unterscheibet ber Rensch nicht zwischen fich und seinem Leben — wie sollte ich bas lobpreisen, verehren, wovon bieses erbarmliche, verächtliche Leben abbangt? In bem Werthe, ben ich auf die Ursache bes Lebens lege, wirb baber nur Begenftanb bes Bewußtseins ber Berth, ben ich unbewußt auf mein Leben, auf mich felbst lege. Je höher barum ber Berth bes Lebens steigt, besto höher steigen auch naturlich an Werth und Burbe bie Spenber ber Lebensgaben, bie Botter. Wie fonnten auch bie Götter in Golb und Silber ftrahlen, fo lange nicht ber Mensch

<sup>&</sup>quot;) Benn gleich auch biefer "erft in fpaterer Beit abgefaßt worben ift."

ben Werth und Gebrauch von Gold und Silber kennt? Welch ein Unsterschieb zwischen ber griechischen Lebensfülle und Lebensliebe und ber indianischen Lebensöbe und Lebensverachtung; aber auch welch ein Unsterschied zwischen der griechischen Mythologie und der indianischen Fabelslehre, zwischen dem olympischen Bater der Götter und Menschen und der großen indianischen Beutelraße oder der Klapperschlange, dem Großsvater der Indianer!

6.

Die Christen freuen sich bes Lebens eben so febr . wie bie Beiben. aber fie ichiden ihre Dankgebete für bie Lebensgenuffe empor zum himmlifchen Bater; fie machen eben beswegen ben Heiben ben Borwurf bes Gögendienstes, bag fie mit ihrem Danke, ihrer Berehrung bei ber Creatur fteben bleiben, fich nicht zur erften Ursache, ber allein mahren Urfache aller Wohlthaten erheben. Allein verbanke ich bem Abam, bem erften Menichen meine Grifteng? Berebre ich ihn als meinen Bater? Warum foll ich nicht bei ber Creatur ftehen bleiben? Bin ich nicht felbst eine Creatur? Ift nicht für mich, ber ich felbst nicht weit her bin, für mich, ale biefes bestimmte, inbividuelle Wefen, bie nach fte, biefe gleichfalls beftimmte, inbividuelle Urfache bie lette Urfache? Ift biefe meine, von mir felbft und meiner Erifteng unabtrennbare, ununterscheibbare Individualität nicht abhängig von ber Individualität biefer meiner Eltern? Berliere ich nicht, wenn ich weitet gurudgehe, gulest alle Spuren von meiner Erifteng? Gibt es hier nich einen nothwendigen Salt - und Grenzpunkt im Rudgang? Ift nicht bed erfte Anfang meiner Eriftenz ein absolut individueller? Bin ich in bema felben Jahre, berfelben Stunde, berfelben Stimmung, furz unter benfell ben innern und außern Bebingungen gezeugt und empfangen, wit mein Bruber? Ift also nicht, wie mein Leben ein unwibersprechlich eignes ift, auch mein Ursprung ein eigner, individueller? Soll ich also bis auf ben Abam meine Pietat ausbehnen? Nein! ich bleibe mit vollen

Rechte bei ben mir nachsten Wesen, biesen meinen Eltern, als ben Urssachen meiner Existenz, mit religiöser Berehrung stehen.

7:

Die ununterbrochne Reihe ber fogenannten enblichen Urfachen ober Dinge, welche bie alten Atheisten als eine enblose, die Theisten als tine endliche bestimmten, existirt eben fo wie die Zeit, in ber fich ohne Absab und Unterschieb ein Augenblick an ben anbern reiht, nur im Gebanten, in ber Borftellung bes Menschen. In ber Wirklichfeit wird das langweilige Einerlei biefer Caufalreihe unterbrochen, aufgehoben burch ben Unterschied, bie Inbivibualitat ber Dinge, welche etwas Reues, Selbständiges, Einziges, Lettes, Absolutes ift. Allerdings ift bas im Sinne ber Naturreligion göttliche Waffer ein pusammengefettes, vom Waffer - und Sauerstoff abhängiges, aber boch augleich ein neues, nur fich felbft gleiches, originelles Wefen, in welchem bie Eigenschaften ber beiben Stoffe fur fich felbft verschwunden, lausgehoben sind. Allerdings ift bas Mondlicht, bas ber Heibe in : stiner religiösen Einfalt als ein selbständiges Licht verehrt, ein abgeleitetes, aber boch zugleich ein von bem unmittelbaren Sonnenlicht untrichiebnes, eignes, burch ben Wiberstand bes Monds veranbertes Bicht — ein Licht also, das nicht wäre, wenn ber Mond nicht wäre, biffen Eigenthumlichkeit nur in ihm seinen Grund hat. Allerdings ift bir hund, ben ber Parfe wegen feiner Bachfamkeit, Dienstfertigkeit mb Treue als ein wohlthätiges und beswegen göttliches Wesen in seis den Gebeten anruft, ein Geschöpf ber Natur, bas nicht aus und burch fich selbst ift, was es ist; aber gleichwohl ist es boch nur ber Hund klbft, bie ses und kein andres Wesen, welches jene verehrungswürs bigen Gigenschaften besitzt. Soll ich wegen biefer Eigenschaften zur offen und allgemeinen Urfache aufbliden und bem hund ben Ruden khren? Allein die allgemeine Ursache ist ohne Unterschied eben so gut bie Ursache bes menschenfreundlichen Hundes, als bes menschenfeinbs

lichen Wolfes, bessen Dasein ich ber allgemeinen Ursache zum Trot ausheben muß, wenn ich mein eignes, höher berechtigtes Dasein beshaupten will.

8.

Das göttliche Wefen, bas fich in ber Natur offenbart, ift nichts anbres, als bie Ratur felbft, bie fich bem Menfchen als ein göttliches Wesen offenbart, barftellt und aufdringt. Die alten Rexis faner hatten unter ihren vielen Gottern auch einen Gott\*) bes Salzes. Dieser Salzgott entrathsele und auf fühlbare Beise bas Wesen bes Gottes ber Ratur überhaupt. Das Salz (Steinfalz) reprasentirt uns in seinen ökonomischen, medicinischen und technologischen Wirkungen bie von ben Theisten fo fehr gepriesene Rüplichkeit und Wöhlthatigkeit ber Ratur, in seinen Wirkungen auf Auge und Gemuth, seinen Farben, seinem Glanze, seiner Durchsichtigkeit ihre Schönheit, in seiner eryftale linischen Structur und Gestalt ihre Harmonie und Regelmäßigkeit, in seiner Zusammensebung aus entgegengesetten Stoffen bie Berbindung ber entgegengeseten Elemente ber Natur zu einem Ganzen — eine Ber= bindung, welche bie Theisten von jeher als einen unumftößlichen Be= weis für die Eristenz eines von der Natur unterschiednen Regenten berfelben ansahen, weil fie aus Unkenntniß ber Ratur nicht wußten, baß gerabe bie entgegengesetten Stoffe und Wesen sich anziehen, fich burch fich selbst zu einem Ganzen verbinden. Was ist benn nun aber ber Gott bes Salzes? ber Gott, beffen Gebiet, Dafein, Offenbarung, Wirkungen und Eigenschaften im Salze enthalten find? Richts andres, als bas Salz selbst, welches bem Menschen wegen seinen Eigenschaften und Wirkungen als ein göttliches, b. h. wohlthätiges, herrliches, preis = und bewundrungswürdiges Wesen erscheint. Somer nennt

<sup>\*)</sup> Der vielmehr Gottin, aber es ift hier eins.

ausbrudlich bas Salz göttlich. Wie also ber Gott bes Salzes nur ber Eins und Ausbrud von ber Gottheit ober Göttlichseit bes Salzes ift, so ist auch ber Gott ber Welt ober Ratur überhaupt nur ber Eins und Ausbrud von ber Gottheit ber Ratur.

9.

Der Glaube, baß in ber Natur ein anbred Wesen sich ausspreche, als die Natur selbst, daß die Natur von einem von ihr unterschiednen Wesen erfüllt und beherrscht sei, ist im Grunde eins mit dem Glauben, daß Geister, Dämonen, Teufel durch den Menschen, wenigstens in gewissen Zuständen, sich aussprechen, den Menschen bestigen, ist in der That der Glaube, daß die Natur von einem fremden, geisterhaften Wesen besessen, durch wirklich die Natur auf dem Standpunkte dieses Glaubens von einem Geiste besessen, aber dieser Geist ist des Menschen Geist, seine Phantaste, sein Gemuth, das sich unwillkürlich in die Natur hineinlegt, die Natur zu einem Symbol und Spiegel seines Wesens macht.

10.

Die Natur ift nicht nur ber erste, ursprüngliche Gegenstand, sie ist auch ber bleibende Grund, ber fortwährende, wenn auch verborgne, Hintergrund ber Religion. Der Glaube, daß Gott, selbst wenn er als ein von der Natur unterschiednes, übernatürliches Wesen vorgestellt wird, ein außer dem Menschen eristirendes, ein objectives Wesen ist, wie die Philosophen sich ausdrücken, hat seinen Grund nur darin, daß das außer dem Menschen eristirende, gegenständliche Wesen, die Welt, die Natur ursprünglich selbst Gott ist. Die Eristenz der Natur gründet sich nicht, wie der Theismus wähnt, auf die Eristenz Gottes, nein! umgekehrt: die Eristenz Gottes oder vielmehr der Glaube an seine Eristenz gründet sich nur auf die Eristenz der Natur. Du bist nur deswegen Feuerbache sammtliche Werte. I.

genöthigt. Gott als ein existirendes Besen zu benten, weil Du von ber Ratur felbft genothigt wirft, Deiner Eriften, und Deinem Bewußtsein bie Erifteng ber Ratur vorauszuseben, und ber erfte Grunbbes griff Gottes tein anbrer ift ale eben ber, bag er bie Deiner Erifteng vorangehende, vorausgefeste Erifteng ift. Dber: in bem Blauben, bag Gott außer bem Bergen, außer ber Bernunft bes Menschen eriftirt, schlechtweg eriftirt, gleichgultig, ob ber Mensch ift ober nicht ift, und ihn benkt ober nicht benkt, wünscht ober nicht wünscht, in biefem Blauben ober vielmehr in bem Begenstande besielben sputt fein anbres Wesen Dir im Ropfe, als bie Natur, beren Existenz fich nicht auf bie Eristenz bes Menschen, geschweige auf Grunbe bes menschlichen Berftandes und herzens ftuti. Wenn baher bie Theologen, besonders bie rationaliftischen, die Ehre Gottes hauptsächlich barein segen, bag er ein vom Denten bes Menichen unabhangig eriftirenbes Wefen ift, fo mogen fie boch bebenten, bag bie Ehre biefer Erifteng auch ben Göttern ber blinden heiben, ben Sternen, Steinen, Baumen und Thieren aufommt. baß also bie gebankenlose Eristenz ihres Gottes fich nicht von ber Erifteng bes aguptischen Apis unterscheibet.

## 11.

Die ben Unterschieb bes göttlichen Wesens vom menschlichen Wesen ober wenigstens vom menschlichen Individuum begründenden und ausdrückenden Eigenschaften sind ursprünglich oder der Grundlage nach nur Eigenschaften ber Natur. Gott ist das mächtigste oder vielmehr allmächtige Wesen — b. h. er vermag, was der Mensch nicht vermag, was vielmehr die menschlichen Kräste unendlich übersteigt und daher dem Menschen das demüthigende Gefühl seiner Beschränktheit, Ohnmacht und Nichtigseit einslößt. "Kannst Du, spricht Gott zu Hied, die Bande der sieben Sterne zusammenbinden? Ober das Band des Orion auslösen? Kannst Du die Blise auslassen, daß sie hinsahren und sprechen: hier sind wir? Kannst Du dem Rosse Kräste geben? Flieget

ber Sabicht burch Deinen Berftand? Saft Du einen Arm wie Gott und fanuft mit gleicher Stimme bonnern als er thut?" Rein! bas fann ber Renich nicht; mit bem Donner lagt fich bie menschliche Stimme nicht vergleichen . Aber was ift die Macht, die fich in ber Gewalt bes Donpers, in ber Starte bes Roffes, im Fluge bes Habichts, im unaufbaltsamen Laufe bes Siebengeftirns außert? Die Dacht ber Ratur. Gott ift bas emige Befen. Aber in ber Bibel felbft fteht gefdrieben : "Ein Geschlecht vergeht, bas andre fommt, die Erde aber bleibt ewig." Im Bend Avefta beißen ausbrudlich Sonne und Mond wegen ihrer beftanbigen Fortbauer "Unfterbliche". Und ein pernanischer Inta fagte ju einem Dominicaner: "Du beteft einen Gott an, ber am Rreuge geftorben ift, ich aber bete bie Sonne an, bie nie ftirbt." Bott ift bas allgutige Befen "benn er laffet feine Sonne aufgeben über bie Bosen und über bie Guten und läffet regnen über Gerechte und Ungerechte"; aber bas Befen , bas nicht zwischen Guten und Bofen . Bes rechten und Ungerechten unterscheibet, nicht nach moralischen Berbienften tie Guter bes Lebens austheilt, bas überhaupt beswegen auf ben Menichen ben Einbrud eines guten Wefens macht, weil feine Wirfungen, wie 3. B. bas erquidenbe Sommenlicht und Regenwaffer, Quellen bet wohltbuenbfien Empfindungen find, bas ift eben bie Ratur.

De frates verwarf die Physik als eine übermenschliche und nutlose Beschäftigung, weil, wenn man auch wüßte, wie z. B. der Regen entsteht, man dese wegen doch keinen Regen machen könnte, und beschäftigte sich daher nur mit men schelichen, moralischen Gegenständen, die man durch das Bissen hervordringen kann. Das heißi: was der Mensch machen kann, ift Menschliches, was er nicht machen kann, Uebermenschliches, Göttliches. So sagte auch ein König der Kassern, "sie glaubien an eine unsichtbare Gewalt, die ihnen bald Gutes, bald Boses zusüge, Wind, Donner und Blis errege und alles hervordringe, was sie nicht nachzuahsmen vermöchten." Und ein Indianer zu einem Missonär: "Kannst Du das Gras wachsen lassen? Ich glaube nicht und Niemand kann es außer dem großen Manitto." So ist der Grundbegriff Gottes als eines vom Rensschen unterschiedenen Wesens kein andere, als die Ratur.

bas allumfaffenbe, univerfelle, bas eine und felbe Befen, aber es ift eine und biefelbe Sonne, bie allen Menfchen und Befen ber Erbe ober Welt — benn bie Erbe ift ursprünglich und in allen Religionen bie Belt felbit - leuchtet, ein und berfelbe Simmel, ber fie alle umfpannt, eine und biefelbe Erbe, bie fie alle tragt. Dag ein Gott ift, fagt Ambrofius, bezeugt bie gemeine Ras tur, benn es ift nur eine Belt. Bie Sonne, Mont, Simmel. Erbe und Deer Allen gemein finb, fagt Plutarch, aber bei ben Einen fo, bei ben Anbern anbers heißen, fo ift auch Ein bas Universum lenkenber Geift, aber er hat verschiebene Ramen und Gulte. Gott ift ",tein Wesen, bas in Tempeln wohnt, bie von Menschenhanben gemacht finb;" aber auch nicht bie Natur. Wer kann bas Licht, wer ben Himmel, wer bas Meer in begrenzte menschliche Raume einschlie-Ben? Die alten Berfer und Germanen verehrten nur bie Ratur, aber fie hatten keine Tempel. Dem Raturverehrer ift es ju ang, ju schwül in ben gemachten, abgezirkelten Raumen eines Tempels ober einer Rirche; es ift ihm nur wohl unter bem freien , unbegrengten himmel ber finnlichen Anschauung. Gott ift bas nicht nach menschlichem Dagftab bestimmbare, bas unermegliche, große, unenbliche Befen; aber er ift es nur, weil bie Welt, fein Wert, groß, unermeglich, unenblich ift ober wenigstens fo bem Menschen erscheint. Das Werk lobt feinen Meister: Die Herrlichkeit bes Schöpfers hat ihren Grund nur in ber herrlichkeit bes Geschöpfs. "Wie groß ift bie Sonne, aber wie groß ift erft ber, ber bie Sonne gemacht hat!" Bott ift bas überirbifche, übermenschliche, hochfte Befen; aber auch biefes hochfte Befen ift feinem Urfprung und feiner Grundlage nach nichts anbres, als bas raumlich ober optisch hochfte Wesen: ber himmel mit seinen glanzenben Ericheinungen. Alle Religionen von nur einiger Schwungfraft verfegen ihre Gotter in bie Region ber Wolfen, in ben Aether ober in Sonne, Mond und Sterne, alle Gotter verlieren fich gulest in ben blauen Dunft bes Simmels. Selbft ber fpiritualiftifche

Gott ber Christen hat seinen Sip, seine Basis oben im Himmel. Gott ist das geheimnisvolle, unbegreifliche Wesen, aber nur weil die Ratur dem Menschen, namentlich dem religiösen, ein geheims nisvolles, unbegreifliches Wesen ist. "Weißt Du, sagt Gott zu Hiod, wie sich die Wolken ausstreuen? Bist Du in den Grund des Meeres gekommen? Hast Du vernommen wie breit die Erde sei? Hast Du gesehen, wo der Hagel herkommt?" Gott endlich ist das über menschliche Willfür erhadne, von menschlichen Bedürsnissen und Leisdenschaften underührte, das ewig sich selbst gleiche, nach unwandelbaren Gesehen waltende, das was es einmal sestgesetzt, für alle Zeiten unadsänderlich sessende Wesen. Aber auch dieses Wesen, was ist es anders, als die bei allem Wechsel sich selbst gleich bleibende, gesehmäßige, unersbittliche, rücksichslose, unwillfürliche Ratur\*)?

## 12.

Gott als Urheber ber Natur wird zwar als ein von ber Natur unterschiednes Wesen vorgestellt, aber Das, was dieses Wesen enthält und ausdrückt, der wirkliche Inhalt besselben ist nur die Natur. "Aus ihren Früchten sollt ihr sie erkennen" heißt es in der Bibel und der Apostel Paulus verweist uns ausdrücklich auf die Welt als das Werk hin, woraus Gottes Existenz und Wesen zu erkennen sei, denn Das, was einer hervordringt, enthält ja sein Wesen, zeigt uns, was er ist und vermag. Was wir in der Natur haben, das haben wir

<sup>\*)</sup> Alle biese ursprünglich nur von der Anschauung der Natur abstammenden Eigenschaften werden später zu abstracten, metaphysischen Eigenschaften, wie die Natur selbst zu einem abstracten Bernunftwesen. Auf diesem Standpunkt, wo der Mensch den Ursprung Gottes aus der Natur vergist, wo Gott kein Wesen der Anschauung, der Sinnlichkeit, sondern nur ein gedachtes Wesen ist, heißt es: der vom eigentlichen menschlichen Gott unterschieden, anthropomorphismenlose Gott ist nichts andres als Wesen der Vernunft. So viel über das Verhältnis dieser Arbeit zu meinem Luther und Wesen des Christenthums. Sat sapienti.

Daher in Gott gedacht nur als Urheber ober Ursache ber Ratur — also kein moralisches, geistiges, sondern nur ein natürsliches, physisches Wesen. Ein Gottesdienst, der sich aus Gott nur als Urheber der Ratur gründete, ohne anderweitige aus dem Menschen geschöpfte Bestimmungen mit ihm zu verknüpsen, ohne ihn zugleich als politischen und moralischen, d. i. menschlichen Gesetzeber zu benken, wäre reiner Naturdienst. Zwar wird der Urheber der Ratur mit Bersstand und Willen belegt; aber Das, was eben dieser Wille will, dieser Berstand benkt, ist gerade das, wozu kein Wille, kein Berstand ersorbert wird, wozu blose mechanische, physische, chemische, vegetabilische, animalische Kräste und Triebsebern hinreichen.

13.

So wenig bie Bilbung bes Kinbes im Mutterleib, bie Bewegung bes Bergens, bie Berbauung und anbre organische Functionen Birfungen bes Berftanbes und Willens find, so wenig ift bie Natur überhaupt bie Wirfung eines geiftigen, b. i. wollenben und wiffenben ober benfenben Besens. Ift die Natur ursprünglich ein Geistesproduct und folglich eine Geistererscheinung, fo find auch bie gegenwärtigen Raturwirfungen geiftige Wirfungen, Geiftererscheinungen. Ber A faat. muß B fagen; ein supranaturaliftischer Anfang forbert nothwendig eine supranaturaliftische Fortsetung. Da nur macht ja ber Mensch Wille und Verstand zur Ursache ber Ratur, wo bie Wirkungen unter bem Willen und Verftand über ben Berftand des Menschen geben, wo er Alles sich nur aus sich, aus menschlichen Grunden erklart, wo er nichts versteht und weiß von den naturlichen Urfachen, wo er baher auch bie besondern, gegenwärtigen Raturerscheinungen von Gott, ober, wie g. B. bie ihm unerklarlichen Bewegungen ber Bestirne, von untergeordneten Beiftern ableitet. aber gegenwärtig ber Stuppunft ber Erbe und Bestirne nicht bas allmachtige Wort Gottes, bas Motiv ihrer Bewegung fein geistiges ober

englisches, sonbern ein mechanisches, so ist nothwendig auch die Ursache und zwar erste Ursache dieser Bewegung eine mechanische oder übershampt natürliche. Bon Wille und Berstand, überhaupt vom Geiste die Ratur ableiten, das heißt die Rechnung ohne den Wirth machen, das heißt aus der Jungfrau ohne Erkenntniß des Mannes blos durch den heiligen Geist den Heiland der Welt gesdären, das heißt aus Wasser Wein machen, das heißt mit Worten Stürme beschwören, mit Worten Berge versehen, mit Worten Blinde sehend machen. Welche Schwachheit und Beschränktsheit, die untergeordneten Ursachen, die Causas secundas des Aberglaubens, die Teusel, die Geister als Erklärungsgründe von Raturerscheinungen zu beseitigen, aber die prima causa, die erste Ursache alles Aberglaubens unangetastet stehen zu lassen!

## 14.

Mehrere Rirchenväter behaupteten , bag ber Sohn Gottes feine Birfung bes Billens, fonbern bes Befens, ber Ratur Gottes, baß bas Raturproduct früher fei, als bas Willensproduct und baher ber Beugungeact, ale ein Wefenes ober Raturact, bem Act ber Schöpfung, als einem Willensact vorangehe. Go hat fich felbit inmitten bes überngtürlichen Gottes , obwohl im größten Biberfpruch mit feinem Befen und Billen, bie Bahrheit ber Ratur geltenb gemacht. Dem Billensact ift ber Zeugungsact vorausgesett, eber als bie Thatigkeit bes Bewußts feins, bes Willens ift bie Thatigkeit ber Ratur. Bollfommen wahr. Erft muß bie Ratur sein , che bas ift , was fich von ber Ratur unter- ---icheibet, bie Ratur ale einen Gegenstand tes Wollens und Dentens fich gegenübersest. Bon ber Berftanblofigfeit ju Berftanb fommen, bas ift ber Weg zur Lebensweisheit, aber von Berftanb zur Berftanblofigfeit fommen, bas ift ber birecte Beg ins Rarrenhaus ber Theos logie. Den Geift nicht auf bie Ratur, sonbern umgefehrt bie Ratur auf ben Beift fegen, bas heißt ben Ropf nicht auf ben Unterleib, ben

Bauch, sondern den Bauch auf den Kopf stellen. Das Höhere sett das Riedere, nicht dieses jenes voraus.), aus dem einsachen Grunde, weil das Höhere etwas unter sich haben muß, um höher zu stehen. Und je höher, je mehr ein Wesen ist, desto mehr sett es auch voraus. Nicht das erste Wesen, sondern das späteste, letzte, abhängigste, der dürstigste, zusammengesetzteste Wesen ist eben deswegen das höchste Wesen, gleich wie in der Bildungsgeschichte der Erde nicht die ältesten, ersten Gesteine, die Schieser und Granitgesteine, sondern die spätesten, jüngsten Producte, die Basalte und dichten Laven die schwerken, die gewichtigsten sind. Ein Wesen, das die Ehre hat, Nichts vorauszussesten, das hat auch die Ehre, Nichts zu sein. Aber freilich die Christen verstehen sich aus die Kunst, aus Richts Etwas zu machen.

15.

Alle Dinge kommen und hangen von Gott ab, sagen die Christen im Einklang mit ihrem gottseligen Glauben, aber, seten sie sogleich hinzu im Einklang mit ihrem gottsosen Berstande, nur mittelbar: Gott ist nur die erste Ursache, aber dann kommt das unübersehbare Heer fubalternen Götter, das Regiment der Mittelursachen. Allein die sogenannten Mittelursachen sind die allein wirklichen und wirksamen, die allein gegenständlichen und sühlbaren Ursachen. Ein Gott, der nicht mehr mit den Pseilen Apollos den Menschen zu Boden streckt, nicht mehr mit dem Blit und Donner Jupiters das Gemüth erschüttert, nicht mehr mit Kometen und andern seurigen Erscheinungen den versstodten Sündern die Hölle heiß macht, nicht mehr mit allerhöchster "selbsteigenster" Hand das Eisen an den Magnet heranzieht, Ebbe und Fluth bewirkt und das seste Land gegen die übermüthige, stets eine neue Sündssuth brohende Macht der Gewässer schiern, kurz ein aus

<sup>\*)</sup> Logifd wohl auch, aber nimmermehr feiner realen Genefis nad.

bem Reiche ber Mittelursachen vertriebener Gott ist nur eine Titulaturursache, ein unschäbliches, höchst bescheibenes Gebankending — eine bloße Hypothese zur Lösung einer theoretischen Schwierigkeit, zur Erklärung bes ersten Anfangs ber Natur ober vielmehr bes organischen Lebens. Denn die Annahme eines von der Natur unterschiebenen Besens zur Erklärung ihres Daseins stützt sich, wenigstens in letzter Instanz, nur auf die — übrigens nur relative, subsective — Unerklärlichkeit des organischen, insbesondere menschlichen Lebens aus der Natur, indem der Theist sein Unvermögen, das Leben sich aus der Natur zu erklären, zu einem Unvermögen der Natur, das Leben aus sich zu erzeugen, die Schranken seines Verstandes also zu Schranken ber Natur macht.

### 16.

Schopfung und Erhaltung find ungertrennlich. Ift baber ein von ber Ratur unterschiebenes Besen, ein Gott unser Schöpfer, so ift er auch unfer Erhalter, so ift es also nicht bie Rraft ber Luft , ber Barme, bes Waffers, bes Brobes, sonbern bie Rraft Gottes, bie uns erhalt. "In ihm leben, weben und sind wir." "Nicht bas Brobt, fagt Luther, fonbern bas Wort Gottes nahret auch ben Leib naturlich, wie es alle Dinge schaffet und erhalt; Ebr. 1." ,, Beil es furhanden ift, fo nahret er (Gott) baburch und brunter, baß man es nicht sehe und menne, bas Brobt thue es. Wo es aber nicht fürhanden ift, ba nähret er ohne Brodt allein burche Bort, wie er thut unter bem Brobt." "Summa alle Creaturen - find Gottes Larven und Mummerenen, bie er will laffen mit ihm wurfen und helfen allerlen schaffen, bas er boch fonft ohne ihr Mitmurten thun fann und auch thut." 3ft aber nicht bie Ratur, fonbern Gott unfer Erhalter, fo ift bie Ratur ein blofes Bers ftedfpiel ber Gottheit und folglich ein überfluffiges Scheinmes fen, gleichwie umgekehrt Gott ein überfluffiges Scheinwefen ift, wenn uns die Ratur erhält. Rum ist es aber offenbar und unläugbar, daß wir nur den eigenthümlichen Wirkungen, Eigenschaften und Krästen der natürlichen Wesen unsere Erhaltung verdanken; wir sind daher zu dein Schlusse nicht nur berechtigt, sondern auch gezwungen, daß wir auch nur der Ratur umsere Entstehung verdanken. Wir sind mittten in die Ratur hineingestellt und doch sollte unser Anfang, unser Ursprung außer der Ratur liegen? Wir leben in der Ratur, mit der Ratur, von der Ratur, und gleichwohl sollten wir nicht aus ihr sein? Welch ein Widerspruch!

17.

Die Erbe ist nicht immer so gewesen, wie sie gegenwärtig ist; sie ist vielmehr nur nach einer Reihe von Entwidelungen und Revolutionen auf ihren gegenwärtigen Standpunkt gekommen, und es ist durch die Geologie ermittelt, daß in diesen verschiedenen Entwidelungsstussen auch verschiedene, setzt oder schon in frühern Perioden nicht mehr vorhandene Pflanzen und Thiere erististen. So gibt es keine Triloditen mehr, keine Enkriniten, keine Ammoniten, keine Pterodaktylen, keine Ichthyosund Plesiosauren, keine Megas und Dinotherien u. s. W. Warum aber? offendar deswegen, weil die Bedingungen ihrer Existenz nicht mehr vorhanden sind. Wenn aber das Ende eines Lebens mit dem Ende seiner Bedingungen, so fällt auch der Ansang, die Entstehung eines Lebens mit der Entstehung seiner Bedingungen zusammen. Selbst gegenwärtig, wo die Pflanzen und Thiere, wenigstens undeskritten die höhern, nur durch organische Zeugung entstehen, sehen wir auf eine

<sup>&</sup>quot;) Mit ber Anficht übrigens, baß fich bas organische Leben in einem formlichen Stufengang, also entwidelt habe, baß zu gewissen Beiten nur Schneden, Muschein und andere noch niedrigere Thiere, nur Fische, nur Amphibien existirt hatten, tann ich mich nicht befreunden. Auch ift biese Anficht bereits bis auf die Grauwadenformation zurüdgebrangt, wenn andere fich die Entbedung von Anochen und Jahnen von Landstagethieren in der Steintschlensormation bestätigt hat.

hochst merkwürdige, noch unerklarte Weise überall, so wie nur ihre eigenthumlichen Lebensbebingungen gegeben finb, auch unverzuglich bieselben in zahlloser Menge zum Borschein kommen. Die Entstehung bes organischen Lebens ist baber naturgemäß nicht als ein isolirter Act zu benken, als ein Act nach ber Entstehung ber Lebensbebins gungen, sonbern vielmehr ber Act, ber Moment, wo bie Temperatur, bie Luft, bas Baffer, bie Erbe überhaupt folche Beschaffenheiten annahm, ber Sauerftoff, Wafferftoff, Roblenftoff, Stidftoff folde Berbinbungen eingingen, welche bie Eristenz bes organischen Lebens bebingen, ift auch ale ber Moment zu benten, wo zugleich biefe Stoffe fich zur Bilbung organischer Körper vereinigten. Wenn baber bie Erbe fraft ihrer eigenen Natur im Laufe ber Zeit sich so entwidelt und cultwirt hat, baß fie einen mit ber Eriftenz bes Menschen verträglichen, bem menschlichen Wesen angemeffenen, alfo, fo zu fagen, felbft mensche lichen Charafter annahm, fo konnte sie auch aus eigner Rraft ben Menichen bervorbringen.

### 18.

Die Macht ber Natur ist keine unbeschränkte, wie die göttliche Allmacht, d. h. die Macht der menschlichen Einbildungskraft; sie kann nicht Alles beliedig zu jeder Zeit und unter jeden Umständen; ihre Hersvorbringungen, ihre Wirkungen sind an Bedingungen geknüpft. Wenn daher jest die Natur keine Organismen mehr durch ursprüngliche Erzeugung hervordringen kann oder hervordringt; so folgt daraus nicht, daß sie dies auch einst nicht konnte. Der Charakter der Erde ist gegenwärtig der der Stadilität; die Zeit der Revolutionen ist vorüber; sie hat ausgetobt. Die Bulkane sind nur noch einzelne unruhige Köpfe, die auf die Masse keinen Einfluß haben und daher die bestehende Ordsnung nicht stören. Selbst die großartigste vulkanische Begebenheit seit Menschengebenken, die Erhebung des Jorullo in Mexico war nichts weiter als ein localer Ausstand. Aber wie der Mensch nur in unges

wöhnlichen Zeiten ungewöhnliche Kräfte entwickelt, nur in Zeiten ber höchsten Aufregung und Bewegung vermag, was ihm außerbem schlechsterbings unmöglich ist, wie die Pflanze nur in gewissen Spochen, in ben Epochen des Reimens, der Blüthe und Befruchtung Wärme prosucirt, Rohlenstoff und Wasserstoff verbrennt, also eine ihrer gewöhnlichen pflanzlichen Verrichtung geradezu entgegengesetze, eine thiesrische Function ausübt (se fait animal: Dumas); so entfaltete auch die Erde nur in den Zeiten ihrer geologischen Revolutionen, in den Zeiten, wo alle ihre Kräfte und Stoffe in der höchsten Gährung, Wallung und Spannung begriffen waren, ihre zoologische Productionstraft. Wir kennen die Ratur nur in ihrem gegenwärtigen Status quo; wie können wir also schließen, daß, was jeht nicht von der Ratur geschieht, auch überhaupt nicht, auch in ganz andern Zeiten, unter ganz andern Besbingungen und Verhältnissen nicht geschehen könne.

### 19.

Die Christen haben sich nicht genug barüber verwundern können, daß die Heiben entstandene Wesen als göttliche verehrten; sie hätten sie aber vielmehr beswegen bewundern sollen, benn dieser Verehrunglag eine ganz richtige Naturanschauung zu Grunde. Entstehen heißt sich insbividualisiren; entstanden sind die individuellen Wesen, dagegen unentstanden die allgemeinen, individualitätslosen Grundstoffe ober

<sup>\*)</sup> Es versteht sich von selbst, daß ich mit diesen wenigen Worten das grese Problem von der Entstehung des organischen Lebens nicht will abgesertigt wissen; aber sie genügen sur mein Thema; denn ich gebe hier nur den ind irecten Bewise, daß das Leben keinen andern Ursprung haben könne, als die Natur. Was die directen, naturwissenschaftlichen Beweise betrifft, so sind wir zwar noch lange nicht am Ziele, aber doch im Berhältnis zu frühern Zeiten, namentlich durch die in neuester Zeit nachgewiesene Identität der unorganischen und organischen Erscheinungen weit genug, wenigstens so weit, daß wir von dem natürlichen Ursprung des Lebens überzeugt sein können, wenn uns gleich die Art und Weise dieses Ursprungs noch unbekannt ift, oder selbst auch unbekannt bleiben sollte.

Grundwesen ber Ratur, unentstanden bie Materie. Aber bas inbis vibualifirte Befen ift ber Qualität nach ein höheres, gottlicheres Wesen, als bas individualitätslose. Schmachvoll ift allerdings bie Geburt und schmerzlich ber Tob; aber wer nicht anfangen und enben will, verzichte auf ben Rang eines lebenbigen Befens. Ewigfeit foließt Lebenbiafeit . Lebendigfeit Ewigfeit aus. Wohl fest bas Individuum ein anberes , es hervorbringendes Wefen voraus; aber bas hervorbringende fieht beswegen nicht über, fonbern unter bem hervorgebrachten. Das bers vorbringende Wesen ift zwar bisUrsache ber Eriftenz und in so fern erftes Befen, aber es ift auch jugleich bloges Mittel und Stoff, Grundlage ber Erifteng eines anbern Wefens und in fo fern ein untergeordnetes Das Rinb verzehrt bie Mutter, verwendet ihre Rrafte und Safte zu seinem Besten , schminkt feine Wangen mit ihrem Blute. Und bas Rind ift ber Stolg ber Mutter, fie fest es uber fich, unterorbnet ihre Erifteng, ihr Wohl ber Erifteng, bem Wohl bes Rinbes; felbft bie thierische Mutter opfert bas eigene Leben bem Leben ihrer Jungen auf. Die tieffte Schmach eines Wesens ift ber Tob, aber ber Grund bes Tobes bie Beugung. Beugen heißt fich wegwerfen, fich gemein machen , fich unter bie Menge verlieren , anberen Wefen seine Einzigkeit und Ausschließlichkeit ausopfern. Nichts ift widerspruchvoller, verfehrter und finnloser, als von einem hochsten, volltommenften geistigen Befen bie natürlichen Wesen hervorbringen zu laffen. Dieser Procedur aufolge mußten confequenter Beife, benn bas Geschöpf ift ja ein Abs bilb bes Schöpfers, auch bie Menschenkinder nicht aus bem niebrigen, jo tiefgestellten Organ ber Gebarmutter, sonbern aus bem höchsten organischen Befen, bem Ropf entspringen.

20.

Die alten Griechen leiteten alle Quellen, Brunnen, Ströme, Seen, Meere von bem Ofeanos, bem Weltstrom ober Weltmeer ab, und bie alten Perser ließen alle Berge ber Erbe aus bem Berge Albordy

Ift bie Ableitung aller Wesen von einem volltommenen Besen besseren Sinnes, anderer Art? Rein! sie beruht gang auf berfelben Denkart. Wie ber Albordy ein Berg ift so aut, als die aus ihm entstandenen Berge, so ift auch bas göttliche Befen als ber Urquell ber abgeleiteten Befen fo gut ein Befen wie biefe, ber Gattung nach nicht von ihnen unterschieben; wie aber ber Berg Albordy baburch fich von allen anbern Bergen auszeichnet, bag er bie Eigenschaften berfelben im eminenten Sinn, b. h. in einem von ber Phantafie aufe Sochfte, bis in ben himmel, über Sonne, Mont und Sterne hinauf gefteigerten Grabe befigt, so unterscheibet fich auch bas göttliche Urwesen von allen anbern Befen baburch , bag es bie Gigenschaften berfelben im allerhoche ften Grabe, in schrankenlosem, unenblichem Sinne befitt. So wenig aber ein uranfängliches Waffer ber Quell ber vielen verschiebenen Bewäffer. · ein uranfänglicher Berg ber Ursprung ber vielen verschiebenen Berge ift, so wenig ift ein uranfängliches Wesen ber Urquell ber vielen verschiebnen Unfruchtbar ift bie Einheit, fruchtbar nur ber Dualismus, ber Begenfat, ber Unterfchieb. Bas bie Berge erzeugt, ift nicht nur ein von ben Bergen Unterschiebenes, fonbern in fich felbft fehr Berschiebenartiges, besgleichen was bas Waffer erzeugt, find nicht nur vom Waffer felbit. fonbern auch unter einander verschiebene, ja entgegengesetzte Stoffe. Bie fich Geift, Wis, Scharffinn, Urtheil nur am Gegenfas, nur im Conflict entwidelt und erzeugt, so erzeugte fich auch bas Leben nur im Conflict unterschiebener, ja entgegengesetter Stoffe, Rrafte und Wefen.

21.

"Wer bas Dhr gemacht hat, wie sollte ber nicht hören? wer bas Auge gemacht, wie sollte ber nicht sehen?" Diese biblische ober thes istische Ableitung bes hörenben und sehenden Wesens von einem sehens ben und hörenben Wesen, in unserer mobernen, philosophischen Sprache ausgebrückt: bes geistigen, subjectiven Wesens von einem selbst wieder geistigen, subjectiven Wesens von einem felbst wieder geistigen, subjectiven Wesens beruht auf bemselben Fundament, sagi

ganz basselbe, als bie biblische Erklarung bes Regens aus himmlischen, über ober in ben Wolken aufgehäuften Wassersammlungen, als bie persische Ableitung ber Berge von bem Urberge Alborby, als bie griechtiche Erklarung ber Quellen und Flüsse aus bem Okeanos. Basser vom Basser, aber einem unenblich großen, allumsassenben Basser, Berge vom Berge, aber einem unenblichen, allumsassenben Berge; so Geist vom Geist, Leben vom Leben, Auge vom Auge, aber einem unenblichen, allumsassenben Auge, Leben und Geiste.

**22**.

Den Rindern gibt man auf die Frage, woher die Rindlein tommen, bei uns biefe "Erklarung", bag fie bie Amme aus einem Brunnen holt, wo bie Kindlein wie Fische herumschwimmen. anders ift bie Erklärung, bie uns bie Theologie von bem Ursvrung ber organischen ober überhaupt natürlichen Wefen gibt. Gott ift ber tiefe ober schöne Brunnen ber Phantasie, in bem alle Realitäten, alle Bollfommenheiten, alle Rrafte enthalten find, alle Dinge folglich ichon fertig wie Fischlein herumschwimmen; bie Theologie ist die Amme, die sie aus biefem Brumen hervorholt, aber bie Sauptperson, bie Ratur, bie Rutter, bie mit Schmerzen bie Rinblein gebiert, bie fie neun Monate lang unter ihrem Herzen trägt, bleibt bei biefer ursprünglich kindlichen, jest aber kindischen Erklarung gang außer bem Spiele. Allerdings ift diese Erflarung schoner, gemuthlicher, leichter, faglicher und ben Rinbern Gottes einleuchtenber, als bie natürliche, bie nur allmälig burch maablige Hindurch aus bem Dunkel jum Lichte empor-Aber auch die Erflarung unserer frommen Bater von Sagel ichlag , Biehseuchen , Durre und Donnerwettern burch Bettermacher, Bauberer, heren ist weit "poetischer", leichter und noch heute ungebilbeten Menschen einleuchtenber, als die Erklärung biefer Erscheinungen aus natürlichen Urfachen.

23.

"Der Urfprung bes Lebens ift unerklarlich und unbegreiflich;" es fei; aber biefe Unbegreiflichkeit berechtigt Dich nicht zu ben aberglaubischen Consequenzen, welche bie Theologie aus ben Luden bes menschlichen Biffens zieht, berechtigt Dich nicht, über bas Gebiet ber naturliden Ursachen auszuschweisen, benn Du kannst nur sagen : ich kann nicht aus biefen mir bekannten natürlichen Erscheinungen und Urfachen ober aus ihnen, wie fie mir bis jest befannt find, bas Leben erklaren, aber nicht : es ift schlechterbings, überhaupt nicht aus ber Natur erflarbar, ohne Dir angumaßen, ben Ocean ber Natur bereits bis auf ben letten Tropfen erschöpft zu haben, berechtigt Dich nicht, burch bie Annahme erbichteter Befen bas Unerflarliche zu erflaren, berechtigt Dich nicht, burch eine nichts erflärenbe Erflärung Dich und Anbere au tauschen und zu belügen, berechtigt Dich nicht. Dein Richtwiffen naturlicher, materieller Urfachen in ein Richtfein folder Urfachen ju verwandeln, Deine Ignorang zu vergottern, zu versonificiren, zu vergegenständlichen in einem Wefen, welches biefe Ignorang aufheben foll, und boch nichts anbers ausbrudt, ale bie Ratur biefer Deiner Ignorang, als ben Mangel positiver, materieller Erflarungsgrunde. Denn was ift bas immaterielle, un sober nicht forperliche, nicht natürliche, nicht weltliche Wesen, woraus Du Dir bas Leben erklärst, anders als eben ber pracise Ausbruck von ber intellece tuellen Abwesenheit materieller, forperlicher, natürlicher, fosmiicher Urfachen? Aber ftatt fo ehrlich und bescheiben zu fein , schlechtwea au fagen: ich weiß feinen Grund, ich fann es nicht erflaren, mir fehlen bie Data, bie Materialien, verwandelft Du biefe Mangel, biefe Regationen, biefe Leerheiten, Deines Ropfs vermittelft ber Phantafie in positive Wefen, in Befen, bie immates rielle, b. h. feine materiellen, feine naturlichen Befen finb, weil Du feine materiellen, feine naturlichen Urfachen weißt.

Die Ignoranz begnügt fich übrigens mit immateriellen, untörperlischen, nicht natürlichen Wefen, aber ihre unzertrennliche Gefährtin, bie üppige Phantafie, bie es immer nur mit höchsten und allerhöchsten und überhöchsten Wefen zu thun hat, erhebt fogleich biefe armen Geschöpfe ber Ignoranz in ben Rang von übermateriellen, übernatürslichen Wefen.

### 24.

Die Borftellung, baß bie Natur selbft, bie Welt überhaupt, bas Universum einen wirklichen Anfang habe, baß also einft keine Natur, teine Belt, kein Universum gewesen, ift eine kleinliche Borftellung, bie nur ba bem Menschen einleuchtet, wo er eine fleinliche, beschränfte Borfellung von ber Welt hat, - ift eine finn- und bobenlofe Einbilbung — bie Einbilbung, bag einst nichts Wirkliches gewesen ift, benn bit Inbegriff aller Realität, Wirklichkeit ift eben die Welt ober Natur. Alle Eigenschasten ober Bestimmungen Gottes, die ihn zu einem gegenftanblichen, wirklichen Wefen machen, find felbft nur von ber Ratur abstrahirte, bie Ratur voraussegenbe, bie Ratur ausbrutfende Eigenschaften — Eigenschaften also, bie wegfallen, wenn bie Natur wegfällt. Allerbings bleibt Dir auch bann noch, wenn Du von ber Ratur abstrahirft, wenn Du in Gebanken ober in ber Einbildung ihre Existenz aufhebst, b. h. Deine Augen zubrückt, alle bestimmten similichen Bilber von ben Naturgegenständen in Dir auslöscheft, bie Natur also nicht sinnlich (nicht in concreto, wie die Philosophen fagen) vorstellft, ein Wesen, ein Inbegriff von Eigenschaften, wie Unenblichkeit, Macht, Ginheit, Nothwendigfeit, Ewigfeit übrig; aber biefes nach Abaug aller finnfälligen Gigenschaften und Erscheinungen übrig bleibende Wefen ifteben nichts anbers, als bas abgezogne Befen ber Natur ober bie Ratur in abstracto, in Gebanken. Und Deine Ableitung ber Ratur ober Welt von Gott ist baber in bieser Beziehung nichts anders, als bie Ableitung bes sinnlichen, wirklichen Wesens ber Natur von ihrem ab-Beuerbach's fammtliche Berte. I. 28

ftracten, gebachten, nur in ber Borfiellung, nur im Bebanten eristirenden Wesen - eine Ableitung, die Dir beswegen vernünftig ericheint, weil Du im Denken ftets bas Abstracte, Allgemeine als bas bem Denten Rabere, folglich bem Gebanten nach Sobere und Krubere bem Gingelnen, Birflichen, Concreten vorausfegeft, obgleich es in ber Wirklichfeit gerabe umgekehrt, bie Ratur früher als Gott b. h. bas Concrete früher als bas Abstracte, bas Sinnliche fruher als bas Gebachte ift. In ber Wirklichkeit, wo es nur naturlich augebt, folgt bie Covie auf bas Driginal, bas Bild auf bie Sache, ber Gebanke auf ben Begenftand; aber auf bem übernatürlichen, munderlichen Gebiet ber Theologie folgt bas Original auf bie Copie, bie Sache auf bas Bilb. "Es ift wunberlich, fagt ber heilige Augustin, aber boch wahr, bag biefe Belt uns nicht bekannt fein könnte, wenn fie nicht ware, aber nicht fein konnte, wenn fie Gott nicht bekannt mare." Das heißt eben: bie Welt wird eher gewußt, gebacht, als fie wirklich ift; ja fie ift nur, weil fie gebacht wurde, bas Sein ift eine Folge bes Biffens ober Denkens, bas Driginal eine Folge ber Copie, bas Wesen eine Folge bes Bilbes.

25.

Wenn man die Welt oder Natur auf abstracte Bestimmungen reducirt, wenn man sie zu einem metaphysischen Ding, also zu einem bloßen Gedankending macht, und diese abstracte Welt nun für die wirksliche Welt nimmt, so ist es eine logische Nothwendigkeit, sie als endslich zu denken. Die Welt ist und nicht gegeben durch das Denken, we nigstens das metas und hyperphysische, von der wirklichen Welt abstrabirende, in diese Abstraction sein wahres, höchstes Wesen sehende Denken; sie ist und gegeben durch das Leben, durch die Anschauung, durch die Sinne. Für ein abstractes, nur denkendes Wesen eristirt kein Licht, denn es hat keine Augen, keine Wärme, denn es hat kein Gefühl, erisstirt überhaupt keine Welt, denn es hat keine Organe für sie, eristirt

eigentlich gar Richts. Die Welt ift also nur baburch uns gegeben. baf wir feine logischen ober metaphysischen Befen, bag wir anbre Befen, bağ wir mehr finb, ale nur Logiter und Metaphpfiter. gerabe biefes Plus erscheint bem metaphysischen Denker als ein Minus. birfe Regation bes Denkens als absolute Regation. Die Ratur ift für ihn nichts weiter, als bas Entgegengefeste, bas "Anbre bes Geiftes." Diese nur negative und abstracte Bestimmung macht er zu ihrer posts tiven, zu ihrem Wesen. Es ift baher ein Wiberspruch, bas Ding ober vielmehr Unding, bas nur die Regation bes Denkens, bas ein gebachtes, feiner Ratur nach aber finnliches, bem Denten, bem Geifte wiberprechenbes Ding ift, als ein positives Wefen zu benten. Das Dents wefen ift bem Denker bas mahre Wefen; es versteht sich also von felbft. baß bas Wefen, welches tein Dentwesen ift, auch tein mahres, ewiges, unprungliches Wefen ift. Es ift schon ein Wiberspruch für ben Geift, nur bas Andre seiner felbst zu benten; er ist nur in Harmonie mit sich, nur in seinem Esse, wenn er nur sich selbst — Standpunkt ber Speculation - ober wenigstens - Standpunkt bes Theismus - ein Wefen bentt, welches nichts andres ausbrudt, als bas Befen bes Dentens, welches nur burch bas Denken gegeben, also an fich felbst nur ein, wenigstens passives, Denkwesen ist. So verschwindet die Natur in Nichts. gleichwohl ift sie, trop bem, daß sie nicht sein kann und nicht sein foll. Bie erklart fich also ber Metaphysiker ihr Dasein? burch eine scheinbat freiwillige, in Wahrheit aber feinem innerften Wefen wibersprechenbe, nur aufgenöthigte Selbstentaußerung, Selbstnegation, Selbstverläugnung bes Geiftes. Allein, wenn bie Natur auf bem Standpunkt bes abstracten Denkens in Nichts verschwindet, so verschwindet bagegen auf bem Standpunkt ber wirklichen Weltanschauung bieser weltschöpferische Beift in Richts. Auf biefem Standpunkt erweisen fich alle Debuctionen ber Welt aus Gott, ber Natur aus bem Geifte, ber Phyfit aus ber Metaphyfif, bes Wirklichen aus bem Abstracten als logische Spiele.

26.

Die Ratur ift ber erfte und funbamentale Gegenstand ber Religion, aber fie ift felbst ba, wo fie unmittelbarer Begenstand religiöser Berehrung ift , wie in ben Raturreligionen , nicht Gegenstand ale Ratur, b. h. in ber Beise, in bem Sinne, in welchem wir sie auf bem Stands punkt bes Theismus ober ber Philosophie und Naturwiffenschaft an-Die Natur ift vielmehr bem Menschen ursprünglich - ba eben, wo sie mit religiofen Augen angeschaut wirb - Gegenstand als bas, was er felbft ift, als ein perfonliches, lebenbiges, empfinbenbes Wefen. Der Menich unterscheibet fich ursprünglich nicht von ber Natur, folglich auch nicht die Natur von sich; er macht baher die Empfindungen, bie ein Gegenstand ber Ratur in ihm erregt, unmittelbar zu Be-Schaffenheiten bes Begenftanbe felbft. Die wohlthuenben, guten Empfindungen und Affecte verurfacht bas gute, wohlthuende Befen ber Ratur: bie fchlimmen, webethuenben Empfindungen, Sipe, Ralte, hunger, Schmerz, Rrantheit ein bofes Wefen , ober wenigftens bie Ratur im Buftanbe bes Bofefeine, bes Uebelwollene, bes Borns. macht ber Mensch unwillfürlich und unbewußt - b. i. nothwendig, obwohl biese Nothwendigkeit nur eine relative, historische ift — bas Raturwefen zu einem Gemuthewefen, einem fubjectiven, b. i. menfcha Aichen Befen. Rein Bunber, bag er fie bann auch ausbrucklich, mit Wiffen und Willen zu einem Gegenstande ber Religion . bes Gebets, b. h. zu einem burch bas Gemuth bes Menschen, seine Bitten feine Dienftleiftungen bestimmbaren Gegenstand macht. Der Menfc hat ja schon baburch bie Natur sich willsährig gemacht, sich unterwort fen, bag er fie feinem Gemuthe affimilirt, feinen Leibenschaften unter worfen hat. Der ungebilbete Naturmensch legt übrigens ber Natu nicht nur menschliche Beweggrunde, Triebe und Leibenschaften unter er erblidt fogar in ben Naturforpern wirkliche Menschen. bie Indianer am Drenoto bie Sonne, Mond und Sterne für Menschei

- "biefe ba oben , sagen fie , find Menschen wie wir" - bie Ratago nier bie Sterne für "ehemalige Indianer", Die Gronlander Conne. Mond und Sterne für ,ihre Borfahren, bie bei einer besondern Beles genheit in ben Simmel verfest wurden". So glaubten auch bie alten Mexikaner, bag Sonne und Mond, bie fie als Glötter verehrten, einft Menichen gewesen waren. Seht! fo bestätigen ben im Befen bes Christens thums ausgesprochenen Sat, bag ber Menfc in ber Religion nur au ich felbft fich verhallt, fein Gott mur fein eigenes Wefen ift, felbft bie robften, unterften Arten ber Religion, wo ber Menfch bie bem Menfchen fernften, unahnlichsten Dinge, Sterne, Steine, Baume, ja fogar Rrebe. icheeren , Schnedenhäuser verehrt , benn er verehrt fie nur , weil er fich selbst in sie hineinlegt, sie als solche Wesen ober wenigstens von solchen Befen erfüllt benft, wie er felbst ift. Die Religion ftellt baber ben merfwurbigen, aber fehr begreiflichen, ja nothwendigen Wiberfbruch tar, bag, mahrenb fie auf bem theiftifchen ober anthropologischen Stand. runft bas menschliche Wefen beswegen als gottliches verehrt, weil es ihr als ein vom Menschen unterschiebenes, als ein nicht menschliches Beien ericheint, fie umgefehrt auf bem naturaliftischen Standbunkt bas i richt menschliche Wefen beswegen als gottliches Wefen verehrt, weil es ihr als ein menschliches erscheint.

#### 27.

Die Veränderlichteit der Natur, namentlich in den Erscheinungen, welche am meisten den Menschen seine Abhängigkeit von ihr sühlen lassen, ist der Hauptgrund, warum sie dem Menschen als ein menscheiches, willkürliches Wesen erscheint und von ihm religiös verehrt wird. Wenn die Sonne immer am Himmel stände, so wurde ste tas Feuer des religiösen Affects im Menschen entzündet haben. Erst als sie ihm aus den Augen entschwunden war, und den Schrefsen ter Racht über ihn verhängt hatte, und dann wieder am Himmel

fich zeigte, erft ba fant er auf bie Aniee vor ihr nieber, überwaltigt von ber Freude über ihre unerwartete Wieberfunft. Co begrüßten bie alten Apalachiten in Floriba mit Lobgefängen bie Sonne beim Aufund Untergang, und baten fle zugleich, baß fle zur gehörigen Beit wieberfehren und fie mit ihrem Lichte erfreuen mochte. Wenn bie Erbe immerfort Fruchte truge, wo ware ein Grund zu religiofen Saat = und Ernbtefeften? Rur baburch, baß fie balb ihren Schooß öffnet, balb wieder verschließt, erscheinen ihre Fruchte als freiwillige, ju Dant pervflichtenbe Baben. Rur ber Wechsel ber Natur macht ben Menschen unficher, bemuthig, religios. Es ift ungewiß, ob bas Wetter mir morgen zu meinem Unternehmen gunftig ift, ungewiß, ob ich ernbte, was ich fae; ich kann also nicht auf bie Saben ber Ratur wie auf einen schuldigen Tribut ober eine unausbleibliche Folge rechnen und pochen. Wo aber bie mathematische Gewißheit ausgeht, ba hebt - felbst heutigen Tags noch in schwachen Röpfen - bie Theologie an. Unschauung bes Nothwendigen - im Besonbern Bufalligen - als eines Willfürlichen, Freiwilligen. Die entgegengesette Gesinnung, Die Besinnung ber Irreligiosität und Gottlosigfeit stellt bagegen ber Enclov bes Euripides bar, wenn er fagt: "bie Erbe muß, fie mag wollen ober nicht, Gras zur Ernährung meiner heerbe hervorbringen."

28.

Das Gefühl ber Abhängigkeit von ber Natur in Verbindung mit der Borstellug der Natur als eines willkurlich thätigen, persönlichen Besens ist der Grund des Opfers, des wesentlichsten Actes der Naturreligionen. Die Abhängigkeit von der Natur empfinde ich besonders im Bedürsniß berselben. Das Bedürsniß ist das Gefühl und der Ausdruck meines Nichtsseins ohne die Natur; aber unzertrennlich vom Bedürsniß ist der Genuß, das entgegengesette Gefühl, das Gefühl meines Selbstseins, meiner Selbständigkeit im Unterschiede von der Natur. Das Bedürsniß ist daher gottesssuchtig, bemüthig, religiös, aber der Genuß hochmuthig, gottvers

geffen, respectios, frivol. Und biefe Frivolität ober wenigstens Respectiofigfeit bes Benuffes ift eine practische Rothwendigfeit fur ben Menschen, eine Nothwendigkeit, auf die fich feine Erifteng grundet - eine Rothwendigkeit, bie aber im birecten Wiberspruch fteht mit seinem theoretiichen Respect vor ber Natur als einem im Sinne bes Menschen lebenbigen, egoistischen, empfindlichen Wesen, bas fich eben fo wenig Etwas will gefallen und nehmen laffen, als ber Mensch. Die Ancignung ober Benubung ber Natur erscheint baber bem Menschen gleichsam ale eine Rechteverletung, als eine Aneignung fremben Eigenthums, als eine Frevelthat. Um baher fein Bewiffen und ben in feiner Borftellung beleibigten Begenftanb zu beschwichtigen, um ihm zu zeigen, baß er aus Roth, nicht aus Uebermuth ihn beraubt hat, schmalert er fich ben Genuß, gibt er bem Gegenstand Etwas von feinem entwendeten Eigenthum wieber gurud. So glaubten bie Griechen , baß , wenn ein Baum gefällt wurbe , bie Seele besselben, bie Dryabe wehklage und bas Schicksal um Rache gegen ben Frevler anrufe. Go traute fich fein Romer auf feinem Acter einen Sain umzuhauen, ohne ein junges Schwein zur Berfohnung bes Gots tes ober ber Göttin biefes Sains zu opfern. So hangen bie Oftiaken, wenn fie einen Baren erlegt haben, bas Fell auf einen Baum, erweisen temselben allerlei Ehrenbezeugungen und entschuldigen fich aufs befte bei bem Baren, baß fie ihn getöbtet haben. "Sie glauben baburch ben Schaben, ben ihnen ber Beift biefes Thieres zufügen konnte, auf eine höfliche Art abzuwenden." So versöhnen nordamerifanische Stamme burch ahnliche Ceremonien bie Manen ber getöbteten Thiere. "unferen Borfahren ber Ellhorn ein heiliger Baum, wo fie aber benfelben unterhauen mußten, pflegten fie vorher bas Gebet zu thun: "Frau Ellhorn gib mir was von Deinem Holz, bann will ich Dir von meis nem auch mas geben, wenn es wachft im Balbe." So baten bie Philippinen die Ebenen und Berge um Erlaubniß, wenn fie über felbige reisen wollten, und hielten es für ein Berbrechen, irgend einen alten Baum umzuhauen. Und ber Brahmine traut fich faum, Waffer

zu trinken und die Erbe mit seinen Füßen zu betreten, weil mit jedem Fußtritt, jedem Schluck Wasser empsindenden Wesen, Pflanzen und Thieren Schmerz und Tod bereitet wird, und muß daher Buße thum, "um den Tod der Geschöpfe auszusöhnen, die er wider sein Wissen bei Tag oder bei Racht vernichten möchte\*)."

### 29.

Im Opfer versinnlicht und concentrirt sich das ganze Wesen ber Religion. Der Grund des Opsers ist das Abhängigkeitsgefühl — bie Furcht, der Zweisel, die Ungewisheit des Erfolgs, der Zukunst, die Gewissensen über eine begangne Sünde — aber das Resultat, der Zwed des Opsers ist das Selbstgefühl — der Muth, der Genuß, die Gewisheit des Erfolgs, die Freiheit und Seligkeit. Als Knecht der Ratur schreite ich zum Opser; aber als herr der Ratur scheibe ich vom Opser. Das Gesühl der Abhängigkeit von der Ratur ist daher wohl der Grund; aber die Aushedung dieser Abhänsigseit, die Freiheit von der Ratur ist der Zweck der Religion. Ober: die Gottheit der Ratur ist wohl die Brundlage der Religion und zwar aller Religion, auch der christlichen, aber die Gottheit des Wenschen ist der Endzweck der Religion.

### 30.

Die Religion hat ju ihrer Boraussehung ben Gegensat oter Biberspruch zwischen Bollen und Können, Bunfchen und Erreichen, Absicht und Erfolg, Borftellung und Birflichfeit,

<sup>1)</sup> Es gehören hierher auch bie vielen Anftantoregeln, bie in ten alten Religies nen ber Mensch ber Ratur gegenüber beobachten muß, um fie nicht zu verunreinigen und zu verleten. So burfte 3. B. kein Ormuztiener bie Erte mit bloßen Füßen betreten, weil die Erte heilig war, kein Grieche mit ungewaschenen handen burch einen Aluf gehen.

Denken und Sein. Im Wollen, Bunschen, Borstellen ift ber Mensch unbeschränkt, frei, allmächtig — Gott; aber im Können, Erreischen, in der Wirklichkeit bedingt, abhängig, beschränkt — Mensch — Mensch im Sinne eines endlichen, Gott entgegengesetzen Besens. "Der Rensch denkts, Gott lenkts." "Der Mensch entwirft und Zeus vollendet es anders." Das Denken, das Wollen ist mein; aber das, was ich will und denke, ist nicht mein, ist außer mir, hängt nicht von mir ab. Die Aushebung dieses Widerspruchs oder Gegensabes ist die Tendenz, der Zweck der Religion; und das Wesen eben, worin er ausgehoben ist, worin das meinen Wünschen und Vorstellungen nach Wögliche, meinen Kräften nach aber für mich Unmögliche möglich oder vielmehr wirklich ist — das ist das göttliche Wesen.

# 31.

Das vom menschlichen Willen und Wiffen Unabhängige ift bie ursprüngliche, eigentliche, charafteristische Sache ber Religion bie Sache Gottes. "Ich habe gepflanzet, fagt ber Apostel Paulus, Mollo hat begoffen, aber Bott hat bas Gebeihen gegeben. So ift nun weber ber ba pflanzet, noch ber ba begießet etwas, sonbern Bott, ber bas Gebeihen gibt." Und Luther: "Wir follen ... Bott loben und banten, bag er Korn wachsen läßt, und erkennen, baf es nicht unfere Arbeit, fonbern feines Seegens unb feis ner Gaben ift, bag Rorn und Wein und allerlei Früchte machim, bavon wir effen und trinken und alle Rothburft haben." Und hefiod fagt, bag ber fleißige Landmann reichlich erndten wirb, wenn Bus ein gutes Enbe gewährt. Das Adern, bas Saen und Begießen ber Saat hangt also von mir ab, aber nicht bas Gebeihen. ficht in Gottes Sand: barum heißet es: "an Gottes Segen ift Alles gelegen." Aber was ift Gott? Ursprünglich nichts anbres, als bie Ratur ober bas Wefen ber Ratur, aber als ein Gegenstand bes Gebetes, als ein erbittliches, folglich wollendes Wefen. Beus ift bie Ursache ober bas Wesen ber meteorologischen Naturerscheinungen; aber barin liegt noch nicht fein gottlicher, fein religiöfer Charafter; auch ber Richtreligiose hat eine Urfache bes Regens, bes Donnerwetters, bes Schnees. Daburch und barin erft ift er Gott, bag er ber herr ber meteorologischen Naturerscheinungen ift, Raturwirfungen von seinem Gutbunken abhangen. Willensacte Das vom Willen bes Menschen Unabhängige macht also bie Religion auf Seiten bes Gegenstandes (objectiv) abhangia vom Billen Gottes; auf Seiten bes Menschen (subjectiv) aber abhängig vom Gebete, benn mas vom Willen abhangt, ift Gegenstand bes Gebetes, etwas Abanberliches, Erbittliches. "Lenksam sinb fel= ber bie Götter. Diese vermag burch Räuchern und bemuthsvolle Belübbe, burch Beinguß und Bebuft ein Sterblicher umgulenfen."

### 32.

Gegenstand ber Religion ift, wenigstens ba, wo sich ber Mensch einmal über die unbeschränfte Wahlfreiheit, Rathlosigfeit und Bufalligkeit bes eigentlichen Fetischismus erhoben hat, nur obet boch hauptfächlich bas, mas Gegenstand menschlicher 3wede und Bedurfniffe ift. Die bem Menschen nothwenbigften Naturwesen genoffen eben barum auch bie allgemeinste und vorzüglichste religiofe Berehrung. ein Gegenstand menschlicher Bedurfnisse und 3wede, ift eben bamit auch ein Gegenstand menschlicher Bunfche. Regen und Sonnen= schein ift mir noth, wenn meine Saat gebeihen foll. Bei anhaltenber Trodniß wünsche ich baber Regen, bei anhaltendem Regen Con-Der Wunsch ift ein Verlangen, beffen Befriedigung nenichein. wenn auch nicht immer an und für sich felbst, boch in biefem Augenblid, in biesen Umständen, biesen Berhaltniffen, wenn auch nicht absolut, boch so, wie es ber Mensch auf bem Standpunkt ber Religion wunscht - nicht in meiner Gewalt ift, ein Wille, aber ohne bie Macht, fich burchausegen. Allein mas mein Leib, meine Rraft überhaupt nicht vermag, bas vermag eben ber Wunsch felbst. Was ich verlange. wunsche, bas bezaubere, begeistere ich burch meine Bunfche\*). Uffect - und nur im Affect, im Gefühl wurzelt bie Religion - fest ber Mensch sein Wefen außer fich, behandelt er bas Leblose als Lebenbiges, bas Unwillfürliche als Willfürliches, beseelt er ben Gegenfand mit seinen Seufzern, benn es ift ihm unmöglich, im Affect an ein gefühlloses Wesen sich zu wenden. Das Gefühl bleibt nicht auf ber Menfur, bie ihm ber Berftand vorschreibt; es übersprubelt ben Menschen; es ift ihm zu enge im Bruftfaften; es muß sich ber Außenwelt mittheilen, und baburch bas fühllose Wefen ber Ratur zu einem mitfühlenden Wefen machen. Die vom menschlichen Gefühl bezauberte, bem Gefühl entsprechende, assimilirte, also felbst gefühlvolle Ratur ift bie Ratur, wie fie Begenftand ber Religion, gottliches Beim ift. Der Bunich ift ber Ursprung, ift bas Befen felbft ber Religion - bas Befen ber Gotter nichts anberes, als bas Wefen bes Wunsches\*\*). Die Götter find übermenichs liche und übernaturliche Wefen; aber find nicht auch bie Bunfche übermenschliche und übernaturliche Befen? Bin ich g. B. in meinem Wunsche, und meiner Phantaste noch ein Mensch, wenn ich ein unfterbliches, ben Feffeln bes irbifchen Leibes entbundnes Be-

<sup>\*),,</sup> Bunfchen heißt in der alten (deutschen) Sprache zaubern."

\*\*) Die Götter sind die Segen verleihenden Wesen. Der Segen ist der Erfolg, die Frucht, der Zweck einer Handlung, der von mir unabhängig ist, aber gewünscht wird. "Segnen, sagt Luther, heißt eigentlich etwas Gutes wünschen." "Wenn wir segnen, fo thun wir nichts mehr, denn daß wir Gutes wünschen, können aber das nicht geben, was wir wünschen, aber Gottes Segen klinget zur Rehrung und ist bald krästig." Das heißt: die Menschen sind die wünschenden, die Götter die wunschersüllenden Wesen. So ist selbst im gemeinen Leben das unzählige Mal vorkommende Wort: Gott, nichts anderes als der Ausdruck eines Wunsche sott gebe dir Kinder, d. h. ich wünsche dir Kinder, nur ist hier der Wunsch subsectiv, nicht religiös, pelagianisch, dort objectiv, darum religiös, augustinisch ausgebrückt.

fen zu sein wünsche? Rein! wer keine Wünsche hat, ber hat auch keine Götter. Warum betonten die Griechen so sehr die Unsterblichkeit und Seligkeit der Götter? weil sie selbst nicht sterblich und unselig sein wollten. Wo Du keine Klagelieder über die Sterblichkeit und das Elend des Menschen vernimmst, da hörst Du auch keine Lobgesänge auf die unsterblichen und seligen Götter. Das Thränenwasser des Herzens nur verdunstet im Himmel der Phantasse in das Wolkengebilde des göttlichen Wesens. Aus dem Weltstrom Okeanos leitet Homer die Götter ab; aber dieser götterreiche Strom ist in Wahrheit nur ein Erzuß der menschlichen Gefühle.

33.

Die irreligiösen Erscheinungen ber Religion enthüllen am populärften ben Ursprung und bas Wesen ber Religion. So ist es eine ir= religiöse, eben beswegen selbst ichon von ben frommen Seiben mit bem bitterften Tabel bemerkte Erscheinung ber Religion, bag bie Menschen insgemein nur im Unglud zu ihr ihre Buflucht nehmen, an Gott fich wenden und benken, aber gerade biese Erscheinung führt uns an bie Duelle ber Religion felbft. Im Unglud, in ber Roth, fei fie nun seine eigne ober bie Noth Anderer, macht ber Mensch bie schmerzliche Erfahrung, baß er nicht kann, was er will, baß ihm seine Sande ae= bunden sind. Aber bie Lähmung ber Bewegungsnerven ift nicht zu= gleich auch die Lähmung ber Empfindungsnerven, die Fessel meiner Leibesfrafte nicht zugleich auch die Feffel meines Willens, meines Ber= Im Gegentheil: je mehr mir bie Hande gebunden sind, befto ungebundener find meine Bunfche, besto heftiger meine Sehnsucht nach - Erlofung , besto energischer mein Trieb nach Freiheit , mein Wille , nicht beschränkt zu sein. Die von ber Macht ber Roth auf ben höchften Grab gesteigerte, überreizte, übermenschliche Macht bes menschlichen Bergens ober Willens ift bie Macht ber Gotter, für bie es feine Roth und Schranken gibt. Die Götter können, was bie Menschen munschen.

b. h. fie vollziehen bie Gefets bes menschlichen Bergens. bie Menschen nur ber Seele nach find, bas find bie Gotter bem Leibe nach; was jene nur im Willen, nur in ber Phantafie, nur im Bergen, alfo nur geiftig vermögen, g. B. im Ru an einem entfernten Orte ju fein, bas vermögen biefe physisch. Die Götter find bie wohlbeleibten, verforverten, verwirflichten Buniche bes Menichen bie aufgehobenen Naturschranken bes menschlichen Bergens und Willens, Befen bes unbeschränkten Willens, Befen, beren Leibestrafte gleich find ben Willensfraften. Die irreligiofe Erscheinung von biefer übernaturlichen Macht ber Religion ift bie Bauberei ber uncultivirten Bolter, wo auf eine augenfällige Beise ber bloge Bille bes Manichen ber über bie Natur gebietenbe Gott ift. Wenn aber ber Gott ber Ifraeliten auf bas Gebot Josuas ber Sonne Stillftanb gebietet, auf bas Gebet bes Elias regnen lagt, ber Gott ber Chriften jum Beweis feiner Gottheit, b. h. feiner Macht, alle Bunfche bes Menfchen erfullen zu können, burch sein bloges Wort bie fturmische See beruhigt, Kranke heilt, Tobte erwedt, so ift hier eben so gut wie in ber Zauberei ber bloge Wille, ber bloge Wunsch, bas bloge Wort als eine bie Natur beberrichenbe Macht ausgesprochen. Der Unterschied ift nur ber, bag ber Bauberer ben 3med ber Religion auf irreligiofe, ber Jube, ber Chrift auf religiofe Beife verwirklicht, indem jener in fich verlegt, was biefe in Bott verfegen, jener jum Begenftand eines ausbrudlichen Bil lens, eines Befehls macht, was biefe jum Gegenstand eines ftillen, ergebenen Willens, eines frommen Bunfches machen, furg jener burch und für fich felbft thut, was biefe burch und mit Gott thun. ber gemeine Spruch: quod quis per alium fecit, ipse fecisse putatur, b. h. was einer burch ben Anbern thut, bas wird ihm als eigne That angerechnet, findet auch hier feine Unwendung : mas einer burch Gott thut, bas thut in Wahrheit er felbft..

# 34.

Die Religion hat - wenigstens ursprünglich und in Beziehung auf die Natur — keine andere Aufgabe und Tendenz, als das unpopulare und unheimliche Wesen ber natur in ein befanntes, heimliches Befen zu verwandeln, die für fich felbst unbeugsame, eisenharte Natur in ber Bluth bes Bergens jum Behufe menschlicher 3wede ju erweichen — also benselben 3med, als bie Bilbung ober Cultur, beren Tenbeng eben auch feine andere ift, als bie Natur theoretisch zu einem verstandlichen, praftisch zu einem willfährigen, ben menschlichen Beburfniffen entsprechenben Wesen zu machen, nur mit bem Unterfdiebe, bag mas bie Cultur burch Mittel und zwar ber Ratur felbft abgelauschte Mittel, die Religion ohne Mittel ober, was eins ift, burch bie übernatürlichen Mittel bes Gebetes, bes Glaubens, ber Sacramente, ber Bauberei bezwedt. Alles baber, was im Fortgang ber Cultur bes Menschengeschlechts Sache ber Bilbung, ber Selbstthatigfeit, ber Anthropologie wurde, war anfänglich Sache ber Religion ober Theologie, wie g. B. die Jurisprudeng (Orbalien, Bahrrecht, Rechtsorafel ber Germanen), Die Bolitif (Drafel ber Griechen), die Arzneikunde, die noch heute bei den uncultivirten Bolfern eine Sache ber Religion ift \*). Freilich bleibt bie Cultur ftets hinter ben Bunfchen ber Religion jurud; benn fie fann nicht bie im Wesen begründeten Schranken des Menschen ausheben. So bringt es bie Cultur g. B. wohl zur Mafrobiotif, aber nimmer gur Unfterblichfeit. Diese verbleibt als ein schrankenloser, unrealisirbarer Bunfch ber Religion.

35.

In ber Naturreligion wendet fich ber Mensch an einen Gegenstand, ber bem eigentlichen Willen und Sinn ber Religion gerabezu

<sup>\*)</sup> In rohen Beiten und rohen Bolfern, gegenüber ift baher bie Religion wohl ein Bildungsmittel ber Menschheit, aber in Beiten ber Bilbung vertritt die Religion bie Sache ber Rohheit, ber Alterthumlichteit, ift fle bie Feinbin ber Bilbung.

widerspricht; benn er opfert hier seine Gefühle einem an fich gefühl= losen, seinen Verstand einem an sich verstandlosen Wesen auf; er fest über sich; was er unter sich haben möchte; er bient bem, was er beherrschen will, verehrt, was er im Grunde verabscheut, fleht bas gerabe um Bulfe an, wogegen er Bulfe sucht. So opferten bie Griechen in Titane ben Winden, um ihre Wuth zu befänftigen; so weihten bie Römer bem Fieber einen Tempel, um es unschädlich zu machen; so bitten bie Tungusen zur Zeit einer Epidemie anbachtig und mit feierlichen Berbeugungen bie Rrantheit, fie mochte an ihren Jurten vorübergehen (Pallas); fo opfern bie Bibaher in Guinea bem stürmischen Meer, um es zu bewegen, sich zu beruhigen und fie nicht am Fischen zu verhindern; fo wenden fich die Indianer bei ber Annaherung eines Sturms ober Ungewitters an ben Mannitto (Geift, Gott , Wefen) ber Luft , bei einer Fahrt über bas Waffer an ben Mannitto ber Bewäffer, bamit er alle Gefahr von ihnen abwenben moge; so verehren überhaupt viele Bolfer ausbrudlich nicht bas gute, sonbern bas bose, wenigstens ihnen als bos erscheinenbe Wesen ber Natur\*). In ber naturreligion macht ber Mensch seine Liebeserklarungen einer Bilbfaule, einer Leiche; fein Bunber baber, bag er, um fich Gebor ju verschaffen, zu ben verzweifelsten, mahnsinnigsten Mitteln seine Buflucht nimmt, fein Bunber, bag er sich entmenscht, um bie Ratur menfchlich ju machen, bag er felbft Menfchenblut vergießt, um ihr menschliche Empfindungen einzuflößen. So glaubten tie Nordgermanen ausbrudlich, "Blutopfer konnten holzernen Bogen menfdliche Sprache und Empfindung, besgleichen ben in ben Blutopferhaufern verehrten Steinen Sprache und bie Gabe ter Drakelertheilung verleihen." Aber vergeblich find alle Belebungsversuche: bie Natur antwortet nicht auf die Klagen und Fragen bes Menschen; fie schleubert unerbittlich ihn auf fich felbst gurud.

<sup>\*)</sup> Hierher gehört auch die Berehrung der schädlichen Thiere.

36.

So wie bie Schranken, welche ober wenigstens wie fie ber Mensch auf bem Standpunkt ber Religion als Schranken fich vorstellt und fühlt, wie 3. B. bie Schrante, bag er nicht bas Bufunftige weiß, nicht ewig lebt, nicht ununterbrochen und beschwerbelos gludlich ift, nicht einen Rorper hat ohne Schwere, nicht wie die Götter fliegen, nicht wie Jehovah bonnern, nicht feine Bestalt beliebig vergrößern ober unsichtbar machen, nicht, wie ein Engel, ohne finnliche Bedürfniffe und Triebe leben kann, furz nicht vermag, was er will ober wunscht, nur Schranken fur bie Borftellung und Phantaste, in Wahrheit aber feine Schranten find, weil fie nothwendig im Wesen, begründet find, in ber Natur ber Sache liegen; so ift auch bas von biefen Schranken freie, bas unbeschränkte gottliche Wesen nur ein Wesen ber Vorstellung, ber Phantaffe und des von der Phantaffe beherrschten Gefühles oder Gemuthes. Was baher auch nur immer Gegenstand ber Religion ift, sei es auch felbft ein Schnedenhaus ober Rieselstein, es ift ber Religion nur Begenftand als ein Befen bes Gemuthe, ber Borftellung, ber Hierin hat die Behauptung ihren Grund, baß die Phantasie. Menschen nicht bie Steine, Thiere, Baume, Fluffe felbst, sonbern nur bie Götter in ihnen, bie Mannittus, bie Geister berfelben vereh-Aber biefe Geister ber Naturwesen find nichts anders, als bie Borftellungen, bie Bilber von ihnen, ober fie als vorgestellte Befen, ale Befen ber Ginbilbungefraft im Unterschieb von ihnen ale wirklichen, sinnlichen Wesen, gleichwie bie Beifter ber Tobten nichts anbres sinb, als bie aus ber Erinnerung fich nicht verwischenben Vorstellungen und Bilber ber Tobten — bie einst wirklichen Befen ale vorgestellte Befen, bem religiösen, b. h. ungebilbeten, zwischen bem Gegenstanbe und ber Vorstellung von ihm nicht unterscheibenben Menschen für wirt-· liche, selbstbestehende Wesen gelten. Die fromme, unwillfürliche Selbsttaufdung bes Menfchen in ber Religion ift baber in ber Raturreligion eine fichtbare, augenfällige Bahrheit, benn ber Menich macht bier feinem religiofen Gegenftanbe Augen und Ohren, er weiß, er fieht es, daß fie gemachte, fteinerne ober hölzerne Augen und Dhren find, und boch glaubt er, bag es wirfliche Augen und Dh. ren find. Go hat ber Mensch in ber Religion bie Augen nur bagu, um nicht zu feben, um frodblind, bie Bernunft nur bazu, um nicht zu benten, um fodbumm zu fein. Die Raturreligion ift ber finnfällige Biberfpruch zwischen ber Borftellung und Wirflichfeit, amischen ber Einbildung und Bahrheit. Bas in der Birflichteit ein tobter Stein ster Rlot, ift in ihrer Borftellung ein lebenbiges Befen, fichtbar fein Bott, fonbern etwas gang Anbred, aber unfichtbar, bem Glauben nach ein Gott. Die Raturreligion ift beswegen auch ftete in Befahr, aufs bitterfte enttauscht zu werben, benn es gehört nichts meis ter bagu als ein Arthieb, um fie g. B. ju überzeugen, bag tein Blut aus ihren verehrten Baumen fließt, alfo fein lebenbiges, gottliches Befen in ihnen wohnt. Bie entzieht fich nun aber bie Religion biesen groben Biberfpruchen und Enttauschungen, benen fie fich in ber Berehrung ber Ratur ausset? Rur baburd, baß fie ihren Gegenftanb felbft m einem unfichtbaren, überhaupt unfinnlichen macht, einem Befen, bas nur ein Gegenstand bes Glaubens, ber Borftellung, Bhantafie, fury bes Beiftes, ale an fich feleft ein geiftiges Befrn ift.

37.

So wie ber Mensch aus einem nur physitalischen Wesen ein politisiches, überhaupt ein sich von ber Natur unterscheibenbes, und auf sich selbst sich concentrirenbes Wesen wird, so wird auch sein Gott aus einem nur physitalischen Wesen ein politisches, von ber Natur unterschiedenes Wesen. Bur Unterscheidung seines Wesens von ber Natur unt folglich zu einem von ber Natur unterschiedenen Gott Benechad's semmtliche Werte. 1.

fommt baber ber Mensch junachst nur burch seine Bereinigung mit anbern Menichen zu einem Gemeinwesen, wo ihm von ben Raturmachten unterschiedene, nur im Gedanken ober in ber Borftellung existis rente Machte, politische, moralische, abstracte Machte, bie Macht bes Gesetze, ber Meinung\*), ber Ehre, ber Tugend Gegenstand feis nes Bewußtseins und Abhangigkeitegefühles, bie phyfikalifche Eristenz bes Menschen seiner menschlichen, burgerlichen ober moralischen Eristenz untergeordnet, die Naturmacht, die Macht über Tob und Leben zu einem Attribut und Werfzeug ber politischen ober moralischen Macht herabgesett wird. Beus ift ber Gott bes Bliges und Donners. aber er hat biese furchtbaren Waffen nur bazu in feinen Sanben, um bie Frevler an seinen Geboten, Die Meineibigen, Die Gewaltthatigen nieberauschmettern. Beus ift ber Bater ber Ronige, "von Beus find bie Könige." Mit Blis und Donner unterftust also Beus bie Dacht und Burbe ber Könige \*\*). "Der Ronig, heißt es in Menus Gefetbuch. verbrennt gleichwie bie Sonne Augen und Bergen, beswegen fann fein menfchliches Geschöpf auf Erben ihn nur anfehn. Er ift Feuer und Luft, er ift Sonne und Mond, er ift ber Gott ber peinlichen Gefete. Das Feuer verzehrt nur einen Gingigen, ber aus Corglofigfeit ihm zu nahe gekommen ift, aber bas Feuer eines Rönigs, wenn er zornig ift, verbrennt eine ganze Kamilie mit all ihren

<sup>\*)</sup> Bei Befiod heißt es ausbrudlich: auch bie Bheme (Ruf, Gerücht, öffent: liche Meinung) ift eine Gottheit.

<sup>\*\*)</sup> Die ursprünglichen Könige sind übrigens wohl zu unterscheiben von ben legitimen. Diese sind, ungewöhnliche Fälle abgerechnet, gewöhnliche, für sich selbst bebeutungslose, jene aber waren ungewöhnliche, ausgezeichnete, gesch ichte liche Individuen. Die Bergötterung ausgezeichneter Menschen, namentlich nach ihrem Tobe, ist daher die natürlichste lebergangsstufe von den eigentlichen naturalistisschen Religionen zu den mythos und anthropologischen, obwohl sie auch gleichzeitig mit der Naturverehrung statissinden fann. Die Berchrung ausgezeichneter Menschen als Götter fällt übrigens feineswegs nur in sabelhafte Beiten. So vergötterten die Schweden noch zur Zeit des Christenthums ihren König Erich und brachten ihm nach seinem Tode Opser dar.

Bieh und Gutern . . . . In feinem Muthe wohnt Eroberung und in feinem Borne Tob." Gben fo gebietet ber Gott ber Ifraeliten mit Blis und Donner feinen Auserwählten, zu wandeln in allen Wegen, bie er ihnen geboten hat, .. auf baß fie leben mogen und es ihnen mohl gebe und fie lange leben im Lanbe." So verschwindet bic Macht ber Natur ale folder und bas Gefühl ber Abhangigfeit von ihr vor ber politischen ober moralischen Macht! Während ben Stlaven ber Natur ber Glang ber Sonne fo verblenbet, bag er wie ber fatschinische Tartar täglich ju ihr betet: "Schlag mich nicht tobt," verblenbet bagegen ben politischen Eflaven ber Glang ber foniglichen Burbe fo fehr, bag er por ihr als einer göttlichen, weil über Tob und Leben gebietenben Macht nieber-Die Titel ber romifchen Raifer felbft unter ben Chriften noch waren: "Gure Gottheit," "Gure Ewigfeit." Ja felbst heutigen Tags noch find bei ben Chriften Heiligkeit und Majestät, die Titel und Eigenichaften ber Gottheit, Titel und Gigenschaften ber Könige. Die Chriften entschuldigen zwar biefen politischen Gögendienst mit ber Borftellung, ber Ronia fei nur ber Stellvertreter Gottes auf Erben. Gott fei ber Ronig ber Rönige. Allein biefe Entschulbigung ift nur Gelbsttäuschung. Abgesehen bavon, bag bie Macht bes Königs eine höchst empfindliche, unmittelbare, finnliche, fich felbst vertretenbe, bie Macht bes Ronigs ber Ronige nur eine mittelbare, vorgestellte ift - Gott wird nur ba als Regent ber Welt, als königliches ober überhaupt politisches Wesen beftimmt und betrachtet, wo bas fonigliche Wesen so ben Menschen einnimmt, bestimmt und beherricht, bag es ihm fur bas hochfte Beien gilt. "Brahma, fagt Menu, bilbete in Unfang ber Beit zu feinem Bebrauche ben Genius ber Strafe mit einem Rorper von reinem Lichte als seinen eigenen Sohn, ja als ben Urheber ber peinlichen Berechtigfeit, ale ben Befchuter aller erichaffenen Dinge. durcht vor ber Strafe ift biefes Weltall im Stanbe fein Blud au genießen." Go macht ber Menich felbst bie Strafen feines veinliben Rechts zu göttlichen, weltbeherrschenben Machten, bie peinliche 29\*

Halsgerichtsordnung zur Ordnung des Weltalls, den Eriminalcober zum Coder der Natur. Kein Wunder, daß er die Natur den wärmsten Antheil an seinen politischen Leiden und Leidenschaften nehmen läßt, ja selbst den Bestand der Welt von dem Bestand eines königlichen Throns oder pädstlichen Stuhls abhängig macht. Was für ihn von Wichtigkeit ist, das ist natürlich auch von Wichtigkeit für alle andern Wesen, was sein Auge trübt, das trübt auch den Glanz der Sonne, was sein Herz bewegt, das sest auch Himmel und Erde in Bewegung — sein Wesen ist ihm das universale Wesen, das Wesen der Wesen, das Wesen der Wesen.

38.

Woher kommt es, bag ber Orient feine folche lebenbige, fortschreitende Geschichte hat, wie ber Occident? weil im Drient ber Mensch nicht über bem Menschen bie Natur, nicht über bem Glang bes menschlichen Auges ben Glang ber Sterne und Ebelfteine, nicht über bem rhetorischen "Blit und Donner" ben meteorologischen Blit und Donner, nicht über bem Lauf ber Tagesbegebenheiten ben Lauf ber Sonne und Gestirne, nicht über bem Wechsel ber Dobe ben Bechsel ber Jah-Wohl wirft sich ber Drientale felbst in ben Staub reszeiten vergißt. nieber vor bem Glang ber foniglichen, politischen Macht und Burbe, aber biefer Glanz ift boch selbst nur ein Abglanz ber Sonne und bes Monbes; ber König ift ihm nicht als ein irbisches, menschliches, sonbern als ein himmlisches, gottliches Wefen Gegenftanb. Neben einem Gotte aber verschwindet ber Mensch; erft wo bie Erbe fich entgöttert, bie Götter in ben himmel emporfteigen, aus wirklichen Wefen zu nur vorgestellten Wefen werben, erft ba haben bie Menschen Blat und Raum für fich, erft ba können fie ungenirt ale Menfchen fich zeigen und geltend machen. Der Drientale verhalt fich jum Occibentalen, wie ber Landmann jum Städter. Jener ift abhangig von ber Ratur, biefer vom Menschen, jener richtet fich nach bem Stanbe bes Barometers, biefer

nach bem Stanbe ber Papiere, jener nach ben sich immer gleich bleisbenden Zeichen bes Thierfreises, bieser nach den immer wechselnden Zeischen der Ehre, Mode und Meinung. Nur die Städter machen darum Geschichte; nur die menschliche "Eitelkeit" ist das Princip der Geschichte. Rur wer die Macht der Natur der Macht der Meinung, sein Leben seisnem Namen, seine Eristenz im Leibe seiner Eristenz im Munde und Sinne der Nachwelt auszuopfern vermag, nur der ist fähig zu geschichtslichen Thaten.

39.

Die Anrebe bes griechischen Komisers Anaxandrides bei Athenaus an die Aegypter: "In Euere Gesellschaft taug ich nicht, nicht sind einstimmig unsere Sitten und Gesetze, Ihr betet an den Ochsen, den ich den Göttern opfere, ein großer Gott ist Euch der Aal, doch mir ein großer Leckerdissen, Ihr scheuet euch vor Schweinesteisch, ich schmaus' es mit Bergnügen, Ihr ehrt den Hund, ich schlage ihn, wenn er mir wegschnappt einen Bissen, Ihr seid bestürzt, wenn einer Kat' was sehlt, ich freue mich, und zieh ihr ab das Fell, Ihr macht Euch aus der Spismaus was, ich aber nichts"— diese Anrede charasterisitt vortresslich den Gegensatzwischen der gedundenen und ungebundenen, d. i. der religiösen und irreligiösen, freien, menschlichen Anschauung der Ratur. Dort ist die Ratur ein Gegenstand der Berehrung, hier des Genusses, dort ist der Mensch für die Natur, hier die Ratur für den Menschen, dort Inde, hier Mittel, dort über, hier unter dem Menschen\*). Dort ist eben beswegen der Mensch ercentrisch, außer sich,

<sup>\*)</sup> Ich fete hier bie Griechen auf benfelben Standpunkt mit ben Ifracliten, mah: rend ich fie im Wesen bes Christenthums biesen entgegensete. Welch ein Wierspruch! Dit Nichten; Dinge, die, mit sich verglichen, ungleich sind, fallen gegen ein Dritztes gehalten zusammen. Uebrigens gehort zum Genuß ber Natur vor Allem auch ber akthetische, theoretische Genuß.

außer ber Sphare seiner Bestimmung, die ihn nur auf sich selbst versweist, hier bagegen besonnen, nüchtern, bei sich, selbstbewußt. Dort erniedrigt sich consequent der Mensch zum Beweis seiner naturreligiösen Demuth selbst die zur Begattung mit den Thieren (Herodot); hier das gegen erhebt sich der Mensch im Vollgefühl seiner Kraft und Würde zur Bermischung mit den Göttern zum schlagenden Beweise, daß auch selbst in den himmlischen Göttern kein anderes als menschliches Blut rollt, daß das eigenthümliche ätherische Götterblut nur eine poetische Vorstellung ist, die in der Wirklichkeit, in der Praxis nicht Stich hält.

40.

Wie bie Welt , bie Ratur bem Menschen erscheint , fo ift fie, scilicet für ihn, nach seiner Borftellung; seine Gefühle, feine Borftelluns gen find ihm unmittelbar und unbewußt bas Daß ber Bahrheit und Birflichfeit, und fie erscheint ihm eben fo, wie er felbft ift. Sowie ber Mensch zum Bewußtsein kommt, bag trop Sonne und Mond, Simmel und Erbe, Feuer und Waffer, Pflangen und Thieren jum Leben bes Menschen bie Anwendung und zwar die richtige ber eignen Rrafte nothwendig ift, bag ,, mit Unrecht flagen bie Sterblichen wiber bie Götter, fie felber ichaffen burch Unverftanb auch gegen Geschid fich bas Elenb," bag Lafter und Thorheit Rrants heit, Unglud, Tob, Tugenb und Weisheit bagegen Gesundheit, Leben und Glud jur Folge haben, folglich bie bas Schidfal bes Menichen bestimmenden Machte Berstand und Wille find, so wie also ber Mensch nicht mehr wie ber Wilbe ein nur vom Zufall augenblicklicher Embrude und Affecte beherrschice, sonbern burch Grundsage, Weisheiteregeln, Bernunftgefete fich bestimmenbes, ein bentenbes, verftanbiges Befen wird, so erscheint, so ist ihm auch bie Natur, bie Welt ein von Bers ftand und Wille abhängiges bestimmtes Befen.

# 41.

Bo fich ber Mensch mit Wille und Berstand über bie Ratur erhebt, Supranaturalist wird, ba wird auch Gott ein supranaturali= ftisches Wefen. Wo fich ber Mensch jum Herrscher aufwirft ,,über Die Fische im Meer und über die Bogel unter bem himmel und über bas Bieh und über bie gange Erbe und über alles Gewürm, bas auf Erben friechet," ba ift ibm bie Berrschaft über bie Natur bie hochste Borftellung, bas hochfte Befen, ber Begenftand feiner Berehrung, feiner Religion, baber ber Menfch und Schöpfer ber Natur, benn eine nothwendige Folge ober Voraussetzung vielmehr ber Serrichaft ift bie Ift ber herr ber Natur nicht zugleich ihr Urheber, fo ist fie ja ihrem Ursprung und Dasein nach von ihm unabhängig, feine Macht beschränkt und mangelhaft — benn wenn er fie hatte machen fonnen, warum follte er fie nicht gemacht haben? - feine Berrichaft über fie nur eine ufurpirte, teine angestammte, feine rechtmäßige. Rur was ich hervorbringe, mache, habe ich ja vollständig in meiner Erft aus ber Autorschaft folgt bas Gigenthumsrecht. Dein Gewalt. ift das Rind, weil ich fein Bater. Erst in ber Schöpfung also bewahr= heitet, verwirklicht, erschöpft fich bie Berrschaft. Die Götter ber Beiben waren wohl auch schon herren ber Ratur, aber feine Schöpfer berselben , barum nur conftitutionelle , beschränfte , in bestimmte Grenzen eingeschloffene, nicht absolute Monarchen ber Ratur, b. h. bie heiben waren noch nicht absolute, unbedingte, radicale Supranaturaliften.

### 42.

Die Theisten haben bie Lehre von ber Einheit Gottes für eine ihrem Ursprunge nach übernatürliche, geoffenbarte Lehre erklärt, ohne zu bebensten, baß ber Mensch bie Duelle bes Monotheismus in sich selbst hat, baß ber Grund ber Einheit Gottes bie Einheit bes menschlichen Bewußts

feins und Beiftes ift. In unenblicher Bielheit und Berschiebenheit breitet fich bie Welt vor meinen Augen aus, aber gleichwohl umspannt alle biefe gahllosen und verschiebenen Dinge, Sonne, Mond und Sterne, Simmel und Erbe, Nahes und Fernes, Gegenwärtiges und Abwesenbes mein Beift, mein Ropf. Dieses fur ben religiosen, b. i. ungebilbeten Menschen wunderbare, übernatürliche, biefes an feine Schranfen ber Zeit und bes Orts gebundene, auf teine bestimmte Gattung ber Dinge eingeschränkte, alle Dinge, alle Wefen, ohne selbft ein Ding ober fichtbares Wefen ju fein , umfaffenbe Wefen bes menfchlichen Gelftes ober Bewußtseins ift es, mas ber Monotheismus an bie Spite ber Welt ftellt und zu ihrer Urfache macht. Gott fpricht, Gott benft bie Welt, fo ift fie; Gott fagt, fie fei nicht, Gott bentt unb will fie nicht, so ift fie nicht, b. h. ich kann in meinem Denken, meis ner Borftellungs - ober Einbildungefraft alle Dinge, folglich auch bie Welt selbst nach Willfur kommen und verschwinden, entstehen und veraehen laffen. Der Gott, ber bie Welt aus Richts geschaffen, unb, wenn er will, wieber ine Richts verftößt, ift nichts anbres, ale bas Befen ber menschlichen Abstractions und Einbilbungs fraft, in welcher ich beliebig mir bie Welt als seiend ober nicht seiend vorstellen, ihr Sein segen ober aufheben kann. Diefes subjective Richtsein, biefes Richtsein ber Welt in ber Borftellung macht ber Donotheismus ju ihrem objectiven, wirflichen Richtsein. Der Bolytheismus, die Naturreligion überhaupt macht bie wirklichen Befen ju vorgestellten Wefen , ju Wefen ber Einbilbung , ber Monotheismus vorgestellte Wefen, Einbilbungen, Gebanken ju wirklichen Befen, ober vielmehr bas Wesen ber Vorstellungs :, Dent = und Einbilbungs. fraft zum wirklichsten , absoluten , hochsten Wefen. Die Dacht Gottes, fagt ein Gottesgelehrter, erftredt fich fo weit, als fich bas Borftellungs. vermögen bes Menschen erstreckt, aber wo ift bie Grenze bes Borftellungsvermögens? was ift ber Einbildungsfraft unmöglich? Alles, was ift, kann ich mir als nicht seienb, alles was nicht ift, als wirklich benken; so kann ich mir "biese" Welt als nicht seienb, unzählige andere Welten als wirklich vorstellen. Das als wirklich Borgestellte ift das Wögliche. Gott aber ist das Wesen, dem nichts unmögslich ift, der Kraft nach der Schöpfer unzähliger Welten, der Indesgriff aller Möglichkeiten, aller Vorstellbarkeiten, b. h. eben er ist nichts andres, als das verwirklichte, vergegenständlichte, als wirkliches und zwar als das allerwirklichste, als das absolute Wesen gedachte oder vorgestellte Wesen des menschlichen Einbildungs, Denks und Borstellungsvermögens.

## 43.

Der eigentliche Theismus ober Monotheismus entspringt nur ba, wo ber Mensch die Ratur beswegen, weil sie sich nicht nur zu seinen nothwendigen, organischen Lebensverrichtungen, sondern auch zu seinen willfürlichen, bewußten Zweden, Berrichtungen und Genüssen willen- und bewußtlos verwenden läßt, nur auf sich bezieht und diese Beziehung zu ihrem Wesen, sich also zum Endzweck, zum Central- und Einheitspunkt\*) der Natur macht. Wo die Natur ihren Zwed außer sich hat, da hat sie auch nothwendig ihren Grund und Ansang außer sich; wo sie nur für ein andres Wesen ist, da ist sie auch nothwendig von einem andern Wesen, und zwar einem Wesen, bessen absied von einem andern Wesen, und zwar einem Wesen, des das die Natur genießende und zu seinem Besten verwendende Wesen war. Der Ansang der Natur sällt daher nur da in Gott, wo das

<sup>\*)</sup> Gin Kirchenvater nennt ausbrucklich ben Menschen, weil Gott in ihm bas Universum in eine Einheit zusammenfassen wollte und baher Alles in ihm als seinem Bwed sich vereinige, Alles seinen Rupen bezwecke, bas Banb aller Dinge, svedes por anderewe. Allerdings ift auch ber Mensch, als bas individualisirte Bessen ber Natur, ber Schluß berfelben, aber nicht in bem antis und supranaturalistis schen Sinne ber Teleologie und Theologie.

Enbe berfelben in ben Menfchen fallt, ober bie Lebre: Gott ift ber Schopfer ber Belt, bat ihren Grund und Sinn nur in ber Lehre: ber Menich ift ber 3wed ber Schöpfung. Schamt ihr Euch bes Glaubens, bag bie Belt fur ben Denichen geschaffen, gemacht ift, o! fo fchamt Euch auch bes Glaubens, baß fie überhaupt geschaffen, gemacht ift. Bo gefchrieben fteht : "Um Unfang fchuf Gott Simmel und Erbe," eben bort fteht auch geschrieben : "Gott machte zwei große Lichter und bazu auch Sterne und sette fie an die Beste bes himmels. baß fie schienen auf bie Erbe und ben Tag und bie Racht regierten." Bezeichnet ihr ben Glauben an ben Menschen als Bwed ber Natur als menschlichen Sochmuth, o! so bezeichnet boch auch ben Glauben an einen Schöpfer ber Ratur als menschlichen Sochmuth. Rur bas Licht, bas um bes Menschen willen leuchtet, ift bas Licht ber Theologie, nur bas Licht, bas lebiglich wegen bes febenben Wefens ba ift, fest auch als Urfache ein febenbes Wefen poraus.

### 44.

Das geistige Wesen", welches ber Mensch über bie Natur und als bas sie begründende, schaffende Wesen ihr voraussett, ist nichts andres, als das geistige Wesen des Menschen selbst, das ihm aber beswegen als ein andres, von ihm unterschiedenes und unsvergleichliches Wesen erscheint, weil er es zur Ursache ver Natur macht, zur Ursache von Wirkungen, welche der menschliche Geist, der menschliche Wille und Verstand nicht hervordringen kann, weil er also mit diesem geistigen, menschlichen Wesen zugleich das vom menschlichen Wesen unterschiedene Wesen der Natur verbindet\*).

<sup>\*)</sup> Diese Berbindung ober Bermifchung bes "moralifchen" und "phhfifchen", bes menschlichen und nicht menschlichen Wesens erzeugt ein brittes Wesen,

Der göttliche Beift ift es, ber bas Gras wachsen läßt, bas Rinb im Mutterleibe bilbet, die Sonne in ihrer Laufbahn halt und bewegt, bie Berge aufthurmt, ben Winben gebietet, bas Meer in seine Grenzen einschließt'. Bas ift gegen biesen Beift ber menschliche Beift! wie klein, wie beschränkt, wie nichtig! Wenn baber ber Rationalift bie Menfdwerbung Gottes, bie Bereinigung ber gottlichen und menschlichen Ratur verwirft, so fommt bas hauptsächlich nur baber, bag ihm hinter seinem Gotte nichts Anbres im Ropfe fpuft, als bie Ratur, namentlich bie Ratur, wie sie burch bas Telestop ber Aftronomie bem menschlichen Auge aufgeschloffen wurde. Wie foute. ruft er entruftet aus, jenes große, unenbliche, universale Wesen, bas nur in bem großen, unendlichen Universum seine entsprechenbe Darftellung und Wirkung hat, um bes Menschen willen auf die Erbe fommen, bie boch vor der unermeßlichen Größe und Kulle bes Weltalls in Richts verschwindet? Welche unwürdige, kleinliche, "menschliche" Borftellung! Gott auf die Erbe concentriren, Gott in ben Menschen versenken, heißt ben Ocean in einen Tropfen, ben Saturnusring in einen Kingerring faffen wollen. Allerbings ift es eine beschränfte Vorstellung, bag bas Befen ber Welt nur auf bie Erbe ober ben Menfchen beschränkt, bie Natur nur um seinet willen ift, bie Sonne nur um bes menschlichen Auges willen leuchtet. Aber Du fiehft nicht, furzsichtiger Rationalift, bag bas, was fich in Dir wiber bie Vereinigung Gottes mit bem Menichen ftraubt, was Dir biefe Bereinigung als einen unfinnigen Biberspruch erscheinen läßt, nicht die Borftellung Gottes, sondern ber Ratur ober Belt ift; Du siehst nicht, bag ber Vereinigungspunkt, bas Tertium comparationis zwischen Gott und Mensch nicht bas Wesen ift, bem Du bie Macht und Wirkungen ber Natur, feis nun mittelbar ober

welches weber Natur, noch Mensch ift, aber an beiben amphibienartig Theil hat, und eben wegen bieser seiner Sphinxnatur ber Abgott ber Mystif und Speculation ift.

unmittelbar, jufchreibft, fonbern vielmehr bas Wefen, welches fieht, und hort, weil Du fiehft und horft, Bewußtsein, Berftand und Willen hat, weil Du fie haft, bas Wefen alfo, welches Du von ber Ratur unterscheibest, weil und wie Du Dich selbst von ihr unterscheibest. Was fannst Du also bagegen haben, wenn Dir biefes menschliche Wesen endlich als wirklicher Mensch vor bie Augen tritt? wie kannst Du bie Consequenz verwerfen, wenn Du bas Brincip berselben festhälft? wie ben Sohn verläugnen, wenn Du ben Bater anerkennft? Ift Dir ber Gottmensch ein Geschöpf ber menschlichen Phantasie und Selbstvergotterung, fo ertenne auch in bem Schöpfer ber Ratur ein Beschöpf ber menichlichen Einbilbungefraft und Selbsterhebung über bie Ratur. Billft Du ein Wesen ohne alle Anthropomorphismen, ohne alle menschliche Bufage, fie feien nun Bufage bes Berftanbes ober Bergens ober ber Phantaste, so fei fo muthig und consequent, Gott überhaupt aufaugeben und Dich nur auf bie pure, blanke, gottlose Ratur als bie lette Bafis Deiner Erifteng ju berufen und ju ftuben. einen Unterschieb Gottes von ber Ratur bestehen lagt, fo lange last Du einen menschlichen Unterschied bestehen, fo lange verkörperst Du in Gott nur Deinen eignen Unterschieb, so lange ver= gotterft Du in bem Urwesen nur Dein eigenes Befen; benn . wie Du jum Unterschiebe vom menschlichen Befen tein an= beres Befen haft und fennft, ale bie Ratur, fo haft unb fennft Du umgefehrt jum Unterschiebe von ber Ratur fein anberes Wefen, als bas menfchliche.

45.

Die Anschauung bes menschlichen Wesens als eines vom Mensichen unterschiebenen, gegenständlichen Wesens, ober furzweg: die Bersegegenständlichung bes menschlichen Wesens hat zur Boraussetzung bie Bermenschlichung bes vom Menschen unterschiebenen, gegenständlichen Wesens ober bie Anschauung ber Ratur als eines

menfdlichen Wefens\*). Wille und Berftand erscheinen baber bem Menfchen nur beswegen als bie Grunbfrafte ober Urfachen ber Natur. weil ihm bie unabsichtlichen Wirkungen ber Natur im Lichte feines Berftanbes als absichtliche, als 3mede, bie Ratur also als ein felbft verftanbiges Wesen ober boch wenigstens als eine reine Verftanbessache Wie Alles gesehen wird von ber Sonne — ber Sonnengott, "Selios hört und fieht Alles" - weil ber Mensch im Sonnenlichte Mues fieht, fo ift Alles an fich felbft ein Gebachtes, weil ber Menfc es benft, ein Berftanbeswert, weil für ihn ein Berftanbesob. Beil er die Sterne und ihre Abstande von einander ausmißt, so find fie ausgemeffen; weil er zur Erkenntnig ber Natur Mathematif anwendet, fo ift fle auch jur Bervorbringung berfelben angegewandt worben; weil er bas Biel einer Bewegung, bas Refultat einer Entwidelung, Die Berrichtung eines Organs voraussieht, fo ift fie auch per se eine vorhergesehene; weil er von ber Lage ober Richs tung eines Weltforpers fich bas Begentheil, ja ungahlig anbere Richtungen vorftellen fann, aber bemerkt, bag, wenn biefe Richtung wegfiele, auch zugleich eine Reihe fruchtbarer, wohlthätiger Folgen wegfiele, und baher biefe Folgenreihe als ben Grund benft, warum gerabe biese und keine andere Richtung ift, so ift fle auch wirklich und ursprünglich lediglich aus Rudficht ihrer wohlthatigen Folgen aus ber Menge anberer Richtungen, bie gleichwohl nur im Ropfe bes Menschen existiren, mit bewundernswurdiger Beisheit ausgewählt worben. So ift bem Menschen und zwar unmittelbar, ohne Unterscheibung, bas Brincip bes Erfennens

<sup>\*)</sup> Bon bie fem Standpunkte aus betrachtet, ift baher ber Schöpfer ber Natur nichts anderes, als das vermittelft der Abstraction von der wirklichen Natur, von der Natur, wie sie Gegenstand der Sinne, unterschiedene und abgesonderte, vermittelst ter Einbildungskraft in ein menschliches ober menschenähnliches Wesen verwandelte, popularisitet, anthropomorphositte, personisicirte Wesen der Natur.

bas Princip bes Seins, bas gebachte Ding bas wirkliche Ding, ber Gebanke vom Gegenstand bas Wefen bes Gegenstanbes, bas a Posteriori bas a Priori. Der Mensch benft bie Ratur anbers als fie ift, fein Wunder, bag er ihr auch ein anderes Wefen, als fie felbit ift, ein Wesen, bag nur in feinem Ropfe eriftirt, ja nur bas Wesen seines eigenen Ropfes ift, als Grund und Ursache ihrer Wirklichkeit voraussett. Der Mensch kehrt bie natürliche Ordnung ber Dinge um: er stellt bie Belt im eigentlichsten Sinne auf ben Ropf, er macht bie Spipe ber Byramibe zu ihrer Bafis - bas Erfte im Ropf ober fur ben Ropf, ben Brund, warum Etwas ift. jum Ersten in ber Wirklichkeit, jur Ursache, woburch es ift. Brund einer Sache geht im Ropfe ber Sache felbft voran. ber Grund, warum bem Menschen bas Vernunft - ober Verftanbesmefen, bas Dentwesen bas - nicht nur logisch, sondern auch physisch - erfte Wefen, bas Grundwesen ift.

## 46.

Das Geheinnis ber Teleologie beruht auf bem Wiberspruche zwischen ber Rothwendigkeit ber Natur und ber Willkur des Menschen, zwischen der Natur, wie sie wirklich ist, und zwischen ber Natur, wie sie der Mensch vorstellt. Wenn die Erde wo anders, wenn sie z. B. da stände, wo der Merkur steht, so würde vor unmäßiger Hise alles zu Grunde gehen. Wie weise ist also die Erde gerade dahin placitt, wohin sie vermöge ihrer Beschaffenheit past! Aber worin besieht diese Weisheit? Lediglich im Widerspruche, im Gegensaße zu der menschlichen Thorheit, welche willkurlich in Gesdanken die Erde an einen andern Ort stellt, als sie in der Wirklichseit hat. Wenn Du erst aus einander reißest, was in der Natur unzertrennlich ist, wie der astronomische Standpunkt eines Weltskörpers und seine physikalische Beschaffenheit, so muß Dir natürlich hintendrein die Einheit in der Natur als Zweckmäßigkeit, die

Rothwendigkeit als Plan, der wirkliche, nothwendige, mit seinem Wesen identische Ort eines Weltförpers im Gegensate zu dem unpassensen, den Du gedacht und gewählt hast, als der vernünftige, richtig ausgedachte, mit Weisheit ausgewählte Ort erscheinen. "Wenn der Schnee eine schwarze Farbe hätte, oder die letztere in den Polarlänsbern vorherrschte . . . so wären die gesammten Polargegenden der Erde eine mit organischem Leben unverträgliche, sinstere Einöde. . . . So gibt die Anordnung der Farben der Körper . . . einen der schönsten Beweise für die zwedmäßige Einrichtung der Welt." Ja wohl, wenn der Mensch nicht Schwarz aus Weiß machte, wenn nicht die menschliche Thorheit mit der Natur nach Belieben schaltete, so walstete auch keine göttliche Weißheit über der Natur.

## 47.

"Wer hat bem Bogel gefagt, baß er nur seinen Schwanz zu erheben, wann er nieberfliegen ober ihn nieberzubruden braucht, wann er hoher steigen will? Der muß völlig blind sein, welcher beim Fluge ber Bogel feine hohere Beisheit gewahrt, bie ftatt ihrer gebacht Allerdings muß er blind fein, aber nicht fur bie Ratur, fonbern für ben Menschen, ber sein Befen zum Urbild ber Natur, tie Berftanbesfraft zur Urfraft erhebt, ber von ber Ginficht in die Mechanif bes Fliegens ben Flug ber Bogel abhängig, feine von ber Natur abstrahirten Begriffe ju Befegen macht, welche bie Bogel im Fluge anwenden, wie ber Reiter bie Regeln ber Reitfunft, ber Schwimmer die Regeln ber Schwimmfunft, nur mit dem Unterschieb, baß ben Bogeln bie Anwendung ber Fliegkunft eine angeborene, angeschaffene ift. Allein ber Flug ber Bögel beruht auf keiner Runft. Runft ift nur bort, wo auch bas Gegentheil ber Runft ift, wo ein Organ eine Berrichtung ausubt, tie nicht unmittelbar, nicht nothwendig mit bemselben verbunden ift, nicht sein Befen erschöpft, nur eine befonbere ift neben vielen andern wirflichen ober möglichen Berrichtungen beffelben Dragns. Der Bogel fann aber nicht anbers fliegen, ale er fliegt, und nicht auch nicht fliegen; er muß fliegen. Das Thier kann immer nur biefes Einzige, was es kann, sonft schlechterbings nichts, und es kann eben beswegen biefes Eine fo meifterhaft, fo unübertrefflich, weil es alles Unbere nicht fann, weil in biefer einen Berrichtung fein ganges Bermogen erschöpft, biefe eine Berrichtung mit feinem Befen felbft ibentisch ift. Wenn Du baber bie Sanblungen und Berrichtungen ber Thiere, namentlich ber niebern, mit so= genanten Runfttrieben begabten, nicht ohne Boraussehung eines Berstandes, ber ftatt ihrer gebacht hat, Dir erklaren fannft, fo fommt bas nur baber, bag Du benfft, bie Gegenstanbe ihrer Thatigfeit feien ihnen fo Gegenstand, wie sie Gegenstand Deines Bewußtseins und Ber-Denfft Du einmal bie Werte ber Thiere als Runft = werke, ale willfurliche Werke, fo mußt Du naturlich auch ben Berftand als ihre Urfache benten, benn ein Runftwert fest Auswahl, Abficht, Berftanb voraus, und folglich, ba Dir zugleich bie Erfahrung boch wieber zeigt, bag bie Thiere felbft nicht benten, ein anderes, Wesen statt ihrer benten laffen\*). "Wiffet ihr ber Spinne Rath du

<sup>\*)</sup> So ift überhaupt in allen Schluffen von ber Natur auf einen Gott bie Bramiffe, bie Borausfesung eine menfchliche, fein Bunber, bag bann bas Refultat ein menfchliches ober menfchenahnliches Wefen ift. eine Mafchine, fo muß naturlich ein Baumeifter berfelben fein. Sind die Das turwefen fo gleichgultig gegen einander, wie die menfchlichen Individuen, die fic ju irgend einem willfürlichen Staatszwed, g. B. jum Rriegebienft nur burch eine hohere Gewalt verwenden und vereinigen laffen, fo muß natürlich auch ein Regent, ein Gewalthaber, ein General en chef ber Natur - ein ,, Rapitain ber Bollen "- fein, wenn fie nicht in "Anarchie" fich auflosen foll. So macht ber Menich zuerft unbewußt bie Natur zu einem menfchlichen Bert, b. b. fein Befen zum Grundwesen berfelben, ba er aber boch hernach ober zugleich ben Unter : fchied gewahrt zwifchen ben Berten ber Ratur und ben Berten ber menfolichen Runft, fo ericeint ihm bicfes fein eignes Befen als ein anberes, aber angloges. ahnliches. Alle Beweise vom Dafein Gottes haben baber nur logifche ober vielmehr anthropologische Bebeutung, fintemal und allbieweil auch bie logischen Formen For: men bes menichlichen Befens finb.

geben, wie fie bie Faben von einem Baume jum anbern, von einer Spipe bes Hauses zur andern, von einer Sohe bieffeits bes Waffers zu einer andern jenseits bes Waffers hinüberbringen und anheften foll?" Rimmermehr; aber glaubst Du benn, bag bier Rath von nothen, baß bie Spinne in berselben Lage fich befindet, in ber Du Dich befandeft. wenn Du biefe Aufgabe aus bem Ropfe lofen follteft, bag es fur fie wie fur Dich ein Dieffeits und Jenseits gibt? Bwischen ber Spinne und bem Gegenstand, woran fie bie Faben ihres Reges befestigt, ift ein fo nothwendiger Zusammenhang, als zwischen Deinem Knochen und Mustel; benn ber Begenftand außer ihr ift fur fie nichts anderes als ber Unhaltspunkt ihres Lebensfabens, Die Stuge ihres Fangwertzeugs. Sie fieht nicht, mas Du fiehft; alle bie Trennungen, Unterschiebe, Abstande, die ober wenigstens wie fie Dein Berftandesauge macht, eriftiren gar nicht fur fie. Bas baber fur Dich ein unauflosliches theoretisches Broblem ift, bas thut die Spinne ohne Berftand und folglich ohne alle bie Schwierigkeiten, bie nur fur Deinen Berftand eriftiren. "Wer hat ben Blattlaufen gefagt, baß fie im Berbst ihre Rahrung am 3meige, an ber Knoope reichlicher finben als am Blatte? Wer hat ihnen ben Weg zur Knoope, zum 3weige bezeichnet! Fur bie Blattlaus, bie auf bem Blatte geboren wurde, ift bie Knospe nicht nur eine ferne, sondern auch völlig unbefannte Broving. 3ch bete ben Schöpfer ber Blattlaus und ber Schildlaus an und schweige." Freilich mußt Du schweigen, wenn Du die Blatt = und Schilblaufe ju Predigern bes Theismus machft, wenn Du ihnen Deine Bebanten unterschiebft, benn nur fur bie anthropomorphi= firte Blattlaus ift die Knoope eine ferne und unbefannte Broving, aber nicht fur bie Blattlaus an fich, welcher bas Blatt nicht als Blatt, bie Knospe nicht als Knospe, fonbern nur als affimilirbarer, gleichsam demisch verwandter Stoff Gegenstand ift. baber nur ber Wieberschein Deines Auges, ber Dir bie Ratur ale bas Bert eines Auges erscheinen läßt, ber Dich nothigt, bie Feuerbach's fammtliche Werte. I. 30

Schöpfer bes Menschen. Ber bas natürliche Baffer nicht in feiner Sand hat, wie tann ber übernatürliche Wirfungen mit bemielben verbinben? Wie kann ber bas ewige Leben geben, ber nicht über bas zeitliche Leben gebietet? wie ber meinen zu Staub verfallenen Leib wiederherstellen, bem nicht die Elemente ber natur gehorchen? Aber wer ift Berr und Gebieter ber Natur, außer ber bie Macht und Rraft hatte, fie blos burch feinen Willen aus Nichts hervorzubringen? Wer baber bie Berknüpfung bes übernatürlichen Befens ber Taufe mit bem natürlichen Baffer für einen unfinnigen Biberfpruch erklart, ber erklare auch bie Berknupfung bes übernaturlichen Befens bes Schöpfers mit ber Natur für einen folden; benn zwischen ben Wirkungen bes Taufund bes gemeinen Waffers ift eben so viel ober so wenig Busammenhang, als zwischen bem übernatürlichen Schöpfer und ber fo naturlichen Natur. Der Schöpfer entspringt aus berfelben Quelle, aus welcher bas übernatürliche, wunderbare Taufwaffer hervorquillt. In bem Taufwaffer haft Du nur bas Wefen bes Schöpfers, bas Wefen Bottes in einem finnlichen Beisviel vor Augen. Wie fannst Du also bas Wunder ber Taufe und andere Wunder verwerfen, wenn Du bas Wefen bes Schöpfers, b. h. bas Wefen bes Bunbers fteben lagt? mit andern Worten: wie bie fleinen Bunder verwerfen, wenn Du bas große Bunber ber Schöpfung annimmft? Doch freilich es geht in ber Welt ber Theologie gerade fo zu, wie in ber Welt ber Bolitif: bie fleinen Diebe hangt man, bie großen lagt man laufen.

50.

Die Borfehung, die sich in der natürlichen Ordnung, 3wed und Gesemäßigseit ausspricht, ist nicht die Borsehung der Religion. Diese beruht auf Freiheit, jene auf Nothwendigkeit, diese ist unbeschränkt und unbedingt, jene beschränkt, abhängig von tausenderlet Bedingungen, diese ist eine specielle, individuelle, jene erstreckt sich nur auf bas Ganze, die Gattung, aber das Einzelne, bas Individuum überläst sie

Producte find, benn alle Grunbe, die man jur Erflarung ber Migbilbungen anführt, selbst die ber neuesten Raturforscher, daß sie nur Kolgen von Krankheiten bee Fotus find, wurden ja wegfallen, wenn mit ber schöpferischen ober bilbenben Macht ber Ratur zugleich Bille, Berftand, Boraussicht, Bewußtsein verbunden ware. Aber obgleich bie Ratur nicht sieht, so ift sie beswegen boch nicht blind, obgleich fie nicht lebt (im Sinne bes menschlichen, überhaupt subjectiven, empfinbenben Lebens), boch nicht tobt, und ob fie gleich nicht nach 216= fichten bilbet, fo find ihre Bilbungen boch feine gufälligen; benn wo ber Mensch die Natur als tobt und blind, ihre Bildungen als zufällige bestimmt, ba macht er sein (und zwar subjectives) Wefen jum Daß ber Natur, ba bestimmt er fie nur nach bem Gegenfat gegen fich, ba bezeichnet er fie als ein mangelhaftes Wefen, weil fie nicht hat, mas er hat. Die Ratur wirft und bilbet überall, nur in und mit Bufammenhang - ein Bufammenhang, ber fur ben Menschen Vernunft ift, benn überall wo er Busammenhang mahrnimmt, findet er Sinn, Denkftoff, "zureichenden Grund," Spftem - nur aus und mit Rothwendigkeit. Aber auch biefe Rothwendigkeit ber Natur ift feine menschliche, b. h. keine logische, metaphysische ober mathematische, überhaupt feine abstracte; benn bie Naturmefen find feine Bebankenwefen, feine logischen ober mathematischen Figuren, sonbern wirkliche, finnliche, individuelle Befen; fie ift eine sinnliche, barum excentrische, exceptionelle, irreguläre, in Folge biefer Anomalien ber Phantasie bes Menschen selbst als Freiheit ober wenigstens als ein Broduct ber Freiheit erscheinende Nothwendigfeit. Die Natur ift überhaupt nur burch fich felbft zu faffen; fie ift bas Wefen , beffen ,, Begriff von teinem anbern Wefen abhangt;" fie ift es allein, bei ber ber Unterschied zwischen bem, mas ein Ding an fich und bem, was es fur une ift, gultig ift, fie allein, an bie fein "menschlicher Magstab" angelegt werben barf und fann, ob wir gleich ihre Erscheinungen mit analogen menschlichen Erscheis 30\*

nungen vergleichen und bezeichnen, um sie und verftänblich zu machen, überhaupt menschliche Ausbrucke und Begriffe, wie Ordnung, 3wed, Geset, auf sie anwenden, und in Gemäßheit der Ratur unserer Sprache, bie nur auf den subjectiven Schein der Dinge gegründet ist, auf sie answenden muffen.

## 49.

Die religiose Bewunderung ber gottlichen Beisheit in ber Natur ift nur ein Moment ber Begeisterung; fie bezieht fich nur auf die Mittel, aber erlischt in ber Reflexion auf die Zwede ber Natur. wunderbar ift bas Ret ber Spinne, wie wunderbar ber Trichter bes Ameisenlowen im Sanbe! Aber worauf zweden biefe weisen Anstalten ab? Auf die Ernährung - ein Zwed, ben ber Mensch an fich zu einem blogen Mittel herabsett. "Andere, fagte Sofrates - biefe Andem find aber die Thiere und thierischen Menschen — leben, um zu effen, ich aber effe, um zu leben." Wie prächtig ift bie Blume, wie bewunbernswürdig ihr Bau! Aber wozu bient biefer Bau, biefe Bracht? Rur zur Verherrlichung und Beschützung ber Geschlechteorgane, welche ber Menfch an fich aus Scham verbirgt ober gar aus Religionseifer verstummelt. "Der Schöpfer ber Blatt= und Schilblaufe," ben ber Naturforscher, ber Theoretifer anbetet und bewundert, ber nur bas natürliche Leben zu feinem Zwede hat, ift baber nicht ber Gott und Schöpfer im Sinne ber Religion. Rein! nur ber Schöpfer bes Menschen erft, und zwar bes Menschen, wie er sich von ber Ratur unterscheibet, über die Ratur sich erhebt, der Schöpfer, in welchem ber Mensch bas Bewußtsein seiner selbst besitt, in welchem er bie seine Natur im Unterschiebe von der äußern Natur begründenden Eigenschaften und zwar so, wie er sie sich in ber Religion vorftellt, reprafentirt finbet, ift ber Gott und Schöpfer, wie er Begenftand ber Religion. "Das Baffer, fagt Luther, fo in ber Taufe geschöpft und über bas Rind gegoffen wird, ift auch Baffer, nicht

bes Schöpfere, fonbern Gottes bes Beilanbes." turliche Waffer habe ich mit ben Thieren und Pflanzen gemein, aber nicht bas Taufwaffer; jenes amalgirt mich mit, bifes unterscheibet mich von ben übrigen Raturmefen. Begenstand ber Religion ift aber nicht bas natürliche, sonbern bas Taufwasser; folglich ift auch nicht ber Schöpfer ober Urheber bes Ratur = fonbern bes Taufwaffers Gegen= ftanb ber Religion. Der Schöpfer bes naturlichen Waffers ift nothwendig felbft ein naturliches, alfo fein religiofes, b. i. übernaturliches Das Waffer ift ein ben Sinnen gegenständliches, fichtbares Befen, beffen Eigenschaften und Birfungen und baher auf feine übersinnliche Urfache führen; aber bas Taufwaffer ift nicht ben ,, fleischlichen Augen" Begenftant, es ift ein geiftliches, unfichtbares, übersinnliches, b. i. nur fur ben Glauben vorhandenes, nur in ber Borstellung, in ber Einbildungsfraft eriftirenbes und wirkfames Befen ein Wefen, bag zu feiner Urfache alfo auch ein geiftliches, nur im Glaus ben, in ber Einbildung eriftirenbes Wesen erforbert. Das natürliche Baffer reinigt mich nur von meinen leiblichen, aber bas Taufwaffer von meinen moralischen Fleden und Uebeln; jenes loscht meinen Durft nur nach biefem zeitlichen, verganglichen Leben, aber biefes befriedigt mein Berlangen nach bem ewigen Leben; jenes hat nur begrenzte, beftimmte, endliche Wirkungen, aber biefes unendliche, allmächtige Wirfungen, Wirkungen, bie über bie Natur bes Waffers hinausgehen, Wirfungen alfo, welche bas an feine Schranke ber Natur gebundene Befen bes göttlichen Wefens, bas an feine Schranke ber Erfahrung und Bernunft gebundene, bas unbeschränkte Befen bes menschlichen Glaubensund Einbilbungevermögens vergegenwärtigen und vergegenständlichen. Aber ift benn nicht auch ber Schöpfer bes Taufwaffers ber bes naturlichen Waffere? wie verhalt fich alfo biefer zu bein Schopfer ber Natur? Berade fo, wie fich bas Taufwaffer jum Naturwaffer verhalt; jenes fann nicht fein, wenn bieses nicht ift; biefes ift feine Bedingung, fein Mittel. So ift ber Schöpfer ber Natur nur bie Bebingung für ben

Schöpfer bes Menichen. Ber bas naturliche Baffer nicht in feiner Sand bat, wie fann ber übernatürliche Wirfungen mit bemfelben verbinben? Wie fann ber bas ewige Leben geben, ber nicht über bas zeitliche Leben gebietet? wie ber meinen zu Staub verfallenen Leib wieberherftellen, bem nicht die Elemente ber Ratur gehorchen? Aber wer ift herr und Gebieter ber Natur, außer ber bie Macht und Rraft hatte, fie blos burch feinen Willen aus Nichts hervorzubringen? Wer baber bie Berknüpfung bes übernatürlichen Befens ber Taufe mit bem natürlichen Baffer für einen unfinnigen Biberfpruch erflart, ber erflare auch bie Berknüpfung bes übernatürlichen Befens bes Schöpfers mit ber Natur für einen folchen; benn zwischen ben Wirfungen bes Taufund bes gemeinen Waffers ift eben fo viel ober fo wenig Busammenhang, als zwischen bem übernatürlichen Schöpfer und ber fo natürlichen Ratur. Der Schöpfer entspringt aus berfelben Duelle, aus welcher bas übernatürliche, wunderbare Taufwaffer hervorquillt. bem Taufwaffer haft Du nur bas Wefen bes Schöpfers, bas Wefen Bottes in einem finnlichen Beifviel vor Augen. Wie fannst Du also bas Wunder ber Taufe und andere Wunder verwerfen, wenn Du bas Befen bes Schöpfers, b. h. bas Befen bes Bunbers fteben last? mit andern Worten: wie bie fleinen Bunber verwerfen, wenn Du bas große Bunber ber Schöpfung annimmft? Doch freilich es geht in ber Welt ber Theologie gerade so zu, wie in ber Welt ber Politif: bie fleinen Diebe hangt man, die großen lagt man laufen.

50.

Die Borsehung, die sich in ber natürlichen Ordnung, 3med = und Gesemäßigkeit ausspricht, ift nicht die Borsehung der Religion. Diese beruht auf Freiheit, jene auf Nothwendigkeit, diese ist unbeschränkt und unbedingt, jene beschränkt, abhängig von tausenderlei Bedingunsgen, diese ist eine specielle, individuelle, jene erstreckt sich nur auf das Ganze, die Gattung, aber das Einzelne, bas Individuum überläst sie

tem Zufall. "Biele (Viele? Alle, welchen Gott mehr als ber mathematische, fingirte Anfangspunkt ber Ratur war) sagt ein theistischer Raturforscher, haben fich die Erhaltung ber Welt, auch insonberheit ber Menichen, als unmittelbar, als speciell vorgeftellt, als regiere Bott bie Sandlungen aller Geschöpfe, lente fie nach feinem Bohlgefallen . . . . . Bir können aber biese specielle Regierung und Aufficht über bie Sanblunaen ber Menschen und übrigen Geschöpfe nach ber Betrachtung ber Raturgesetze unmöglich annehmen . . . . . Wir erkennen bieses aus ber geringen Sorgfalt ber Ratur fur bie einzelnen Glieber\*). Taufenbe terfelben werben bei bem Reichthum ber Natur ohne Bebenken, ohne Reue aufgeopfert. . . . Selbst bei ben Menschen geht es auf bieselbige Richt bie Salfte bes menschlichen Geschlechts erreicht bas zweite Jahr ihres Alters, fondern fie fterben faft ohne gewußt zu haben, baß ne jemalen gelebt. Wir erkennen eben biefes aus ben Ungludsfällen und Berbrieflichfeiten aller Menschen, sowohl guten als bofen, welches alles nicht wohl mit ber speciellen Erhaltung ober Mitwirfung bes Schöpfere bestehen fann." Allein eine Regierung, eine Borfehung, bie feine specielle ift , entspricht nicht bem 3med , bem Befen , bem Begriff einer Borsehung; benn bie Borsehung soll ben Bufall aufheben, aber tiefen läßt eben eine nur allgemeine Borfehung bestehen, und ift baber so viel, als gar teine Vorsehung. So ift es 3. B. ein "Geset ber

<sup>&</sup>quot;) Die Natur "forgt" übrigens eben so wenig für die Gattung ober Art. Die Art erhält fich aus bem natürlichen Grunde, weil die Art nichts anders ift, als der Integriff ber durch Begattung sich sortoffanzenden, vervielfältigenden Individuen. Den zufälligen zerstörenden Einflüssen , benen das einzelne Individuum ausgesest ift, entzgehen daher die andern. Die Bielheit erhält. Aber gleichwohl oder vielmehr aus benzielben Gründen, aus welchen das einzelne Individuum zu Grunde geht, sterben auch selbst Arten aus. So ist die Dronte verschwunden, so der irische Riesenhirsch, so verschwinden noch jest viele Thierarten in Folge der Nachstellungen der Menschen und ber sich immer weiter ausbreitenden Cultur aus Gegenden, wo sie einst oder vor Auszem noch in großer Menge vorhanden waren, wie z. B. die Seehunde aus den Südsschoflands-Inseln, und werden mit der Zeit gänzlich von der Erde verschwinden.

göttlichen Ordnung" in ber Ratur, b. h. eine Folge naturlicher Urfachen, baß je nach ber Bahl ber Jahre auch ber Tob ber Menfchen in bestimmten Bablen erfolgt, baß 3. B. im ersten Jahre ein Kind von 3 bis 4 Rinbern, im funften Jahre eins von 25, im fiebenten eins von 50, im zehnten eins von 100 ftirbt, aber gleichwohl ift es zufällig, nicht burch biefes Befet bestimmt, von anbern zufälligen Brunben abhangig, baß gerade biefes eine Rind ftirbt, biefe brei ober vier andern Rinder aber am Leben bleiben. Go ift ber "Cheftand eine Orbnung Gottes," ein Gefet ber naturlichen Borfehung gur Bermehrung bes Menschengeschlechts, folglich für mich eine Pflicht. Aber ob ich biefe beirathen foll. ob biefe nicht vielleicht in Folge eines zufälligen organischen Fehlers untauglich ober unfruchtbar ift, barüber fagt fie mir nichts. Aber eben beswegen, weil mich gerade in ber Unwendung bes Gesetes auf ben beftimmten einzelnen Fall, gerabe in bem fritischen Moment ber Entscheibung, in bem Drange ber Roth bie naturliche Borfehung, die in Bahrheit nichts anders ift, ale bie Natur felbft, im Stiche lagt, fo appellire ich von ihr an eine höhere Inftang, an bie übernaturliche Borfehung ber Gotter, beren Auge gerabe ba auf mich leuchtet, mo bas Licht ber Natur ausgeht, beren Regiment gerabe ba beginnt, wo bas Regiment ber natürlichen Borsehung zu Ende ift. Die Götter wiffen und sagen mir, fie bestimmen, was die Natur im Dunkel ber Unbestimmtheit lagt, bem Bufall preisgibt. Das Gebiet bes sowohl im gewöhnlichen, als philosophischen Sinne Bufalligen, "Positiven", Individuellen, Unvorausfichtlichen, Unberechenbaren ift bas Gebiet ber Gotter, bas Gebiet ber religiösen Borsehung. Und bas Drakel und Gebet find bie religiösen Weisen, wie ber Mensch bas Zufällige, Dunkle, Ungewisse zu einem Gegenstande ber Borsehung, ber Gewißheit ober boch ber Zuversicht macht\*).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hieruber Sofrates Acufferungen bei Tenophon in Betreff ber Orafel.

51.

Die Götter, fagt Epifur, eriftiren in ben 3wifchenraumen ber Welt. Bortrefflich\*); fie eriftiren nur in bem leeren Raum, in ber Rluft, bie zwiichen ber Welt ber Wirklichkeit und ber Welt ber Borftellung, zwischen bem Gefete und ber Anwendung bes Gefetes, zwischen ber Handlung und bem Erfolg ber Handlung, zwischen ber Gegenwart und Butunft Die Götter find vorgestellte Befen, Befen ber Borftellung, ber Einbildung, Wefen, die baher auch ihre Erifteng, ftreng genommen, nicht ber Gegenwart, sonbern nur ber Bufunft unb Bergangenheit verbanten. Die Gotter, bie ber lettern ihre Enifteng verbanten, find bie nicht mehr Eriftirenben, bie Tobten, bie nur noch im Gemuth und in ber Borftellung lebenben Wefen, beren Gultus bei manchen Bölkern die ganze Religion, bei den meisten ein wichtiger, wesentlicher Theil ber Religion ift. Aber unendlich machtiger als bie Bergangenheit wirft bie Bukunft auf bas Gemuth; bie Bergangenheit laßt nur bie ftille Empfindung ber Erinnerung gurud, aber bie Bufunft fieht uns mit ben Schreckniffen ber Solle ober ben Seligfeiten bes Sim-Die Götter, bie aus ben Grabern emporfteigen, finb baher felbst nur Schatten von Göttern; bie wahren, lebendigen Götter, bie Gebieter über Regen und Sonnenschein , Blip und Donner , Leben und Tob, himmel und holle verbanten ihre Eriftenz auch nur ben über leben und Tob gebietenben Machten ber Furcht und hoffnung, welche ben bunkeln Abgrund ber Bufunft mit Wefen ber Borftellung Die Gegenwart ift hochft profaisch, fertig, beterminirt, nimmer zu anbern, erfüllt, ausschließenb; in ber Gegenwart fällt bie Borftellung mit ber Birflichfeit zusammen; in ihr haben baher bie Botter feinen Plat, feinen Spielraum; Die Gegenwart ift gottlos.

<sup>&</sup>quot;) Der wahre Sinn ber Intermundien Epifur's ift hier naturlich gleichgultig.

Aber bie Bufunft ift bas Reich ber Boefie, bas Reich ber unbeschränkten Möglichkeit und Bufalligkeit - bas Bufunftige kann fo ober fo fein, fo, wie ich es wunsche, ober so, wie ich es furchte; es ift noch nicht bem harten Loos ber Unabanberlichkeit verfallen; es schwebt noch zwischen Sein und Richtfein hoch über ber "gemeinen" Wirklichkeit und Sandgreiflichfeit; es gebort noch einer anbern, "unfichtbaren" Belt an, einer Belt, die nicht von ben Gesetzen ber Schwere, die nur von ben Empfindungenerven in Bewegung gesett wirb. Diese Welt ift die Mir gehört bie Begenwart, aber ben Göttern bie Welt ber Götter. 3d bin jest; biesen gegenwärtigen, aber freilich auch so-Bufunft. gleich vergangenen Augenblick können mir bie Bötter nicht mehr nehmen; Geschehenes tann auch bie gottliche Allmacht, wie schon die Alten fagten, nicht ungeschehen machen. Aber werbe ich ben nachften Augenblick sein? hangt ber nachste Augenblick meines Lebens von meinem Billen ab, ober fteht er mit bem gegenwärtigen in nothwendigem Busammenhang? Rein? ein zahlloses Seer von Bufälligkeiten; ber Boben unter meinen Kugen, bie Dede über meinem Saupte, ein Blig, eine Flintenfugel, ein Stein, eine Weinbeere fogar, bie ich ftatt in bie Speife : in die Luftrohre bringe, tann jeben Augenblid auf ewig ben tommenben Augenblid von bem gegenwärtigen abreißen. gutigen Götter verhuten biefen gewaltsamen Rig; fie fullen mit ihren atherischen, unverwundbaren Leibern bie allen möglichen verberblichen Einflussen zugänglichen Voren bes menschlichen Leibes aus; fie knupfen an ben vergangenen ben kommenben Augenblick; fie vermitteln bie Bufunft mit ber Gegenwart; fie find und haben in ununterbrochenem Busammenhang, was die Menschen — bie porofen Bötter - nur in 3wischenraumen, nur mit Unterbrechungen find und haben.

**52**.

Bute ift bie mesentliche Eigenschaft ber Botter; aber wie fonnen fie gutig fein, wenn fie nicht allmächtig, wenn fie nicht frei find von den Geseten ber naturlichen Borsehung , b. h. ben Retten ber Raturnothwendigkeit, wenn fie nicht in ben individuellen, über Tob und Leben entscheibenben Fallen fich als bie Berren ber Ratur, aber bie Freunde und Wohlthater ber Menichen beweisen, wenn fie alfo feine Bunber thun? Die Gotter ober vielmehr bie Ratur hat ben Menschen ausgestattet mit leiblichen und geistigen Rraften, um fich felbft erhalten ju fonnen. Aber reichen biefe naturlichen Selbsterhaltungsmittel immer aus? fomme ich nicht fehr oft in Lagen, wo ich rettungslos verloren bin, wenn nicht eine übernatürliche Sand ben rudfichtoloien Lauf ber natürlichen Ordnung aufbalt? Die natürliche Ordnung ift qut; aber ift fie immer qut? Diefer anhaltende Regen, biefe anhaltenbe Durre g. B. ift gang in ber Ordnung, aber muß nicht ich, muß nicht meine Familie, muß nicht biefes Bolf felbft in Folge berfelben gu Brunde geben, wenn die Gotter nicht helfen, nicht diese Durre aufheben\*)? Wunder find baher ungertrennlich von ber gottlichen Regierung und Borfehung, ja fie find die einzigen Beweise, Offenbarungen und Erscheinungen ber Götter, als von ber Natur unterschiebener Rächte und Wefen; bie Bunber aufheben, heißt bie Botter Woburch unterscheiben fich bie Gotter von ben felbft aufheben.

<sup>\*)</sup> Auch die Christen beten eben fo, wie die Griechen zum Zeus, zu ihrem Gott um Regen und glauben an die Erhörung solcher Gebete. "Es war, heißt es in den Tiichreden Luther's, ein groß Durre, also baß lange nicht hatte geregnet, und das Getreide auf dem Felde begunnte zu verdorren, da betete Dr. M. L. immerdar und endlich sprach er mit großen Seuszen: Ach Herr siehe doch unser Gebet an um beiner Berheißung willen. . . . 3ch weiß, daß wir von Herzen zu Dir schreien und sehnlich seuszen, worumb erhörest du uns benn nicht? Eben dieselbige folgende Nacht darnach tam ein sehr quter fruchtbarer Regen."

Menichen? Rur baburch, bag fie ohne Schranken finb, mas biefe mit Schranken finb, bag fie namentlich immer finb, was biefe nur zeitweise, momentan finb\*). Die Menschen leben - Lebenbigfeit ift Gottlichkeit, Lebenbigkeit wefentliche Eigenschaft, Grundbedingung ber Gottheit -, aber leiber! nicht immer, fie fterben, bie Gotter bagegen find bie Unfterblichen, bie immer Lebenden; die Menfchen find auch gludlich, nur nicht ununterbrochen, wie bie Gotter; bie Denfchen find auch gut, aber nicht immer, und barin besteht eben nach Sofrates ber Unterschied ber Gottheit von ber Menschheit, baß fie immer gut ift; bie Menschen genießen auch, nach Ariftoteles, bie gottliche Seligfeit bes Denkens, aber bei ihnen wird bie geistige Thatigfeit burch andere Berrichtungen und Thatigfeiten unterbrochen. Botter und Menschen haben alfo biefelben Gigenschaften, Diefelben Lebendregeln, nur jene ohne, biefe mit Ginfdranfungen und Ausnahmen. Wie bas jenseitige Leben nichts anberes ift, als bie burch ben Tob nicht unterbrochene Fortsetzung biefes Lebens, fo ift bas gottliche Wefen nichts anderes, ale bie burch bie Natur überhaupt nicht un. terbrochene Fortsetung bes menschlichen Befens - bas ununter. brochene, unbefchrantte Wefen bes Menfchen. Bie unterfchei= ben fich nun aber bie Bunber von ben Wirfungen ber Ratur? gerabe fo, wie fich bie Gotter von ben Menschen unterscheiben. Das Wunder macht eine Wirkung ober Gigenschaft ber Ratur, bie in Diesem speciellen Kall nicht aut ift, ju einer auten ober wenigstens unschablichen; es macht, bag ich im Baffer nicht unterfinte und ertrinte, wenn ich bas Unglud habe, hineingufallen, bag bas Feuer mich nicht verbrennt, ber auf meinen Ropf herabfallende Stein mich nicht erschlägt, furz es macht bas bald wohlthätige, bald verberbliche, bald menschenfreundliche, bald

<sup>\*)</sup> Freilich hat die Beglaffung ber Schranten Steigerung und Beranderung gur Folge, aber fie hebt nicht die Identitat bes Wesens auf.

menschenfeindliche Wefen zu einem immer auten Wefen. Ausnahmen von ber Regel verbanken bie Sotter und Bunber ihre Eris Die Gottheit ift bie Aufhebung ber Mangel und Schranken im Menschen, welche eben bie Ausnahmen von der Regel verursachen, bas Bunber bie Aufhebung ber Mangel und Schranken in ber Natur. Die Naturwesen sind bestimmte und folglich beschränkte Wesen. Schranke ift in abnormen Fällen ber Grund ihrer Berberblichkeit für ben Menschen; aber fie ift im Sinne ber Religion feine nothwendige, fonbern willfürliche, von Gott gefette, also aufhebbare, wenn es bie Roth, b. h. bas Wohl bes Menschen erheischt. Die Wunder unter bem Borwande verwerfen, daß sie sich nicht für die Burbe und Beisheit Gottes schickten, fraft welcher er von Ansang an Alles fo, wie es am beften fei, für ewige Zeiten festgesett und vorausbestimmt habe, bas heißt ber Natur ben Menschen, bem Berftanbe bie Religion aufopfern, bas heißt im Ramen Gottes ben Atheismus prebigen. Ein Gott, ber nur folche Bitten und Bunfche bes Menfchen erfullt, bie fich auch ohne ihn erfüllen laffen, beren Erfüllung innerhalb ber Grenzen und Bebingungen ber natürlichen Urfachen liegt, der also nur so lange hilft, als die Kunst und Natur helsen, aber aufhort zu helfen, so wie die materia medica zu Ende ift, ein folcher Gott ift nichts anderes als bie hinter ben Ramen Gottes verftedte, personificirte Naturnothwendigfeit.

53.

Der Glaube an einen Gott ist entweder ber Glaube an die Natur (an das objective Wesen) als ein menschliches (subjectives) Wesen, oder ber Glaube an das menschliche Wesen als das Wesen der Natur. Zener Glaube ist Naturreligion, Polytheismus \*), dieser Geist-Mensch-

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung bes Polytheismus überhaupt und schlechtweg als Naturrelisgion ift nur relativ, nur antithetisch gultig.

religion, Monotheismus. Der Bolytheift opfert fich ber Ratur auf, er gibt ber Ratur ein menschliches Auge und Berg; ber Monotheist opfert die Ratur fich auf, er gibt bem menschlichen Auge und Bergen bie Macht und Berrichaft über bie Ratur; ber Bolytheift macht bas menschlische Wesen von ber Natur, ber Monotheift die Natur vom menschlichen Befen abhangig; jener fagt, wenn bie Ratur nicht ift, fo bin 3ch nicht; biefer aber fagt umgefehrt: wenn 3ch nicht bin, fo ift bie Belt, bie Ratur nicht. Der erfte Grundfat ber Religion lautet: 3ch bin nichts gegen bie Ratur, Alles ift gegen mich Gott, Alles flogt mir bas Gefühl ber Abbangigfeit ein, Alles fann mir, wenn auch nur zufällig, aber ber Mensch unterscheibet anfänglich nicht zwischen Ursache und zufälliger Beranlaffung, Glud und Unglud, Seil und Berberben bringen; Alles ift baher ein Die Religion auf bem Standpunkt bie-Gegenstand ber Religion. fee fritiflosen Abhangigfeitegefühles ift ber sogenannte Retischismus, bie Grundlage bes Bolytheismus. Det Schlußfat ber Religion bagegen lautet: Alles ift nichts gegen mich, alle Berrlichfeit ber Simmelsgestirne, ber oberften Gotter bes Polytheismus verschwinbet vor ber herrlichkeit ber menschlichen Seele, alle Macht ber Beit vor ber Macht bes menschlichen Bergens, alle Nothwendigfeit ber tobten, bewußtlosen Ratur vor ber Nothwendigkeit bes menschlichen, bes bewußten Wefens, benn Alles ift nur Mittel fur mich. Aber die Ras tur mare nicht fur mich, wenn fie von fich felbft, wenn fie nicht von Gott mare. Wenn sie von sich selbst mare, also ben Grund ihrer Erifteng in fich felbft hatte, fo hatte fie ja eben bamit auch ein felbftan, biges Befen, ein ursprüngliches, ohne Beziehung auf mich, unabhangig von mir bestehenbes Sein und Befen. Die Bebeutung ber Ratur, nichts fur fich felbft, nur ein Mittel fur ben Menschen zu fein, batirt fich baher nur von ber Schopfung; aber biefe Bebeutung offenbart fich vor Allem in ben Fällen, wo ber Menich, wie in ber Noth, in Tobesgefahr, in Collision mit ber Ratur

fommt, biefe aber bem Boble bes Menschen geopfert wirb - in ben Bunbern. Alfo ift bie Bramiffe bes Bunbere bie Schopfung; bas Bunber bie Conclusio, bie Folge, bie Bahrheit ber Schöpfung. Die Schöpfung verhalt fich jum Bunber, wie bie Gattung ober Art jum einzelnen Individuum; bas Wunder ift ber Schöpfungsact in einem befondern, einzelnen gall. Dber: bie Schöpfung ift bie Theorie; bie Braris, bie Unwenbung bavon ift bas Bunber. Gott ift bie Urfache, ber Denfch ber 3med ber Welt, b. h. Gott ift bas erfte Befen in ber Theorie, aber ber Menich ift bas erfte Befen in ber Praris. Die Ratur ift Nichts für Gott - nichts als ein Spielwerfzeug feiner Allmacht - aber nur bamit fie im Nothfall, bamit fie überhaupt Richts gegen ben Menschen ift und vermag. Im Schöpfer lagt ber Mensch bie Schranken feines Wefens, feiner "Seele," im Bunber bie Schranfen feiner Erifteng, feines Leibes fallen, bort macht er fein unfichts bares, benfenbes und gebachtes, hier fein sichtbares, praftisches indis vibuelles Wefen zum Wefen ber Welt, bort legitimirt er bas Wunber, hier führt er es nur aus. 3m Bunber ift baher ber 3med ber Religion auf finnliche, populare Beise erfüllt - bie Berrschaft bes Menschen über bie Natur, bie Gottheit bes Menschen eine finn. fällige Bahrheit. Gott thut Bunber, aber auf Bitten bes Menichen, und wenn auch nicht auf ein ausbrudliches Gebet, boch im Sinne bes Menschen, im Ginklang mit feinen geheimften, innerften Bunfchen. Sara lachte, ale ihr in ihren alten Tagen noch ber herr ein Sohnlein verhieß, aber gewiß war auch jest noch Nachtommenschaft ihr höchster Gebanke und Wunsch. Der geheime Wunberthater ift baher ber Mensch, aber im Fortgang ber Beit -- bie Beit enthullt jedes Beheimniß - wird er und muß er werben ber offen. bare, fichtbare Bunberthater. Erft empfängt ber Menich Wunter, endlich thut er felbft Bunber; erft ift er Wegenstand Gottes, enblich felbft Gott; erft Gott nur im Bergen, im Weifte, in Wes banten, zulest Gott im Fleische. Aber ber Gebante ift verschamt, bie Sinnlichfeit unverschamt, ber Bebante verschwiegen und rudhaltig, bie Sinnlichfeit spricht fich offen und unumwunden aus, ihre Aeußerungen find baher bem Belachter ausgeset, wenn fie ber Bernunft wie bersprechen, weil hier ber Wiberspruch ein augenfälliger, unläugbarer Dieß ift ber Grund, warum fich bie mobernen Rationaliften ichamen, an ben fleischlichen Gott, b. h. an bas finnliche, augenfällige Bunber zu glauben, aber fich nicht schämen, an ben unfinnlichen Gott, b. h. an bas unfinnliche, verftedte Wunder zu glauben. Doch fom men wird die Zeit, wo Lichtenberg's Prophezeiung erfüllt, wo ber Glaube an einen Gott überhaupt, also auch an einen rationalistischen Bott eben so aut für Aberglauben gelten wirb, als jett bereits ber Blaube an ben fleischlichen, wunderthatigen, b. i. chriftlichen Gott für Aberglauben gilt, wo also ftatt bes Rirchenlichtes bes simpeln Glaubens und statt bes Zwielichts bes Vernunftglaubens bas reine Licht ber Natur und Bernunft die Menschheit erleuchten und ermarmen wird.

54.

Wer für seinen Gott keinen andern Stoff hat, als ben ihm die Naturwissenschaft, die Weltweisheit oder überhaupt die natürliche Ansschaung liesert, wer ihn also nur mit natürlichen Naterialien ausstüllt, unter ihm nichts anderes benkt, als die Ursache oder das Prinscip von den Gesehen der Aftronomie, Physik, Geologie, Mineralosgie, Physiologie, Zoologie und Anthropologie, der sei auch so ehrslich, sich des Namens Gottes zu enthalten, denn ein Naturprincip ist immer ein Naturwesen, nicht das, was einen Gott constituirt\*). So wenig eine Kirche, die man zu einem Naturaliencas

<sup>\*)</sup> Grenzenlos ift die Willfur im Gebrauch ber Worte. Aber boch werben feine Worte fo willfürlich gebraucht, feine in fo widersprechenden Bedeutungen genommen, als die Worte: Gott und Religion. Woher diese Willfur, diese Berwirrung? Beil



binet gemacht hat, noch ein Gotteshaus ift und heißt, fo wenig ift ein Gott, teffen Befen und Birtungen nur in aftronomiichen, geologischen, zoologischen, anthropologischen Berten fich offenbaren, ein Gott; Gott ift ein religiofes Bort, ein religiofes Dbject und Befen, fein phyfitalifches, aftronomifches, turg fein fosmisches Wefen. "Deus et Cultus, fagt Luther in ben Tischreben. sunt Relativa. Bott und Bottesbienft gehören gufammen, eines fann ohn bas andere nicht fein, benn Gott muß je eines Denich en ober Bolfes Gott sein und ift allgeit in Praedicamento Relationis, referirt und ziehet fich auf einander. Gott will etliche haben, bie ibn anrufen und ehren, benn einen Gott haben und ihn ehren, gehoren zufammen, sunt Relativa, wie Mann und Beib im Cheftanb, feines fann ohn bas andere sein." Gott sett also Menschen voraus, bie ibn verehren und anbeten; Gott ift ein Wefen, beffen Begriff ober Borftellung nicht von ber Natur, sonbern von bem und zwar religiösen Menschen abhanat: ein Gegenstand ber Anbetung ift nicht ohne ein anbetenbes Befen , b. h. Gott ift ein Object , beffen Dasein nur mit bem Dasein ber Religion, beffen Wefen nur mit bem Wefen ber Religion gegeben ift, bas alfo nicht außer ber Religion, nicht unterschieben, nicht unabhängig von ihr eriftirt, in bem objectiv nicht mehr enthalten ift, als mas subjectiv in ber Religion\*). Der Schall ift bas

man aus Furcht oder Scheu, durch ihr Alter geheiligten Meinungen zu widersprechen, die alten Namen — benn es ift nur der Name, nur der Schein, der die Welt, selbst auch die gottesgläubige Welt regiert — beibehalt, aber ganz andere, erst im Laufe der Zeit gewonnene Begriffe damit verbindet. So war es mit den griechischen Göttern, welche im Laufe der Zeit die widersprechendsten Bedeutungen erhielten, so mit dem christlichen Gott. Der Atheismus, der sich Theisemus nennt, ist die Religion, das Antichristenthum, das sich Christenthum nennt, das wahre Christenthum der Gegenwart. Mundus vult decipi.

<sup>\*)</sup> Ein Wefen also, bas nur ein philosophisches Princip, also nur ein Gegensftand ber Philosophie, aber nicht ber Religion, ber Berehrung, bes Gebetes, bes Gemuthes ift, ein Wefen, bas keine Bunfche erfullt, keine Gebete erhört, bas ift auch nur ein Gott bem Namen. aber nicht bem Wesen nach.

gegenstanbliche Befen, ber Gott bes Ohres, bas Licht bas gegenftanbliche Befen, ber Gott bes Auges; ber Schall eriftirt nur für bas Ohr, bas Licht nur für bas Auge; im Ohre haft Du, mas Du im Schalle haft, erzitternbe, schwingenbe Rörper, ausgespannte Saute. gallertartige Substanzen; im Auge bagegen haft Du Lichtorgane. Gott zu einem Gegenstande ober Wefen ber Physik, Aftronomie, Zoologie machen, ift baher gerabe fo viel, als wenn man ben Ton zu einem Begenstande bes Auges machen wollte. Wie ber Ton nur im Dhr und für bas Dhr, so existirt Gott nur in ber Religion und für fie, nur im Glauben und für ben Glauben. Wie ber Schall ober Ton als ber Gegenstand bes Gehors nur bas Wesen bes Dhrs, so brudt Gott als ein Begenftand, ber nur Begenftand ber Religion, bes Glaubens ift. auch nur bas Wefen ber Religion, bes Glaubens aus. Bas macht aber einen Begenftand ju einem religiöfen Begenftand? Wie wir ae= sehen haben: nur bie menschliche Phantasie ober Einbilbungsfraft und bas menschliche Herz. Db Du ben Jehovah ober ben Avis, ob Du ben Donner ober ben Chriftus, ob Du Deinen Schattten, wie bie Reger ber Golbfufte, ober Deine Seele, wie ber alte Berfer, ob Du ben Flatus Ventris ober Deinen Genius, furz ob Du ein finnliches ober geiftiges Befen anbeteft - es ift eins; Gegenstand ber Religion ift nur Etwas. in wiefern ce ein Object ber Phantaste und bes Gefühle, ein Object bes Glaubens ift; benn eben weil ber Gegenstand ber Religion, wie er ihr Gegenstand, nicht in ber Wirklichkeit existirt, mit biefer vielmehr im Wiberspruch steht, ift er nur ein Object bes Glaubens. So ift 3. B. die Unsterblichkeit bes Menschen ober ber Mensch als unfterbliches Wesen ein Gegenstand ber Religion, aber eben beswegen nur ein Gegenstand bes Glaubens, benn bie Wirklichkeit zeigt gerabe bas Gegentheil, bie Sterblichkeit bes Menschen Glauben heißt sich einbilben, bag Das ift, mas nicht ift, heißt fich g. B. einbilben, baß biefes Bilb lebenbiges Wefen, biefes Brot Fleifch, biefer Wein Blut b. h. ift, was er nicht ift. Es verrath baber bie größte Unkenntniß der Religion, wenn Du Gott mit dem Telestop am Himmel der Aftronomie, oder mit der Loupe in einem botanischen Garten, oder mit dem mineralogischen Hammer in den Bergwerken der Geologie, oder mit dem anatomischen Messer und Mistrostop in den Eingeweiden der Thiere und Menschen zu sinden hosst — Du sindest ihn nur im Glauben, nur in der Einbildungsfraft, nur im Herzen des Menschen; denn er ist selbst nichts anderes als das Wesen der Phantaste oder Einbildungsfraft, das Wesen des menschlichen Herzens.

55.

"Wie Dein Herze, so Dein Gott." Wie bie Wünsche ber Menschen, so. sind ihre Göttter. Die Griechen hatten besichränkte Götter — bas heißt: sie hatten beschränkte Wünsche. Die Griechen wollten nicht ewig leben, sie wollten nur nicht altern und sterben, und sie wollten nicht absolut nicht sterben, sie wollten nur jest noch nicht — bas Unangenehme kommt bem Menschen immer zu früh-nur nicht in der Blüthe der Jahre, nur nicht eines gewaltsamen, schmerzhasten Todes sterben"); sie wollten nicht selig, sie wollten nur glücklich sein, nur beschwertelos, nur leichthin leben; sie seuszten noch nicht barüber, wie die Christen, daß sie der Nothwendigkeit der Natur, ten Bedürsnissen des Geschlechtstriebs, des Schlass, des Effens und

<sup>\*)</sup> Wabernt taber in tem Paradies ber deinichen Bhaniakit ber Mewich kerben konnte und nicht genorben wäre, wenn er nicht geständigt hatte; to kand gegen bet den Griechen felbik auch in dem glüdfeligen Jentalter bes Kronas der Lauber fo kand, als ichliefe er ein. In diefer Bordellung ift der natürliche Bund Wenichen readitir. Der Menich wünsche kind bein underhliches Leben; er nutal nur ein langes leidlich und gefüng gesandes Loben und einen naturgemäßen, ist lofen Tod. Um daber ben Glaaben an die Unfreiblichker aufgigeben, barge nichts weniger als eine unmenichliche froische Keignation; es gehört archts wei zu, als fich zu überzeugen, das die christichen Glaabendartiel nur auf invran lituriche, ubautafin be Winsche gegründer kan, und zur einfachen, wirklichen Bestrücken preichzieben, mirklichen

Trinkens unterworfen waren; fie fügten fich in ihren Bunfchen noch in bie Grenzen ber menschlichen Ratur; fie maren noch feine Schöpfer aus Richts, fie machten noch nicht aus Waffer Wein, fie reinigten. -fie bestillirten nur bas Waffer ber Natur und verwandelten es auf organischem Wege in ben Saft ber Götter; fie schöpften ben Inhalt bes göttlichen, gludseligen Lebens nicht aus ber bloßen Einbilbung, fonbern aus ben Stoffen ber bestehenben Welt; sie bauten ben Götterhimmel auf ben Grund biefer Erbe. Die Griechen machten nicht bas gottliche, b. i. mögliche Wesen zum Urbild. Biel und Dag bes wirklichen. fonbern bas wirkliche Wefen jum Dag bes möglichen. Selbst als fie vermittelft ber Philosophie ihre Gotter verfeinert, vergeiftigt hatten. blieben ihre Buniche auf bem Boben ber Birklichkeit, auf bem Boben ber menschlichen Ratur fteben. Die Götter find realifirte Buniche, aber ber höchfte Bunich, bas hochfte Glud bes Philosophen, bes Denters ale solchen ift, ungeftort zu benfen. Die Botter bes griechischen Philosophen - wenigstens bes griechischen Philosophen xax' έξοχην, bes philosopischen Zeus, bes Aristoteles - find baber ungeftorte Denfer; bie Seligfeit, bie Gottheit besteht in ber ununterbrochenen Thatigfeit bes Denkens. Aber biese Thatigfeit, biese Seligfeit ift ja felbft eine innerhalb biefer Welt, innerhalb ber menfchlichen Natur - wenn gleich hier mit Unterbrechungen - wirkliche, eine bestimmte, besondere, im Sinne ber Christen baber beschranfte, armselige, bem Wesen ber Seligfeit wibersprechenbe Seligfeit; benn bie Christen haben feinen beschränften, sonbern unbeschränften, über alle Naturnothwendigfeit erhabenen, übermenschlichen, außerweltlichen, transcenbenten Gott, bas heißt: fie haben unbeschränfte trans. cenbente, über bie Belt', über bie Ratur, über bas menfche liche Wefen hinausgehenbe, b. i. abfolut phantaftifche Die Chriften wollen unenblich mehr und glude Bunfche. licher fein, als bie Gotter bes Olymp; ihr Bunich ift ein himmel, in bem alle Schranken, alle Rothwendigkeit ber

Ratur aufgehoben, alle Buniche erfullt find"), ein Simmel, in bem feine Beburfniffe, feine Leiben, feine Bunben, feine Rampfe, feine Leibenschaften, feine Storungen, fein Bechfel von Tag und Racht, Licht und Schatten, Luft und Schmerg, wie im himmel ber Griechen flattfinbet. Rurg ber Gegenftanb ihres Glaubens ift nicht mehr ein beschränfter, bestimmter Gott, ein Gott mit bem bestimmten Namen eines Zeus ober Boseibons ober Sephaftos, fonbern ber Bott ichlechtweg, ber namenlose Bott, weil ber Begenstand ihrer Bunfche nicht ein namhaftes, enbliches, irbifches Glud, ein bestimmter Genuß, ber Liebesgenuß, ober ber Genuß schoner Mufit, ober ber Genuß ber moralischen Freiheit, ober ber Genuß bes Denfens, sonbern ein alle Genuffe umfaffenber, aber eben beswegen überschwänglicher, alle Borftellungen, alle Begriffe überfteigenber Benuß, ber Benuß unenblicher, unbegrengter, unaussprechlicher, unbeschreiblicher Seligfeit ift. Seligfeit unb Gottheit ift eins. Die Seligkeit als Gegenstand bes Glaubens, ber Borftellung, überhaupt als theoretisches Object ift die Gottheit, Die Gottheit als Gegenstand bes Herzens, bes Willens 11), bes Wunsches,

<sup>&</sup>quot;) ,, Bo aber Gott ift (namlich im himmel) , ba muffen , fagt 3. B. Luther, alle Guter mit sein , so man nur immer wunschen kann." Eben so heißt es von ben Beswohnern bes Paradieses im Roran nach Savary's Uebersetzung: Tous leurs desirs seront comblés. Nur find ihre Wunsche anderer Art.

Der Bille namentlich im Sinne ber Moralisten, gehört übrigens nicht zum specisischen Wesen ber Religion; benn was ich durch meinen Willen erreichen kann, dazu brauche ich keine Götter. Die Moral zur wesentlichen Sache der Religion maschen, heißt den Ramen der Religion behalten, aber das Wesen der Religion fallen lassen. Moralisch kann man ohne Gott sein, aber selig — selig im supranaturalistischen, christlichen Sinn — kann man nicht ohne Gott sein, denn die Seligkeit in diessem Sinne liegt außer den Grenzen, außer der Nacht der Natur und Nenschheit, ste seher zu ihrer Verwirklichung ein supranaturalistisches Wesen voraus, ein Wesen, das ist und kann, was der Natur und Menschheit unmöglich ist. Wenn daher Kant die Moral zum Wesen der Religion machte, so stand er in demselben oder doch einem ähnlichen Verhältniß zur christlichen Religion, als Aristoteles zur griechischen, wenn

als praktisches Object überhaupt ist die Seligkeit. Ober vielmehr: die Gottheit ist eine Borstellung, deren Wahrheit und Wirklichkeit nur die Seligkeit ist. So weit das Verlangen der Seligkeit geht, so weit — nicht weiter geht die Vorstellung der Gottheit. Wer keine übernatürslichen Bunsche mehr hat, der hat auch keine übernatürlichen Wesen mehr.

er bie Theorie jum Befen der Götter macht. So wenig ein Gott, der nur ein specuslatives Wesen, nur Intelligenz ist, noch ein Gott ist, so wenig ist ein nur moralissches Wesen, oder "personisiertes Moralgeset" noch ein Gott. Allerdings ist auch schon Zeus ein Philosoph, wenn er lächelnd vom Olymp auf die Kampse der Götter herabschaut, aber er ist noch unendlich mehr; allerdings auch der christliche Gott ein moralisches Wesen, aber noch unendlich mehr; die Moral ist nur die Bedingung der Seligseit. Der wahre Gedanke, welcher der christlichen Seligseit namentlich im Gesgensatzum philosophischen heidenthum zu Grunde liegt, ist übrigens kein andrer, als der, daß nur in der Befriedigung des ganzen Wesens des Menschen wahre Seligseit zu sinden, daher das Christenthum auch den Leib, das Fleisch an der Gottheit, oder, was eins ist, Seligseit Theil nehmen läßt. Doch die Entwicklung dieses Gedankens gehört nicht hierher, gehört dem "Wesen des Christenthums" an.

Bei Stto Bigand, Berlagebuchhandler in Leipzig, find erfcbienen und in allen Buchhandlungen zu haben :

- Feuerbach, 2., über Philosophie und Christenthum in Beziehung auf ben ber Hegel'schen Philosophie gemachten Borwurf ber Unchristlichkeit. gr. 8. 1839. Broschirt 15 Ngr.
- bas Befen bes Chriftenthums. gr. 8. 1841. Brofchirt. 2 Thir, 10 Ngr.
- — 2. vermehrte Auflage. gr. 8. 1843. Brofchirt. 2 Thir. 25 Ngr.
- bas Wesen bes Glaubens im Sinne Luther's. Gin Beistrag zum "Wesen bes Christenthums". gr. 8. 1844. Br. 16 Ngr.
- Feuerbach, L., Geschichte der neueren Philosophie von Bacon von Verulam bis Benedict Spinoza. Zweite Ausgabe. 8. 1844. Br. 2 Thlr.
- Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnitz'schen
   Philosophie. Zweite Ausgabe. 8. 1844. Broschirt.
   1 Thlr. 15 Ngr.
- Kritik des Anti-Hegels. Zur Einleitung in das Studium der Philosophie. Zweite Ausgabe. 8. 1844. Broschirt. 12 Ngr.
- Abalard und Heloise ober ber Schriftsteller und ber Mensch. Gine Reihe humoristisch sphilosophischer Aphorismen. Zweite Ausgabe. 8. 1844. Broschirt. 20 Rgr.
- Pierre Bayle nach seinen für die Geschichte ber Philosophie und Menschheit interessantesten Momenten bargestellt und gewurdigt. Zweite Ausgabe. 8. 1844. Br. 1 Thir. 15 Ngr.

Drud von Dito Bigant in Leipzig.

h

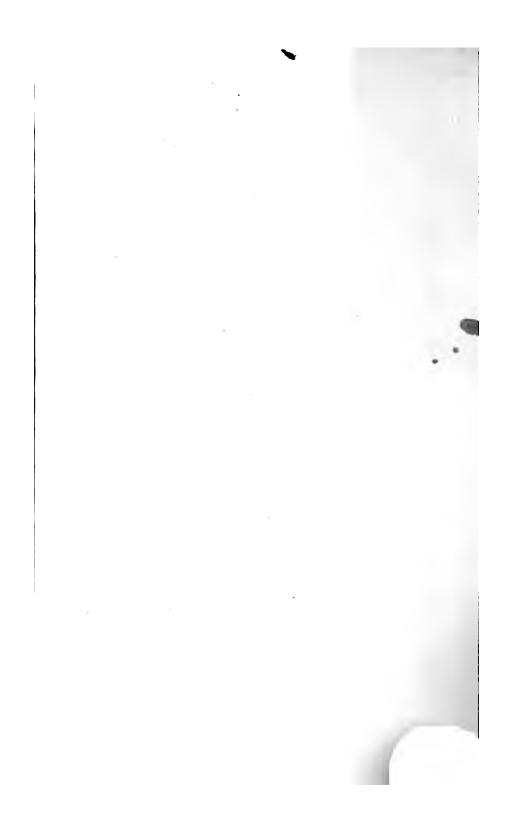

|   |  |  | 1 |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| · |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |





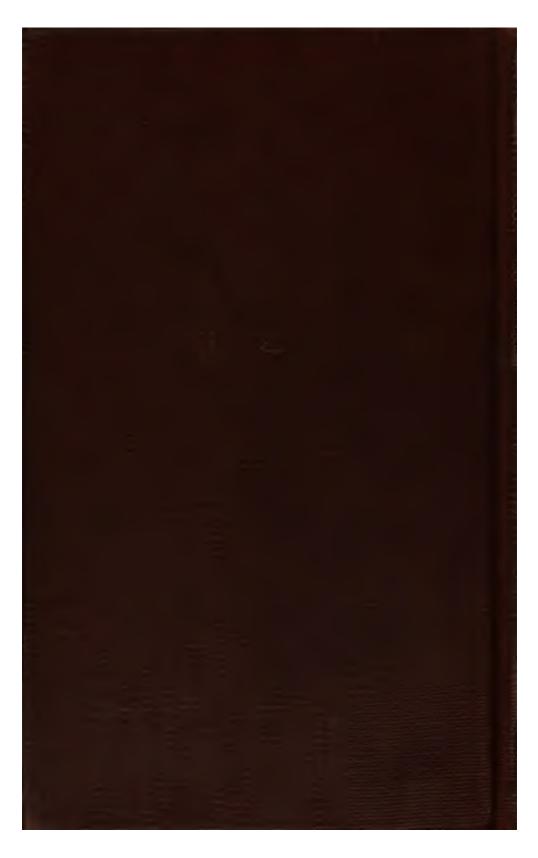